# Sämtliche werke

Friedrich Hebbel





Hebbel. Sämtliche Werfe.

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Berte.

### Siftorifd-fritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner.



Berlin. B. Behr's Berlag. Stegliperfir. 4.

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werte.

#### Reunter Band.

Bermifchte Schriften I. (1830-1840).

Jugendarbeiten. — Sistorische Schriften. — Reise-



**Berlin 1902.** B. Behr's Berlag. Stegliperfir. 4. PT 2295 .AI 1901 abt.i bd.9 Copy

Mile Rechte vorbehalten.

## Inhalteverzeichnis.

|                                                                 | euc. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung bes Berausgebers                                     | VII  |
| Jugendarbeiten G. VII — Beitrage jum Biffenschaftlichen         |      |
| Bereine von 1817 G. IX - Correspondenznachrichten aus           |      |
| München S. XVII - Gemalbe von München E. XX -                   |      |
| Gefchichte bes breißigjährigen Kriegs G. XXI — Gefchichte       |      |
| der Jungfrau von Orleans G. XXVI                                |      |
| Beifelburner Beit 1830-1833                                     | 1    |
| I. [Aphorismen. 1830?]                                          | 3    |
| *II. Ideen-Kaleidoscop. 1831                                    | 7    |
| III. Zwei Übersetungen. 1831                                    | 8    |
| IV. Bie die Rrahminffer ein Gebicht verftehen und and-          |      |
| legen. 1831                                                     | 9    |
| V. Dem Schullehrer B. C. Dethleffen in Brofum! 1831 .           | 11   |
| *VI. Aphorismen. 1831                                           | 13   |
| *VII. Anefboten. 1833                                           | 14   |
| *VIII. Aphorismen. 1833                                         | 15   |
| Erfte Samburger Beit 1835                                       | 17   |
| IX. Rritit ju bem Auffage: 3been ju ben 3been bes herrn         |      |
| Dito Rrabbe über die Idee des Goetheichen Fauft                 | 19   |
| X. Recenfion über den Auffag: "über den Ginfluß der             |      |
| Boefie"                                                         | 21   |
| XI, Rritif über "ber Stein ber Beifen"                          | 23   |
| XII. Rritif ju bem Auffat: "Rettung bes Judas Sichariot"        | 24   |
| XIII. Rritit ju dem Auffat: "über Tolerang"                     | 26   |
| XIV. Rritit über ben Auffas: "über die Gintheilung der Weiftes- |      |
| vermögen"                                                       | 26   |
| XV. Rritit über ben Huffag: "was ift Gelbitbeberrichung?"       | 27   |
| XVI. Rritit ju bem Auffat: "über die Beiftesfrafte ber Thiere"  | 28   |
| XVII. Kritit ju bem Auffat: "was ift Baterlandeliebe?"          | 29   |
| XVIII. lleber Theodor Korner und Beinrich von Rleift. Gine      |      |
| Unterindung                                                     | 31   |
| XIX. Selbitfritif zu meinem Aufjas über Korner und Rleift       |      |
| du memen cuille une gentue une gereit                           | 00   |

| Seite                                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| XX. Kritif gu Bielenberge Auffat; "über Unfterblichfeit" . 60 |
| XXI. Kritif zu Arogmanus Auffat: "über Gelbftbeurtheilung" 63 |
| XXII. Kritit gu Boigte Auffat; "was treibt den Menfchen gu    |
| jeder handlung an?" 64                                        |
| XXIII. Rritif gu bem Auffag: "über Meuschenfenntniß" 66       |
| 3meite Samburger Zeit. 1840 69                                |
| Geschichte des breigigjährigen Kriegs. 1840 71                |
| Gefchichte ber Jungfrau von Orleans. 1840 223                 |
| Reifeeinbrude I. 1836-1839                                    |
| I. Mfinchner Zeit 1836-1838                                   |
| Correspondenznachrichten                                      |
| 1. Das Octoberfest. Deffentliche Cammlungen 381               |
| 2 Die Chalera Menagerie Schöfflerton: 372                     |
| 3. Die Diterwoche. Das Fest bes St. Georgenordens.            |
| Der Bocksteller. Pranger. Schanspieler Jost 379               |
| 4. Strang. Die Gefellichaft. Runft 384                        |
| 5. Reue Bauten im englischen Garten 389                       |
| 6. Carneval. Ein großes Epos. Pinakothet 391                  |
| 7. Gine Somnambule, Eklair als Ballenitein. Das               |
| Schauspielhaus. Die Zeitichrift von Philipps und              |
| Görres. Binatothet                                            |
| II. Zweite Hamburger Zeit. 1839                               |
| Gemälde von München. 1839                                     |
| Legarten und Anmerkungen                                      |
| Beffelburner Zeit                                             |
| Erfte Hamburger Zeit                                          |
| Zweite hamburger Zeit                                         |
| Weschichte bes breißigjährigen Rriegs                         |
| Geschichte ber Jungfrau von Orleans                           |
| Reiseeindriiche                                               |
| I. Münchner Zeit                                              |
| Correspondengnachrichten                                      |
| II. Hamburger Zeit                                            |
|                                                               |

Die mit \* bezeichneten Rummern geboren Bebbel nicht ficher an.

#### Ginleitung bes Berausgebers.

Die Anfange von Sebbels ichriftstellerijder Thatigkeit, wie fie und in ben nicht eben gahlreichen Projabeitragen gum "Dithmarjer und Giderftedter Boten", der von Bade und Fifcher in Friedrichaftadt gedruct und berausgegeben murbe, und nun vereinigt in diesem Bande vorliegen, beweisen jein anhaltendes Ringen nach einer ihm gemäßen Ausbrudsform. Sein Stil verrat die Borliebe für jenes Pathos, das in Schillers Dramen ertont, zugleich aber für jene ungewöhnlichen Bilber, Die Jean Baul eigen find. Jugendlich unfertig ericheinen Dieje gum Teil erft aus ber Sanbichrift geschöpften Aphorismen, Diefe Betrachtungen, philosophischen Reflexionen, Dieje Unekboten, find aber bod ein Bengnis fur Bebbels überrafchende Reife. Gie fällt um so mehr auf, als wir die Enge der ihn umgebenden Berhaltniffe gu fpuren meinen, als wir feinen Wegenfat gu jeiner Umgebung beutlich beransfühlen. Wenn man bie beicheidene Beitschrift burchblattert, Die oft gauge "Reisen" nur mit amtlichen Rundmachungen antritt, höchstens auf ihren erften Seiten auch für Unterhaltung und Belehrung forgt, wenn man die Ratfel und Charaden, die harmlofen "arithmetischen Aufgaben" fieht, die einen Stoff gum Ropfgerbrechen bieten follen, wenn man vor allem die fleinen Bankereien lieft, die bor bem Bublifum abgemacht wurden, bann begreift man, wie biefe Welt dem immer rafcher fich entwickelnden jungen Dichter fo beangftigend ferferhaft vorfam, daß er fich mit aller Rraft aus ihr zu retten

juchte. Wie selten weht ein frischerer Hauch durch das Gepäck des "Boten"! Ift es nicht bezeichnend, daß die Revolution von 1830 keiner Erwähnung und Goethes Tod nur einer kurzen Notiz wert erachtet wurde, daß aus der großen Welt auch so gar kein Ton nach Schleswig-Holftein herüberklingt, höchstens aus der Hauptstadt des dänischen Neiches einige Hofnachrichten! Dunkelste Provinz, das ist charakteristisch für diese kleine Zeitung. Und wenn man gar nach allerlei Gedichten und Aufsähen Hebbels auf einen Beitrag stößt wie in der 52. Reise vom Donnerstag, den 29. Dezember 1831 (Sp. 837):

#### "Befanntmadung.

Am einstehenden Donnerstag über 14 Tage, als am fünften Januar k. I., sollen von mir auf dem vormaligen Stehnschen Hofe zu Unterschaar zufolge eines mir gewordenen Auftrags eirea 30 Stück Hornvich, namentlich einige Milchkühe und zum Theil schlachtbare 2= 3= und 4 jährige Ninder, so wie auch einige Schweine, unter den in termino auctionis zu verstesenden näheren Bedingungen gegen baare Bezahlung Morgens 10 Uhr öffentlich meistbietend verkauft werden.

Raufliebhaber werben baher eingelaben, fich am gedachten Orte gur bestimmten Zeit einzufinden.

Beffelburen, den 16ten December 1831.

C. F. Bebbel."

dann sieht man den achtzehnjährigen Dichter nicht des Morgens zur Kanzlei mit Aften und abends auf den Helicon wandern, ondern in seiner bescheinen Schreiberstellung, die zu seinen höheren Bestrebungen einen solchen Kontrast bildet. Wie er das Ungenehme mit dem Notwendigen zu verbinden suche, das lehrt der Brief an Hedde (Bw. I S. 8), in dem er von diesem Lichevertauf spricht.

Aber auch dort, wo er uns kämpsend mit den kleinen Größen seines Heimatländchens entgegentritt, wo er polemisch die Basse der Fronie schwingt, während ihm Grobheit und persönliche Schmähsucht erwidert, bedrücken diese Streitigkeiten durch ihre Geringfügigkeit und Kläglichkeit. Die Berhöhnungen von Pastor Meyus Predigten, von denen Kuh (Biographic I S. 133) erzählt, waren in allen mir zur Bersügung stehenden Jahrgängen des "Boten" von 1829—1836 nicht nachzuweisen. Biel läßt sich über dieses Flügeldehnen eines jungen Ablers nicht sagen, trohdem wird man diese Jugendarbeiten als Gradmesser für Hebelds geistiges Niveau während seiner Wesselchurner Schreiberperiode nicht missen wolsen, weil uns diese Zeit seines Lebens am weniasten bekannt ist.

Ungleich bedeutsamer find die Auffate des erften Samburger Aufenthalts, Die uns ein gunftiger Bufall bewahrt hat, während anderes verloren ging. Nachdem Bebbel den folgenichweren Schritt aus ber Ranglei ber Beffelburner Rirchfpielvogtei in das neue Samburger Leben gethan und fich zur Rachholung ber bisher verfaumten Gymnafialftudien auf privatem Bege entichloffen hatte, mas bei aller Liebe zu den Wiffenichaften nicht ohne ichmergliche Erfahrungen möglich war, richtete er fich in Samburg fo gut ein, als ihm Die Berhaltuiffe gestatteten. Er gesteht am 18. September 1835 jeinem Freunde Schacht in Ropenhagen (Nachlefe I G. 16): "Sonft lebt es fich in hamburg recht gut und ich bin auf mehrfache Beife in Areise verflochten, die viel Angenehmes haben. Buerft besteht hier ein wiffenschaftlicher Berein, in welchem ich aufgenommen bin, er ift burch bie Gymnafiaften und durch einzelne Primaner bes Johanneums gebilbet, lauter gute, theilweise tuchtige und jehr tuchtige Leute." Man weiß nicht recht, ob bas ein Fortschritt war: aus ber Bejellichaft von Rirchipielichreibern, Apothefergehilfen und ahn= lichen felbständigen jungen Männern in die Gesellschaft von Inmnaffaften voll jugendlich-unreifer, wenn auch gelehrterer

Kenntniffe. Der "Biffenschaftliche Berein von 1817" war aus ber Begeisterung der Freiheitsfriege und ber burichenichaftlichen Bewegung hervorgegangen und auf Beranlaffung bes Projeffors Binferling im Jahre 1817 gegründet worden; er machte im Laufe ber Jahre, wie die "Geschichte des . . Bereins . . Bur Feier bes 75. Stiftungefeites am 22. April 1892" erzählt, perichiedene Bandlungen durch. 3m Jahre 1834 trat ein Hufichwung ein, indem statt der wissenschaftlichen die rhetorische Ausbildung der Mitglieder in erfter Linie berüchfichtigt murbe. Das Sahr 1835, in bem auch Bebbel zu ben Mitgliedern achörte, bildete burch die ungewöhnlich große Beteiligung eine Urt Sobepunft. Der Berein besitt bas "Brotocoll fur ben miffenichaftlichen Berein in Samburg" und die Sammlung der eingereichten Anffage, benen die Recenfionen ber Mitglieder beigefügt find, fo bag wir fur Bebbels Mitarbeit alle nötigen Aufschlüffe gewinnen.

Am 12. Mai 1835 Schlug F. B. Gravenhorft, bei bem Sebbel Latein lernte, als neues Mitglied Sebbel por, und die Berfammlung nahm ihn an. Altem Gebrauche nach führte Gravenhorft bas neue Mitglied am Tage ber 19. Stiftungsfeier, 14. Mai 1835, in Ammesenheit sämtlicher Mitalieder ein und hielt eine Rebe auf diesen Jag. Run ift Bebbel bei jeder Dienstagsversammlung amvefend, zum erftenmal am 19. Mai; an diesem Tage hatte Bode "Bortrag über die Rosmogonie ber verschiedenen Bolter cons. Sebbel." Dieje Regension, mit ber fich Bebbel in ben Rreis feiner neuen Benoffen einführte, bat jich nicht erhalten, da sie wahrscheinlich nur mündlich vorgetragen wurde. Die Arbeiten bes Bereins gerfielen nämlich in Bortrage und Auffage, mundliche und ichriftliche Aritifen. Jeder mundliche Bortrag wurde nur von einem einzigen Mitglied gleichfalls mundlich "censuriert", jeder schriftliche Auffat machte die Runde bei allen einzelnen Mitgliedern, die ihn brei Tage behalten burften und ichriftlich zu beurteilen hatten, auch ber Berfaffer mußte eine Selbstfritif liesern; die Aufsäge wurden dann mit den Aritiken in einer Wochenversammlung vorgelesen, numeriert und dem Archiv einverleibt.

Mls Sebbel bem Bereine beitrat mar Gravenhorft Brafes. 5. 28. Bielenberg Gefretarins, außerdem gehörten dem Berein nach der Reihenfolge ihres Gintritts an: &. G. Boigt, S. Ahlers. C. S. Runhardt, C. Rendtorff, S. E. Bode, G. F. Arogmann, M. B. Schneibler, 3. B. C. Bortmann, und S. S. Schwabe. Begen einzelner Berftoge waren Gelbftrafen angesett, fo mußte Bebbel, obwohl er wegen feiner Gemeffenheit im Berein den Spignamen "Uhr=Bebbel" führte, ichon am 26. 1835 wegen Aufpattommens 2 & Strafe bezahlen. 2. Juni 1835 fungiert er gum erstenmal ale "p. t. Secret." und ichreibt nun die Protofolle mit der in Beffelburen er= rungenen Gewandtheit. Um 16. Juni hielt Bielenberg einen Bortrag: "wodurch murde das Aufblühen ber Boefie in Deutsch= land befördert?" und Sebbel cenfurierte ihn mündlich; danu folgte noch ein Bortrag Bebbels "über Schillers Lied von ber Glode," ben Rendtorff cenfurierte, leiber ift auch er nicht ichriftlich festgehalten worden. In der nächsten Situng am 23. Juni murbe u. a. auch Bebbels Aritif von Schmabes Auffat "über den Ginfluß der Poefie (Nr. X) verlegen. Es wurde beichloffen, daß er fünftig die Auffate zuerft erhalten folle; man weiß nicht recht, war das eine besondere Anerkennung ober nur eine Rndficht auf feine Freiheit von ber Schule. Um 7. Juli aber fungiert Bebbel jum erstenmal als "p. t. praeses", mahrend Boiat feinen bisberigen Boiten als Secretarius einnimmt; es murbe u. a. feine Rritif von Ahlers "Uber ben Stein ber Weisen" (Nr. XI) verlesen. Ablers trat übrigens in der nächsten Sigung vom 14. Juli and. Bravenhorft beklamierte "Der Mirchhof von C. F. Sebbel", ein Gedicht, bas im Jahre 1833 gedruckt worden war: Kunbardte Auffat "über Tolerang" wurde auch von Bebbel fritisiert (Nr. XIII). Am 28. Juli bielt XII

Bebbel einen Bortrag über Lurusgesetze, ben Schneibler cenjurierte. und las feinen Auffat "Uber Theodor Korner und Beinrich von Rleift", es wurde beichloffen, daß ihn jedes Mitglied fünf Tage behalten dürfe, ftatt der herfommlichen brei. 11. August ift Sebbel nicht mehr Gunftionar; er schlägt Alberti jum Mitalied vor, der einstimmig gemählt wird, und beklamiert "Seliger Tob von Uhland". Mit einer Rebe führt er am 18. August Alberti als neues Mitglied ein; verlesen murbe feine Kritif über Rendtorifs Auffag, "Bas ift Gelbitbeberrichung?" (Nr. XV). In der Berjammlung vom 25. Muguit fehlte Bebbel und las bafür nachträglich am 1. September bie uns fehlenbe Aritif zu Bodes Auffat : "Beshalb fonnte Die Reformation nicht vorteilhaft auf die Boefie mirten?" Geine Rritifen ber Auffate von Rrogmann "Über Gelbitbeurteilung" (Dr. XXI), von Schneidler "über Menichenfenntuis" (Dr. XXIII) und von Bortmann über Judas Jichariot (Dr. XII) wurden in Diefer und ber folgenden Berjammlung gelefen. Den Sigungen bom 15. September bis 13. Oftober wohnte Sebbel nicht bei und entichulbigt am 30. Oftober jein Fernbleiben "mit Ehrenwort". Rendtorfis Bortrag "Über ben Drang und Drud des allgu Ernften und Mächtigen" cenjurierte Bebbel an Diejem Tage. Um 27. Oftober zeigte Gravenhorft feinen Austritt an; Bebbel mußte 4 sh bezahlen, meil er eine Britif nicht geliefert hatte, boch murbe feine verloren gegangene Aritit zu Schmabes Auffat "Über den Ginftug der Alofter" gelefen. Um 6. November wird Sebbel burch Alberti frank gemelbet, aber am 16. halt et einen Bortrag: "Uber ein großes Birtshaus", von Krogmann censuriert. Um 23. November fehlte Bebbel, am 30. schickte Rendtorff mit jeiner auch die "Mitgliedscharten" Bebbels und Albertis ein, indem er in feiner Bufchrift erffarte, er fei burch geiftige Impoteng verhindert, den Berein zu besuchen, und basjelbe geichieht nach dem Protofoll von Sebbel und Alberti. Bebbels Brief vom 23. November 1835 (Nachleie I C. 18) dauft für die freundliche Aufnahme im Berein und begründet den Austritt durch vielfältige Arbeiten. Rendtorff und Hebbel wurden zu Schrenmitgliedern erwählt; Alberti aber, der gleichfalls dazu vorgeschlagen war, fiel durch.

Während des Halbjahres vom Mai dis November 1835 hat also Hebbel, wie sich aus diesen Angaden des Protokolls und aus seinen Beiträgen ergiebt, ziemlich regen Anteil an den Arbeiten des Bereins genommen. Er überragte die übrigen Mitglieder an Reise, wie an scharser Aussagischieden, wie ansichtliche Schrift — sie gleicht schon ganz der Schrift seiner späteren Jahre — von den undeholsenen Schulschriften der übrigen Teilnehmer abhebt; an gelehrtem Wissen stand er sreilich unter ihnen. Aber der zweiundzwanzigs jährige Privatschüler, der mit grimmiger Fronie lateinische Genusregeln in Verse brachte und eiumal im Tagebuch spottet: "Erhaben klingt es, wenn sich meine Muse philologisch versnehmen läht:

Die Länder, Inseln und die Frauen 2118 Feminina find gu fcauen",

ver wohl gar verzweiselnd von der Lombardbrücke ins Wasser blickt, weil er sich die Deklination von ille, illa, illud nicht merken konnte, hatte viel mehr innerlich durchgelebt, als die übrigen Bereinsgenossen. Das merkt man josort, wenn man seine kurzen, aber den springenden Punkt tressenden Kritiken mit den anderen vergleicht, das ahnt man, wenn man sieht, wie während seiner Witgliedschaft, was weder vorher noch nachher geschah, merkwürdig oft Gedichte von Uhland deklamiert werden, während sonk Krises gehörten, das sühlt man am stärksten bei der Lektüre seines selbständigen Aussach über Körner und Kleist (Nr. XVIII) Obwohl sich unter den Übrigen besonders Gravenhorst und Bortmann durch tüchtige Leistungen hervorthaten, wußten sie doch mit seinem Bergleiche der beiden Tichter nichts Rechtes

angufangen: Boigt ftimmte rudhaltlog gu, macht fich aber bie Sache leicht; Runhardt ift eingehender, er ichreibt vier Quart= feiten voll, um fur Korner einzutreten und auch feine guten Seiten bervorzuheben, er nennt Sebbel einen Dichter, bem man Subjektivität verzeihe, aber ein Dichter fei kein Kritifer. Rendtorff gesteht, noch nie von einem Auffat einen folden Einflug verfpurt gn haben, wie von biefem, und fühlt fich beshalb bem Berfaffer mahrhaft zu Danf vervilichtet. Gravenhorft ftimmt besonders ben allgemeinen Ideen Bebbels gu, ift aber der Meinung, daß Bebbel gegen Rorner ungerecht fei. Schneidler, ber furg bor Bebbels Beitritt bem Berein einen mehr biographischen Auffat über Körner vorgelegt hatte, verbeugt fich por Sebbel, jagt ihm aber parteifiche Borliebe für Kleift und Vorurteil gegen Körner nach. Aber fie alle fühlten boch bie Überlegenheit Bebbels, was auch in dem Beschluffe gum Musbrud tommt, bag jeber ben Auffat langer, als es Gitte mar, behalten folle.

Wahrscheinlich ware es damals im Juli 1835 auch Anderen als Schülern eines Onmmafiums ichwer geworben, Bebbele Muffaffung zu billigen, benn wie viele wußten benn näberes von dem unglücklichen Beinrich von Kleift, mahrend ber Dichter von "Leier und Schwert" gepriefen, befungen und verehrt mar! Bebbel bewies mit feiner Burdigung, baft er fich nicht burch Beitphrafen blenden laffe, bas Echte berauszufinden, bas Faliche abzulehnen miffe, daß er ein feines Befühl fur die Boefie batte, wo fie ihm entgegentrat. Beitlebens blieb er ein Berehrer Aleifts, wenn er auch bas holbe "Kathchen von Seilbronn" zu eigenem Bedauern preisgeben mußte; er murbe nicht mube, fur ben "Bringen von Somburg" und befondere ben "Berbrochenen Rrug" feine Stimme gu erheben, er folgte bei eigener Dovellenbichtung ben Bahnen Kleifts und begrüßte noch Bilbrandts Biographie mit Befriedigung. Er war ichon im Jahre 1835 weiter, als mancher Zeitgenoffe, und übertrieb nicht, wenn er in

seiner ausführlichen Gelbstbiographie ftolz hervorhob, wie viel er ichon in Beffelburen auf geiftigem Gebiete erfannt babe. Dafür gewinnt man einen Gradmeffer in den Aritifen. icharf nimmt er 3. B. Stellung in ber Unfterblichkeitefrage, wie entichieben tritt er einer Berachtung ber Tierwelt entgegen, wie einsichtig spricht er über die psychologische Wirkung bes Runft= werts, wie geschickt, einmal heiter und ironisch, einmal ernst und murbig verfteht er zu polemifieren, über welche bigleftische Bewandtheit verfügt er ichon bamals! Die Lucten feines Biffens, um deren Ausfüllung er fich mabrend ber nachiten Sabre fo intenfiv bemühte, die Dangel infolge feines Bilbungsganges, ber ihn mohl Beltfenntnie, Starfe, nicht aber Belehrfamfeit finden ließ, hat er feineswegs verftedt, bas tritt am flarften in ber Beivrechung von Gravenhorfte Fauftauffat (Dr. IX) gu Tage: beicheiden halt er fich gurud, nicht nur, weil Gravenhorft fein Lateinlehrer, beffen Auffat ber erfte ift, ben er gu besprechen hat, fondern weil er ben Goethiichen Fauft nur gur Salfte tennt, ihn blog einmal bor Jahren unter gang merfmurdigen Schwierigfeiten gelesen bat; gaghaft bringt er feine Wedanten vor und bewundernd blickt er zu bem Freunde auf. Gravenhorft hat wohl auch feine Berbindung mit dem "Wiffenschaftlichen Berein" angefnüpft und aufrecht erhalten, nicht viel über einen Monat langer als jener gehorte Sebbel bem Bunbe an.

Als er nach dreijähriger Abwesenheit von Hamburg am 31. März 1839 wieder dort eintras und am 11. April in der nämlichen Kammer saß, in der er vor drei Jahren lateinische und griechische Bokabeln auswendig gelernt hatte, da verglich er seinen gegenwärtigen mit dem vergangenen Justand und mußte, troßdem er während seiner schweren Münchner Zeit so ost mit dem Schicksal gehadert hatte, den großen Fortschritt in seiner Lage freudig anerkennen. Der Tagebucheintrag atmet eine so tiese Befriedigung, wie sie sehr selten in Hebbels Jugendleben wiederkehrt (I S. 159 s.): "Der kaum entpuppte Schreiber, der

es für eine große Ehre bielt, in einen Opmngfiaften-Berein eingeführt zu werden, wird von ben erften literairifchen Berühmt= heiten Deutschlands gesucht und respectirt, eine Welt ber Wirfung Tropbem ift es nicht zu bedauern, daß lieat por mir da." Sebbel fich an dem Somnafiaftenverein beteiligte, baburch find und Broben feines geiftigen Konnens erhalten, Die feine "Tagebucher" willtommen ergangen und, feine Fortichritte besonders nach Seite ber Darftellung ertennen laffen. Es mar boch etwas Underes, in dem großen Samburg mit feinem weltmannischen Beifte fich zu bewegen und feine Rrafte mit Großftabtern, wenn anch nur Gnunafiaften, zu meffen, als in Beffelburen mit ein paar Schreibern ober rudftandigen Schulmeiftern fleine Fehden auszufechten und bas Reisegepad bes Ditmarfer= und Giberftedt= ichen Boten zu vermehren. Gewiß ift es ftaunenswert, wie viel Sebbel icon als Beffelburner Schreiber burch eigene Rraft erreichte, nur hatte ihn biefe Anftrengung auf die Dauer erbruden muffen. "Der Balfifch braucht ben Dcean." Es ift fehr mahr= icheinlich, baß Bebbel nicht fo weiter fortgeschritten mare, wenn er Beffelburen nicht verlaffen hatte.

Er selbst datierte sein Leben erst von der Hedschra aus seinem Geburtsort und hatte wohl alle Ursache dazu, wenn ihm auch im Ansang der Kontrast zwischen seiner verantwortungsvollen Schreiberstellung und dem Gnadenbrot eines Hamburger Privatisten peinlich gewesen sein muß; man braucht nur das schreckliche "Memorial" (Nachlese I S. 91 si.) zu lesen, um das zu ersahren. Und in der That ging er einen Weg durch Dornen und Gestrüpp, der ihn nur sehr langsam auswärtsführte. Sorge, Kummer und Hunger begleiteten ihn, aber Liebe und Freundschaft wurden ihm entgegengebracht, um ihn zu erfrischen, wenn er verzagen wollte. Alle seine Versuche, sich als Schriststeller seinen Unterhalt zu verschaffen, blieben ersolgslös, denn das, was er konnte, wollte niemand bezahlen, und was man bezahlen wollte, das vermochte er nicht zu leisten, so

oft er einen Anlauf nahm. Bahrend er, wieder als unfrei= williger Privatift, in Beibelberg bas juribifche Studium betrieb, flopfte er vergebens mit seinen Novellen und Gedichten bei Berlegern an; als er bann ju Gug nach München weiter jog, um als "Litterat" nur feiner inneren Ausbildung ohne Rudficht auf ein fünftiges Amt zu leben, ba schwebte ihm in Erinnerung an Beines "Reifebilber" eine funftlerifche Berarbeitung feiner Eindrude bor, boch tam nur die novelliftifche Stigge "Ein Abend in Stragburg" guftanbe, für bie er in Laubes "Mitternachts= geitung" gwar Aufnahme, aber fein Sonorar fand. Beim Befuche Stuttgarts verabrebete er nun mit bem bamaligen Rebatteur bes "Morgenblattes" Dr. Bermann Sauff, bag er die Correfpondengnadrichten aus München übernehme, mas Sauff und Herrn von Cotta "äußerst willtommen" war (Bw. I S. 24). Bon München ben 30. September 1836 ichrieb er Glife (un= gebruckt): "Was meine Aussichten für die Butunft betrifft, fo find fie ausschließlich auf die Schriftstellerei gegrundet. habe auten Muth und hoffe . . . Ein großer Gewinn für mich ift es, bag Sauff mir bie Münchner Correspondeng für's Dt.=Bl. anvertrant bat. München bietet bem Correspondenten, ber Bedanken im Ropf bat, unendlich viel gur Befprechung bar. Dieje Correspondenzen werben meine hauptfächlichfte Urbeit für ben Binter bilben." Er ging auch fogleich ernft an feine Aufgabe, bas ergiebt ber Schluß feines Briefes (Bw. I G. 25): "ich barf ber Correspondenz wegen, die ich heute schon an= gefangen, Richts vom Octoberfeft . . . verfaumen." Rendtorff macht er fich auf, die Berrlichkeiten gu betrachten und fofort in einem Artifel zu beschreiben. Mit ihm eröffnete er Die Correspondeng-Nachrichten; am 17. Oftober melbet er's ber Hamburger Freundin (Bw. I G. 26) und fügt hingu, er habe viele Mühe barauf verwendet, hoffe aber, er folle die Ansprüche ber Redaktion zufriedenstellen. Das war mohl ber Fall, benn verhaltnismäßig rafch brachte fie ben Auffat jum Abbrud, Sebbel, Werte IX. H

mahrend die vier mitgefandten Novellen feine Aufnahme fanden. Erit am 30. Nanuar 1837 tonnte Bebbel wieder ichreiben (Bw. I G. 43): "Ich habe heute endlich einmal wieder einen Correspondenzbericht für's DR .= Bl. angefangen; er ift fast fertig. geht morgen ober übermorgen ab und enthält eine Beichichte ber Cholera, die jest, bem Simmel fen Dank, größtentheils porbei ift. Alles fällt mir gegenwärtig ichwer, auch bas Ber= fertigen ber Correspondenzberichte; fo mie ich eine Beile ge= fchrieben habe, fühl' ich mich nicht zu ber zweiten aufgelegt, fondern bagu, die erfte wieder auszuftreichen. Wie bas enden foll, weiß ich nicht." Diefer zweite Artikel, ben er megen feines Rheumatismus einem Freunde in die Feber biftieren mußte (Nachleje I S. 45), ift vom Februar 1837 batiert, erichien aber erft in ben Nummern bom 4 .- 7. Marg, jo bag Gebbel ichon fürchtete er fei bei Seite gelegt morben, wenigstens ichrieb er am 14. Marg - er felbit fab bas Morgenblatt nicht - in einer ungedruckten Stelle: "Laeiß hat gewiß Recht, im D.Bl. fteht wohl Nichts von mir. Ich zweifle, daß Sauff meinen letten Correspondenzbericht aufnehmen wird. Gin Correspondent, ber fein Theater, fein Concert, fein Museum, feine öffentliche Befellichaft, tein Raffehaus, besucht, mußte ichon allwiffend fein, wenn er erträglich berichten follte." Am 18. Juni weiß er vom Abdruck, hat aber noch immer fein Honorar (Bw. I 3. 56), erft am 27. Juni erhielt er 30 fl. 3 fr. von ber Cottafchen Buchhandlung, und zwar für Correspondenzberichte und Gedichte. ba meint er wohl in rührenbem Stolz (Tgb. I G. 68): "Die goldene Seite ber Boefie."

Die nächste Kunde bringt der Brief vom 19. Oktober 1837 (Nachlese I S. 52): "Gestern habe ich endlich einmal wieder einen Correspondenz-Artikel sur's Morgenblatt abgesertigt." Das ist asso ist asso erreicht, der "Strauß" behandelt, der vierte, während der dritte in den Briesen an Elize nicht erwähnt wird; ob dieser vierte Bericht ganz von Hebbel herrührt? Am 7. Dezember

1837 schreibt er (ungebruckt): "Wie ich jest hinfichtlich ber Correspondeng mit bem Morgenblatt ftebe, weiß ich nicht; neu= lich ftand ein aus München batierter Artifel barin, ber nicht von mir war, bennoch hatte Bauff mich erft im Det. burch Rouffeau zur Fortsetzung meiner berartigen, feit fo lange unter= brochenen, Mittheilungen auffordern laffen; ich habe jest um Auftlärung gebeten. Gin Bunber mar's übrigens nicht, menn fie einen neuen Correspondenten augestellt hatten; ich habe ben Posten fehr nachläffig verseben, ba ich nun einmal keine Trivialitäten fcreiben fann." Das Morgenblatt brachte in ben Nummern vom 16 .- 18. November einen Artifel über "Friedhof. Rirchen. Theater. Runft. Manhard", ber mir, noch ehe ich bie Briefftelle faunte, wegen ber eingestreuten englischen und frangofischen Citate, wie megen bes Stils verdächtig war. ftammt also wirklich nicht von Bebbel. Zweifelhaft bin ich ba= gegen bei bem furgen Bericht vom November 1837, ber am 6. Dezember abgebruckt wurde; für Bebbels Autorichaft fpricht hauptfächlich, bag er für ben englischen Garten und ben Monopteros eine große Borliebe hegte, Die fich noch am Tage feines Abschieds von München und bann bei feinem späteren Besuch im Jahre 1852 außert. Der nachfte Munchner Artifel bes Morgenblattes, vom Februar 1838, gehört Bebbel, benn am 31. Marz ichreibt er Elije (Bm. I C. 69): "Im M.Bl. fteht jest von mir ein Correspondeng-Artifel; er ift vom 20. Februar datirt, am 20. April werde ich abermals einen absenden. Correspondeng ift in hiefiger Stadt febr fchwer gu führen, boch werd' ich mir fo viel Mühe geben, als möglich, um regelmäßig alle Monat im M.Bl. aufzutreten." Aus Diejem Briefe barf man wohl auch entnehmen, daß ber Bericht vom Marg über "Banbels Camfon" in Dr. 71, beffen fachmannische Renntuiffe Bebbel trot feiner Freundschaft mit Gartner nicht gugutrauen find, bon einem anderen Correspondenten herruhren muffe. Seit bem Aprilbericht icheint Bebbels Thatigfeit ihr Ende gefunden

au haben, obwohl er fast noch ein ganzes Jahr in München blieb. Er hatte keine Neigung dazu, mit journalistischer Geswandtheit die slüchtigen Erscheinungen des Tages leicht fests zuhalten, tropdem wird man seinen Berichten die Begabung nicht absprechen. Die Erlebnisse Kebbels während seiner Münchner Notjahre spielten sich in seinem Inneren ab, er war nicht in der Lage, auch äußerlich genug für eine regelmäßige Zeitungsserrespondenz aufzunehmen. Die Spalten des Litteraturblatts, der von Menzel geseiteten Beilage zum Morgenblatt, die besser ihn gepaßt hätten, waren ihm aber verschlossen.

Bas er mit feinen scharfen Augen beobachten tonnte, bas hielt er in einem ungewöhnlich trenen Gedachtniffe fest. Dafür fann bas "Gemalbe bon Dunchen" ein Beugnis ablegen. Auch diefer Auffat entstammt feinem inneren Bedürfniffe Bebbels. er verfaßte ihn auf eine fremde Anregung bin. Den 11. April 1839 (Tab. I G. 160) fchreibt er: "Guttow will fur ben Telegraphen einen Bericht über München, für fein Jahrbuch meine Kritifen über Beinrich Laube," und am 12. April morgens: "Ich habe ichon ein Baar Geiten über München geschrieben. Dergleichen Geschwätz widert mich an"; aber er schrieb es boch weiter, benn er brauchte bas Honorar; übrigens tonnte er im Jahresabichluß (Tgb. I G. 191) bemerten: "In ben Telegraphen gab ich: ein Bemalbe von Munchen, bas meinen eigenen Beifall, ben es nicht hat, entbehren fann, ba es ben bes Bublicums erhielt." Diesen mochte ber gewandt und übersichtlich geschriebene Bericht burch feine Bielfeitigfeit, burch die Barme bes Tons und die gewandte Schilderung erringen. Wenn man auch nicht verfeunt, bag Bebbel beitrebt mar, bem Beichmade bes Bublifume burch pitantes Bufpipen ber Mitteilungen entgegenzukommen, jo freut man fich boch 3. B. über das foftliche Bild ber Münchner Bevolferung, besonders ber Münchnerin und abnt, daß für Bebbels Entwickelung München etwa das bedeutete, was einft für Goethe der italienische Aufenthalt geworden war. Man denke nur an seine Bemerkungen über die Sinnlichkeit (415, 8 si.). Beppi Schwarz hieß das katholische Mädchen, das den Neher Hebbel von seinen Lippen speiste. Das "Gemälde von München" bildet so den verklärenden Abschluß einer Zeit, die troß ihrer Bitterkeiten und Entbehrungen große Wichtigkeit in Hebbels Leben hatte; darum ist es nicht zu bedauern, daß sich Hebbel dem Bunsche Gupkows sügte und das Gemälde entwarf. Uebrigens scheint es nicht ganz vollendet zu sein, da der Schluß des VI. Abschnittes im "Telegraphen" als "Fortsehung" angekündigt wurde. Hebbel hatte die Lust wohl vollständig verloren und brach ab.

Gleichfalls nur einem fremden Anftrag solgend, verjäßte er seine beiden historischen Schriften, die 1840 in einer populären Sammlung "Bohlseilste Bollsbibliothet" erschienen. Man möchte vermuten, daß Amalie Schoppe, die für daß Unternehmen im 19. Bändchen eine Geschichte der Maria Stuart mit ihrer slinken Feder beisteuerte, die Verbindung Hebbels mit dem Verleger B. S. Berendsohn vermittelt habe. Daß Honorar soll freilich nur unbedeutend gewesen sein und nicht einmal achtzig Thaler betragen haben (Auh, Biographie I S. 421), aber für Hebbels damalige Verhältnisse mußte auch eine solche Summe begehrensswert erscheinen, wenn sie ehrlich verdient wurde und seiner schrischen Berksen nicht unter seinem Ramen ausgehen, sondern wählte ein unverfängliches Pjeudonhm, vielleicht in Erinnerung an seinen Jugendfreund Franz, den späteren Belgoländer Avothefer.

Wie er selbst mitteilt, nußte er die "Geschichte bes dreißigjährigen Kriegs" neben anderen Arbeiten von größerer Wichtigkeit — er dichtete die Judith! — in einer Zeit von sechs Wochen absassen; sein Ziel war darum nur, in Anslehnung "an Galetti, Schiller, Woltmann und andere" die Hauptsmomente des unerfreulichsten aller deutschen Kriege darzustellen. Trogdem glaubt er, manches Eigene gebracht zu haben.

fortsetzend und bekräftigend, der dreißigjährige Krieg verhindert. Um die Notwendigkeit dieser Ereignisse recht einseuchtend zu machen, rückt Hebbel in seiner Einseitung die historischen That-sachen sass beängstigend zusammen und betont, wie sich der Krieg langsam vorbereitet und durch die lange Berzögerung so surchtbar gestaltet. Much bas Gingreifen ber einzelnen Berfonlichkeiten betrachtet er bon bem Gefichtspuntt aus, ob fie für ihren Blat geschaffen, also notwendig waren, ober nicht. Darum bas icharfe Urteil über Rubolph II., bas im Befen, aber nicht in ber Form, mit Schillers Urteil zusammenfällt, und über Matthias, ber feine große Aufgabe gu umgeben fuchte, ftatt fie gu lofen; barum bie porurteilslofe Bürdigung Gerbinands II., ber Tabel bes fleinen Beiftes Friedrich von der Pfalz, für den Sebbel nur Sohn hat. Man merft aber auch, wie fur Bebbel bie Beichichte bann erft volles Intereffe gewinnt, wenn er die handelnden Menichen betrachten fann. Er fieht fie bor fich, er leiht ihnen burch fleine Buge fast bramatische Lebendigfeit. Wie wird unter feinen Sanden ber Winterfonig ju einer Luftspielmajeftat, bem bie Donner ber Schlacht am Beigen Berge nicht ben Appetit verdarben, aber ber Ausfall ber Schlacht bie Berbanung ftorte. Wie legt er bas Geschick Ferdinands (bef. C. 90 f.) tragisch an! Wie verfnupit er die Thatsachen, gleich einem geschickten Regisseur, um bas Auftreten Ballenfteins vorzubereiten! Auch in ber Gruppierung ber Ereigniffe maltet bas Bringip, eines als Folge bes anderen, alfo als Notwendigfeit, barguftellen. Und Ballenftein wird gum Träger von Ideen, "bie erft fpatere Jahrhunderte verforpern follten"; von ihm beißt es (S. 98): "wer einen Gott machen fann, ift größer, als ber Gott felbit," worin ichon A. von Beilen in feiner Unalpfe ber beiben hiftorifchen Schriften Bebbels (Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Weimar 1898. S. 458) eine Ahnlichfeit mit bem Solofernes gefeben hat. Dit größerer Sympathie zeichnet Bebbel bie Beftalt bes Schwedenfonigs Buftav Abolph, vergißt aber auch nicht Tilly, jumal in feiner Graufamteit gegen Magbeburg, pinchologisch zu erfaffen. Übrigens ift bie Eroberung Magbeburgs ein mahres Brachtftud hiftorifder Behandlung, voll Stimmung und bramatifcher Accente; fie übertrifft in ihrer Rurge noch bie Schilderung Schillers.

Immer wieder fällt Bebbels Geschidt auf, mit bem er aus

ber Fulle des Materials das Bejentliche heransgreift, um Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen. Er befleißigt fich einer iconen Obiektivität, mar alio ichon bei Abiaffung biefer Schrift von der Überzeugung durchdrungen, die er fast ein Menschen= leben ipater in der Recenfion von Gervinus' "Geschichte bes 19. Jahrhunderts" in die Worte gefaßt hat: "wer mir nicht Janag von Longla und ben La Roche Jacquelin zeichnen fann, bem erlaffe ich auch ben Luther und ben Mirabeau." Dramatifer jucht er als Siftorifer. Spiel und Gegeniviel in ihrer Notwendigkeit erscheinen zu laffen. Auch die fünftlerische Bliederung ift nicht zu verfennen, die Gingelnes verfürzt, um Wichtigeres in den Vordergrund zu rücken, darum wird Bernhard von Beimar nur als Berjon zweiten Rangs behandelt, barum bleiben die Führer des Krieges, die erft nach Tillys und Ballensteins Tod hervortreten, tropdem Bebbel besonders dem tüchtigen Oxenftiern, bem zufahrenden Banner gerecht wird, in zweiter Linie; darum erhielt die Schlacht bei Lüten nicht fo helle Farben, wie die Eroberung von Magdeburg. Mehrmals hebt Bebbel hervor, daß die Berhältniffe bem Gingelnen damals viel größeren Spielraum zum Saffen verfonlicher Blane geftatteten, als andere fpatere Beiten, benn er fah bas Biel bes gangen Kriegs barin, die Welt zu beruhigen, die religiojen Berhaltniffe festzustellen, ein neues, modifiziertes Staateninftem gu War also ber Egoismus eines Guftav Aboluh ober eines Ballenftein oder - in weiterem Abstand - eines Bernhard von Weimar barauf gerichtet, auf ben Trummern bes beutschen Reiches neue Gebilbe erstehen zu laffen, bann verfolgte er nur mit Notwendigfeit die Biele bes Rriegs. Dies erflart Bebbels milbe Beurteilung folder Unternehmungen, mahrend er fonft, man bente nur an die Behandlung Johann George von Sachjen, mit icharfem Tabel nicht fargt, wenn feinen ftrengen ethischen Aberzeugungen bas Thun ber Berjönlichkeiten nicht entspricht. Co hat er benn auch beim Friedensichluß für Frantreich nur Worte patriotischer Entrüstung und beklagt fast pasthetisch den Verlust des "schönen Elsaß" (S. 220), das er ja aus eigener Anschauung kannte.

Das Glend, das vom großen Krieg in Deutschland hervor= gerufen murbe, zeichnet er mit wenigen, aber flaren Strichen (S. 178 f.), um für die Friedensverhandlungen den Sintergrund zu gewinnen; auch bei ben langwierigen und fleinlichen Bemühungen um den westfälischen Frieden wird er den beiden widerstreitenden Unsichten gleichmäßig gerecht und bat für Trautmannsdorf, wie fur Orenftiern Raum in feinem Intereffe. Beansprucht Bebbels "Geschichte bes breißigjährigen Rriegs" auch feinerlei historischen Wert, sie legt boch ein Zeugnis für feine Reife ab; trop aller Abhängigkeit von feinen Borgangern, besonders von Schiller, gegen den er freilich ein paarmal polemifiert (S. 144, S. 190), verdient fie ihren Blat unter feinen Schriften. Wenn er fie auch, worauf noch die Sprache tommen wird, öffentlich verleugnete, war bas boch fein Grund für feinen Biographen Emil Rub, fie bloß zu nennen, ohne fie zu charafterifieren, und Alexander von Beilen that fehr recht daran, auch ihr eingehende Beachtung zu ichenken. Manches in ihr verweist ohnehin auf weiteres bei Sebbel. Wir merben besonders S. 133 bei bem Sate: "ber bedrängte Cafar überzeugte fich knirschend, daß Krone, Zepter und Burpur eitle Snmptome find, wenn nicht ber aute Bille bes Bolfe ihnen Werth und Bedeutung giebt," schon an Worte bes Herzogs Ernst in der "Ugnes Bernauer" und an die Reden des Königs Kandaules im "Gyges" erinnert. 3mei Stellen (S. 131, 14 ff. und 149, 10 ff.) begegnen abnlich in ber "Geschichte ber Jungfrau bon Orleans" (S. 284, 31 ff. und 249, 20 ff.). Wenn noch ein Zweifel an Sebbels Autorichaft bliebe, murde er burch die erhaltene Borrede und die gelegentlichen Übereinstimmungen mit den Tagebuchern zerftreut. Der Arbeit felbit gedenkt er freilich nicht.

Much für bas zweite hiftorifche Bert "Gefchichte ber Jungfrau bon Orleans" treffen wir nur eine Spur in bem tagebuchartigen Brief an Elife, ben Bamberg in zwei Teile gerriffen bem Bw. und bem Tab. einverleibte, u. 3. am 26. Auli 1840 (Tab. I S. 220): "Erft vor zwei Tagen befam ich Gorres' Buch über die Jungfrau von Orleans. Nun muß ich baran." Daraus scheint boch bervorzugeben, bag er bamals feine "Geschichte" noch nicht begonnen hatte, was aber mit einer anderen Radpricht nur ichwer in Ginklang zu bringen ift. ber "Beitung für die Elegante Belt" vom 30. Juli 1840 teilte nämlich ber Samburger Korrespondent Friedrich Clemens, ber Die "Bohlfeilfte Boltsbibliothet" mit feinem "Leben Dr. DR. Luthers" eröffnete und fpater funf Bandden mit feinem "Napoleon" fullte, aus Rache für die berbe Lektion, die er von Sebbel im "Tele= graphen" erhalten hatte, hämisch über bas neue Unternehmen mit, zwei Mitarbeiter murben pfeudonym bleiben: "Der zweite, ber ichon öfter genannte Bebbel (fruber Sauslehrer im Sol= fteinischen), ber bie Geschichte von ber Jungfrau von Orleans und bem breifigjährigen Rrieg bearbeitete, ift, hore ich, auf feine Beije zu bewegen, feinen Namen ber Bolfsunternehmung angureihen und wird nur als Bjeudonymus die Bibliothet begluden." Daraufhin ichrieb Bebbel am 29. Juli 1840 bem damaligen Redafteur ber "Gleganten", Guftav Rufne, einen Brief, ben zuerft G. Karpeles abdrucken ließ und mit willfommenem Rommentar versah (vgl. Nachlese I S. 124 f.); er widersprach ber Nachricht und legte eine Erflärung der Berendsohnichen Verlags= buchhandlung bei, um deren Abdruck er ersuchte, jo daß in Dr. 152 vom 6. Auguft 1840 wirflich bie "Erflärung" mit folgendem Wortlaut aufgenommen murbe: "Wenn in einem Correspondenzartitel ber Beitung für die elegante Belt Berr Friedrich Sebbel als Berfaffer ber in unferer mohlfeilften Boltsbibliothet ericienenen Geschichte bes breifigjahrigen Rrieges und ber noch erscheinenden Geschichte ber Jungfrau von Orleans

bezeichnet wurde, jo beruht dies auf einem Frrthum, indem, wie wir Berleger erflaren, herr Dr. J. F. Frang Berfaffer beider Arbeiten ift. Samburg, ben 28. Juli 1840. B. G. Berend= fohns Buchhandlung." Daraus murbe hervorgeben, daß bamals Die zweite Schrift ichon im Ericheinen begriffen mar, mas eine Benutung von Gorres' Buch fur ben Unfang von Sebbels Arbeit natürlich ausschlöffe. Damit stimmen aber die Thatsachen nicht überein, benn Sebbel ift, abgesehen von ber allgemeinen Einleitung, im Beginn feines Beichichtswerts gang ebenfo abhangig von Borres, wie im weiteren Berlauf. Darum muß man die Worte ber "Erklärung" über die "noch erscheinende Beichichte ber Jungfrau" jo auffaffen, als ob gefagt werbe, fie folle erft ericheinen, benn eine Ausgabe ber "Bolfsbibliothef" in Beften, an die man benten tounte, ift beshalb ausgeschloffen. weil die acht Bogen bes Bandchens bem widersprechen; ber erfte Bogen reicht bis ju ben Worten: "aus ber Fulle eines immer" 239, 23 und zeigt ichon ben Ginflug von Gorres. Sebbels Büchlein kann also erft nach dem 26. Juli 1840 begonnen und erheblich fväter ericbienen fein, wenn er die Abfaffung auch noch Bahricheinlich hatte fie Bebbel erft io febr beichleuniate. anfangs September fertig (val. Tab. I S. 224), turg bevor er fich ber Benoveva zumandte. Das zweite Wert ift erheblich fürzer, als bas erite, beffen zweite Salfte viel tompreffer gebrudt wurde, daher konnte er es rascher vollenden, zudem war ihm ber Stoff gang bertraut, ba er fich ichon in München (val. Bb. V 3. 41 ff.) mit einer bramatischen Neugestaltung eingebend beichaftigte, ber nur Schillers Wert im Bege ftanb. Gein innerer Anteil an Diefem biftorischen Ereignis war barum auch viel größer, als bei ber Wefchichte bes breißigjahrigen Rriegs.

Als Quelle seiner Darstellung nennt er (S. 255) Charmettes, bessen aussührliches Werk, was die Data anlangt, dem seinigen zu Grunde liege. Wenn wir diese Bemerkung auch nicht hätten, ließe sich aus unzweiselhaften Ühnlichseiten die

Renntnis biefer Darftellung erweifen. Aber ebenjo ungweifelhaft ift, mas mir fofort bei ber Lefture von Alexander von Beilens Auffat in ben Ginn tam, daß Bebbel im Jahre 1840 noch nicht Frangofiich fonnte und daber unmöglich das vierbandige Drigingl von DR. Le Brun de Charmettes zu benüten bermochte, daß er vielmehr einer Überfettung gefolgt fein muffe. Darauf beutet eigentlich Sebbel felbst bin, wenn er (S. 244) fagt, die Prozegaften feien ibm "jest nicht zur Sand," was bem frangofifchen Berte gegenüber boch ichwer verftandlich mare. Beilen muß ber Quellenuntersuchung weniger Aufmertsamteit geschenkt haben, sonft mare die Entschiedenheit seiner unrichtigen Angaben (3. 440 f.) nicht verständlich. Sebbel hat ben Charmettes ausschlieflich aus dem Buche von Fougue gefannt und ausgenutst. Das läßt fich trop der gegenteiligen Behauptung Beilens erweisen. Mir mar Fouques Buch lauge nicht gu= ganglich, jo daß ich mich bei meiner Untersuchung mit der Möglichkeit vertraut machen mußte, Sebbel habe doch ichon Frangofifches lefen konnen, benn es waren Bufate wie Underungen bes Wortlauts bei Gorres nur durch Charmettes zu erklaren. 3. 271, 28 mirb la Sire burch fein Gebet characterifirt: "lieber Gott, thu du fur la Sire, mas du mögteft, daß la Sire fur dich thate, wenn la Sire Gott mare, und du la Sire"; es fehlt bei Gorres und machte boch folden Gindrud auf Sebbel, daß er es in ber "Maria Magdalena" (50, 24 ff.) ernst verwertete. Charmettes gebeuft in anderem Busammenhange, in seiner Introduction, bei ber erften Charafteriftif bes tapferen La Sire (I G. 103) gum Rabre 1427 bes Gebetes, und barin folgt ibm Fongue (1 G. 85f.) Bebbel fagt (C. 279), "ihr Sauswirth" hatte Johanna gern zurudgehalten, Borres (S. 127) "die Sausfrau", Charmettes (II S. 88) dagegen son hote; aber bei Fouqué (I S. 331) heißt es auch "Johanna's Sauswirth". Wenn Sebbel oftmals (3. B. 269, 10 ff.) bei Citaten von Quellen bem Wortlaute bes Frangofifchen, jogar in Rleinigkeiten (3. B. 280, 1 "ichlimmer",

Gorres G. 127: "elender", Charmettes II G. 89 "mechant," Fouqué I E. 332 "fchlimmer") genauer folgt, als Borres, fo schließt er sich darin überall Kougué an. Man gewinnt nach forgfältiger Brüfung des Thatbestandes, von dem ich nur gang wenige Proben geben tann, das Refultat, daß Sebbel Gorres an der Sand des frangofischen Werfes von Charmettes nachprüfen und verbeffern wollte, fich dabei aber ausschließlich an Fouqués bearbeitende Überfetung hielt. Bas Beilen au= führt, um zu erweisen, daß Sebbel "auch das frangofische Original vor fich hatte", jumal die "Briefe ber Jungfrau und die Anklageartikel, die Fougue nur fragmentarisch aufgenommen hat", fteht alles bei Gorres, jo bag Bebbel einfach aus ben Büchern von Görres und Fouqué ein drittes ichuf. zengender als Weilens Parallelen aus Fouque ift 3. B. die Stelle (S. 281, 26 ff.), mo Sebbel Die Überlieferung ermabnt, Johanna habe nach ihrer Bermundung gefagt: "Es ift nicht Blut, es ift Ruhm, was aus bicfer Bunde flieft." Weber bei Borres, noch bei Charmettes finden wir dies, wohl aber bei Fougue (I C. 337), jo daß jeder Zweifel ichmindet. ftüchtigen Auszug Friedrich Schlegels "Geschichte ber Jungfrau pon Orleans. Mus altfrangofifchen Quellen. Mit einem Un= hange aus Sume's Beichichte von England" (Berlin 1802) fann bagegen Bebbel nicht gefannt haben. Ja jelbst die Erwähnung Charmettes' als Quelle (C. 255) fann als Beweis für die Benugung Fougues angeführt werden. Sebbel bespricht bas Gin= greifen ber Mance Sorel, von bem Gorres nichts ermabnt, und ergahlt, daß ihr Rarl, um die ihr gewordene Brophezeiung gu erfüllen, versprochen habe, ein Beld zu werden. Dann fahrt er fort: "Man will Dieje Sage bezweifeln, unter Anderen auch Charmettes, beffen ausführliches Wert ... bem meinigen gu Grunde liegt." Fouqué (I C. 157) bot die Cage nach Brantome und fügt bingu: "Die Urschrift biefes Bertes" - bas ift eben Charmettes - "zweifelt an Alledem." Diese Proben

aus einer erdrudenden Fulle reichen bin, um Bebbels Unfelb= ftandiafeit bargulegen.

Sein eigen ift nur die Tendens feiner Arbeit, auf die übrigens Fougues Auffaffung gleichfalls eingewirft bat. Sebbel fteht por bem .. geheimnisvollften Objett ber Beidichte". beffen Ratfel zu lofen unmöglich ift, vor einem Bunder, und fann baber nur barnach itreben, die Berhaltniffe feines Ericheinens aufzuzeigen und die Trägerin des Wunders pinchologisch zu er-Er nennt Johanna (S. 356) eine "religios = naive" Natur, "bei ber fich jeder Gedante in Anschauung und jedes Befühl in That verwandelte". Gie ift ihm "ein von Gott emancipirtes Beib" (S. 298), das allerdings, wenn ber Beift bas Ungeheure verlangt, nicht zogert, es auszurichten, bann aber ichuchtern und eilig in bas Innerfte einer feuschen, ftillen Natur hineinflüchtet, um baraus, wie aus einer ficheren Burg, erft im Falle der Not erröthend wieder hervorzukommen; aljo das Gegenteil moderner emancipationsfüchtiger Beiber, Die nur bon ber Gefellichaft emancipiert worden find (Rachlefe I E. 43). Die damalige Lage ber Welt ift jo, bag die Gottheit perfonlich eingreifen muß, mas fie nur durch das Bunder thut; als Werfzeug braucht fie ein naives Sirtenmadchen, das barum nur so lange ratend und enticheidend im Rreife der Belden bie Stimme erhebt, als ber Beift Gottes aus ihm fpricht. Gott aber muß ein Bunder thun, um Franfreich, den Ausgangspunft der Revolution, zu erhalten (Tgb. I G. 222). Wir erfennen ben Dichter ber "Judith", ber in feiner erften Tragodie ein ähnliches Ereignis in ahnlichem Beifte behandelt hatte.

Sein Intereffe gilt nur ber findlich-reinen Jungfrau, ber gegenüber alle anderen Berjonen zu völliger Bedeutungelofigfeit berabfinten, befonders der König, beffen Rläglichfeit Bebbel ebenfo brandmarkt, wie die des Winterfonias. Er vermeidet alles, mas Johannas Bild als ftorender romantischer Flitter um feine Einfachheit brachte, und polemifiert barum (S. 267) gegen

Schillers Sentimentalität, wie er benn nicht müde wird, immer wieder zu Schillers "Jungfrau" in gelegentlichen Bemerkungen z. B. der Auffätze über den Briefwechsel mit Körner, über Webers "Wahabitin" u. s. w. Stellung zu nehmen. Die Realität erscheint ihm, weil den Kern der Dinge treffend, poetischer, als die idealisierende Darstellung; doch verwirft er nicht minder den slachen Spott eines Boltaire, von dessen "Pucelle" ihm Görres (S. 403) oder Fonqué (II S. 371) Kunde gaben.

Das Auftreten Johannas, ihre friegerischen Thaten, ihre Siege find Bunder, Bunder aber fonnen nur ergahlt, nicht erflart werben, barum lagt fie auch Bebbel unerflart; er be= muht fich nur, Johannas guten Glauben zu betonen und bas Ginfache, Ratürliche (3. B. G. 291, 13 ff.) neben bem Bunder= baren ober (3. B. 275, 30 ff.) als Ergangung bes Wunderbaren ju tennzeichnen. Das Bunder greift nur bann ein, wenn es notwendig ift. Gott hilft nur bem, ber fich felbft hilft. verschiedenen Thatsachen (3. B. 281, 22 ff.) folgerte er dies auch als Johannas Meinung und tonnte baber ein Bild von ihr entwerfen, das über dem Ungewöhnlichen das Menschliche nicht Mancher Frrtum ber Jungfrau, mancher außer Acht läßt. fleine weibliche Bug ruden uns das Mädchen nahe, das nicht von überirdischen Stimmen allein geleitet wird, sondern, zumal mahrend der fpitfindigen Berhore, den icharfften flaren Menichen= verstand und eine raiche Auffassungefraft bewies. Mit Beschick und Geschmad bebt ber Berfasser bas Wichtige bervor, gruppiert er die Thatsachen übersichtlich und wirksam, wobei er freilich an Borres einen brauchbaren Führer hatte. Go tam eine Dar= ftellung zustande, die man auch abgesehen von dem Interesse für ben Autor mit Anteil lieft.

Hebbel schrieb seine historischen Werke nicht aus innerem Bebürfnis, trothem kann er sich auch in ihnen nicht verleugnen und wird von uns troth der vorgenommenen Maske erkannt. Daß er seine Autorschaft öffentlich bestritt, braucht man nicht, wie neuerdings geschehen ift, als Beweis für feinen angeblichen Sang zu zweideutiger Haltung anzusehen, ber Schritt läßt fich viel eher aus ber Lage bes eben erft in die Litteratur Gintretenden erflären. Die Offentlichfeit wußte noch so gut wie nichts von ihm, waren doch unter seinem Namen erft wenige Gedichte und ein paar Profabeitrage von angeseheneren Beitschriften verbreitet worden. Die "Rudith" lag nur im Theatermanuffrivt vor und hatte foeben in Berlin die Buhne gewonnen. Da wollte Sebbel wohl nicht als Berfaffer gang popularer Schriften in einer Reihe mit Litteraten wie Fr. Clemens, J. B. Chriftern, C. M. Ed, M. R. Brud, M. R. Richter, A. E. Wollheim, G. Werner und Amalia Schoppe genannt werben. Darum mählte er bas unverfängliche Pfeudonym und ließ es aufrecht erhalten, ba ein fleinlicher Gegner in bos= hafter Indistretion bas Gebeimnis ausvosaunte. Wenn er fich ju ben Schriften hatte bekennen wollen, bann hatte er fie gleich mit feinem mabren Namen gezeichnet. Diefen follten fich feine Beitgenoffen erft einpragen, aber nur in Berbindung mit Berten, die fein Trager felbit für charafteristisch ansah. Für uns jedoch find die beiben Schriften Beugniffe fur Bebbels Berben und gewinnen badurch eine höhere Bedeutung, als ihnen nach dem objektiven Werte zukame.

# Besselburner Zeit.

1830-1833.

### (1830?)

[2| Welches ird'sche Gefäß schlösse wohl ein das unermeßliche Himmelsgewölbe, das unergründliche Weer, wär's dies Weltall nicht selbst?

Ja, es ift mabr, mas unf're Beifen fagen, unendlich voll= s tommen, unbeschränkt portrefflich ift bie Natur bes Menichen: Mensch bleibt er immer, nicht entadelt oder vergöttert ihn ganglich fein Thun und Laffen, nicht fabig ift ber größte Bojewicht, ein Teufel zu werben und jeden Funten bes Simmels aus feinem Bufen zu verdrängen, nie wird ber Tugenbhaftefte 10 gang ein Gott, und ob er mit Minos Strenge fie verdammt, nie weicht gang bie Reigung gur Gunbe. Und eben biefe Neigung kettet ben Menichen an ben Menichen, eben Diese Reigung ift bas Centrum ber vernünftigen Welt, und, wie Alles ersterben, veroben und vergeben murbe, in der physischen Ratur, 15 wenn nicht die allbelebende Sonne freundlich und behr ihre Stralen fenbete, eben fo murbe die vernünftige Belt gertrummern, wenn diese Reigung aufhörte, zu wirten im Menschen. ein Menfch gang tugendhaft, fo murbe ihm feine Bollfommen= heit die hochste Befriedigung reichen, er wurde sich baben im 20 Meere der Unendlichkeit, er wurde entfliehen dem Treiben der Welt und dem Sandeln der Menichen. Denn allenthalben fabe er Unvollkommenbeit, und ba er die Bollkommenbeit im eignen Bufen truge, jo murbe er fich in Dieje Bollfommenheit gurud=

ziehen, weil es unmöglich ift, sich mit halbem Glüd zu behelsen, wenn man das ganze erhaschen kann; aber da kommt die Leiden- 28 schaft mit ins Spiel, und bringt den entflohnen Geist zuruck zur Erde.

Und da es also Obigem nach nicht angeben fann, mehr ober weniger als Menich zu werben (Die Berichiedenheit bestände natürlich einzig und allein in dem Maaße, wie man Mensch 30 mare), fo follte man auch feinen Menichen aufgeben, auch bann nicht, wenn er, wie man zu fagen pflegt, nicht einmahl mehr Gefühl für [3] Ehre und Schaam hat: er hat boch Augenblicke, und wenn in gehn Jahren auch nur gehn Minuten, wo ihn bas Gefühl ergreift. Du bift ein Mensch. Freilich berührten biefe 88 Gefühle bas verftimmte Saitenfpiel feiner Seele nur leife, nur unmerklich, freilich murben fie nicht Ginfluß haben auf fein ent= artetes Thun und Laffen, freilich murbe ihre Spur bald genug verwischt werben, von den tobenden Sturmen ber Leidenschaften, aber - - und hatten fie ibn auch nur eine Minute gurude 40 gehalten, das Schlechte zu vollbringen - - mare bas nicht ichon eine Belohnung, die nicht von Kronen aufgewogen werben fönnte?

Man lese nach in der Geschichte der Menschheit. Wo hätte sie einen Tugendhaften aufzuführen, der nicht ein einziges Mal, 48 wo nicht gesehlt hätte, so doch wenigstens in Versuchung geztommen wäre, zu sehlen — wo könnte sie hervortreten und sagen, sieh her, Mensch, hier ist ein Teusel, der hat das Gräßlichste vollbracht mit dem kältesten Vlute; nicht ein einziges Mal hat ihn Neue angewandelt, nicht ein einziges Mal hat ihn Neue angewandelt, nicht ein einziges Mal hat ihm Witleid wo den Busen bewegt. [sieh her, das ist der Abschaum der Hölle,]

Bestimmung bes Menschen? Bas ist's? Harmonic zwischen Reigung und Pflicht, Bereinigung bes Gesches mit bem Willen.

Hoch kann's der Sterbliche bringen, ganz aber erstiegt er dies 51 unendliche Ziel nicht. Ie höher diese Harmonie aber bei ihm sich hebt, je vollkommner ist der Mensch, je unendlicher seine Tugend, je erhabener sein Geist.

Gine Treppe steht auf Erben: ob der Mensch ihre erste Stuse betritt oder nicht, davon hängt es ab, ob die irdische Laufs 60 bahn ihm unvergängliche Rosen beut, oder nimmer vergehende Dornen: die Stuse der Schuld.

Der irrt sich, ber die Menschheit nach dem Menschen mißt, ber aber auch, der in der Menschheit ein vollständiges Bild des Menschen zu erblicken wähnt: jener würde zu wenig, dieser zu 66 viel voraussetzen.

Ganz füglich und schön wäre das Leben mit einer Lampe zu vergleichen: der Docht wäre alsdenn das Bild des menschlichen Körpers, das Del die eigentliche Lebenstraft, die Seele. Je stärker und heller die Flamme brennt, um so eher erlischt zo sie — je mehr und hestiger der Mensch seine Unenblichkeit, den Geist, anstrengt, je oher versällt seine Endlichkeit, der Körper.

Grab! Ein schauerlicher Name, ein ahnungsvolles Wort! Aber, bebe nicht, o Herz. Aus dem Schooße der Nacht erhebt 75 sich ja auf's Neue die allbelebende Duelle des Lichtes, aus der erstorbenen Raupenhülle schwingt sich ja ein schöner Schmetterling hervor. Also wird sich auch aus dem Dunkel des Grabes das glänzende Licht schönere Tage erheben. [5] Ich kann mir keinen Wenschen ohne Freiheit benken, aber eben so wenig einen ganz freien Wenschen. Die Freiheit so ist dem Wenschen von der Natur eingeprägt, es ist der einzige Unterschied, den sie ihm vor andern Geschöpfen gegeben hat. Darum kann er sie nicht ganz verläugnen. Auch der größte Wollüstling hat Augenblicke in seinem Leben, wo er den ihm sich darbietenden Genuß ausschlägt; auch der Bösewicht so handelt edel.

[6] Jeber Mensch trägt in seinem Herzen einen Schaß, größer ober kleiner, je nachbem bas Individuum ist, und jeder Andre kann ben Schlüssel bazu in sich selbst finden und ben kostbaren Schaß heben. Nur muß er sich bestreben, den rechten Schlüssel zu treffen, damit das Schloß nicht unauflösbar den Riegel vorschiebe, der entweder den Schaß auf immer verschließt, oder wenigstens doch dem Heber zur Bedingung macht, einst das Schloß zu sprengen.

Du weißt vielleicht nicht, was ein Batersluch ist: er besteht 95 zwar in einem einzigen Worte, aber wisse, bies einzige Wort legt dem Versluchten die ganze Hölle auf die Brust und jagt alle Teusel in sein Herz.

Wer zu starr auf einen Gegenstand hinsieht, der sieht — nichts, wer die Freude zu lange betrachtet, der kann sie 100 nachher nicht genießen.

"Die Tugend mandelt leife, Frech tritt bas Lafter einher." Nicht auf ben Gegenstand kommt es an, der gesehen wird, 2005 sondern auf die Art, wie man ihn sieht: der liebende seurige Jüngling schaut da einen Engel, wo der sinnlose Wüstling bloß einen Becher schaut, worin er seine Begierden ersäusen, und woran er sie stillen kann.

Thrranei erzeugt das Niedrigste, Gräßlichste, was der Wensch 110 hervorbringen kann; aber auch das Höchste, das Edelste vermag sie, und nur sie, zu entwickeln. Freilich würde die Weltgeschichte keinen Kaiser Nero aufzuzeigen haben, wenn nicht die höchste Despotenmacht in seinen Händen gewesen wäre — würden wir aber auch wohl einen Brutus bewundern können, wenn kein 118 Cäsar Thrann zu werden versucht hätte.?

Dem höchsten Frevel ziemt die höchste Strafe.

#### \*II.

## 3deen-Raleidoscop.

#### 1831.

Manche Menschen sollten öffentlich bekannt machen lassen: Ich ersuche Jeden freundlich, nichts auf meinen Namen zu borgen, weil ich für nichts haften kann.

Wenn ein edler Humorist sich streitet, und sein Unrecht s fühlt, so giebt er seinem Wiße Contreordre.

Lege beine Schwächen ab, es giebt hunde von Menschen, bie fie bir sogleich wieber apportiren.

Im Himmel kann sich Manches befinden, was auf der Erde ist, aber kein Ellenmaaß und keine Uhr, weil es weder Zeit noch 20 Naum in der Ewigkeit giedt. Es giebt viele große Menschen en miniature.

Dem Dummen mußte Alles klug, bem Klugen Alles bumm ausgelegt werben: 3bee jum Luftspiel.

"Mir träumte von Ihnen, Frau Majorin!" "Gar zu gütig; es war eigentlich meine Schuldigkeit von Ihnen zu träumen, 15 Frau Obrijklieutenantin!"

#### III.

Bwei Uebersetzungen von einem und demfelben Gedicht des Lords Byron, deren Unterschied nicht blog im Bersmaaß zu suchen ift.

1831.

Ι.

Unter einem Bilbe.

Du theurer Gegenstand verlorner Sorge, Obgleich von dir getrennt und von der Liebe, War es, mich mit Berzweiflung zu versöhnen, Daß mir dein Bild und meine Thräne bliebe.

Es heißt, die Zeit bekampfe wohl den Kummer, Allein, das ift nicht wahr, ich fühl' es; nein! Denn feit die Hoffnung ganzlich mir erstorben, Muß mein Gedächtniß, ach! unsterblich sein.

> (lleberfest von D. L. B. Wolff. Siehe: Lord Byrons fammtliche Werte, herausgegeben von Abrian, Theil II, Seite 131. 1830.)

> > II.

Daffelbe Gedicht.

Beliebter Gegenstand entflohner Schmerzen, Dich und die Liebe nahm man meinem Bergen;

Dig red to Google

ô

1ō

Doch, mit Berzweiflung mich zu fohnen, Blieb mir bein Bild und meine Thranen.

20

25

35

Es joll die Zeit die Trauer überwinden; Das fann ich nicht in meiner Seele finden: Als meine Hoffnungen in Tod versanken, Da wurden mir unsterblich die Gedanken.

> (Uleberjett von einer Dame. Siehe des Untergerichtsadvocaten Fried. Job. Jacobien weil. in Altona Briefe an eine deursche Ebelfrau über die neuesten englischen Dichter. Brief 35, Seite 634. Altona, 1820.)

Wie hölzern und aller Poesie entblößt bei Herrn Wolff! Wie ebel und geistvoll bei der ungenannten Dame! Der Herr Wolff scheint in der That seinen Namen zu verdienen und ein Wolf zu sein, der — vielleicht keine Lämmer, aber statt deren die Byronschen Gedichte zum Erbarmen zerreißt.

> Porif Sterne Monarch; ber alte.

#### IV.

# Wie die Krähwinfler ein Gedicht verstehen und auslegen.

In Arähwinkel wurde unlängst ein junges Mädchen beerdigt. Ein Nicht-Arähwinkler schrieb zu bieser Feierlichkeit nachstehende Berse:

"Die Berblichene an die Burudgebliebenen!"

"Unjers Heilands Jesu Christi Glaube Bit erhaben über Raum und Zeit, Giebt bem Staube juße Ruh im Staube, Reicht der Seele Seeligkeit!" Geliebte, werdet tugendhaft. Die Tugend Ist eine reichbegabte Braut, Die euch den himmelsfrieden eurer Jugend Aut's dürre Greisen-Alter thaut;

Das Laster eine Hure, die Minuten Die Sinne fitzelnd euch berührt, Doch dann euch, um dort ewiglich zu bluten, Zur Schlachtbank des Gewissens führt.

Seid Gott getreu! Dann wird der Tod euch winken, Gleichwie der Knosp' ein linder West, Der sie zur Blume aufschließt und sie trinken Den Nectar der Bollendung läßt.

Wir Alle treten weinend in das Leben, Wir Alle gehen fröhlich fort, Wenn edle Thaten in Erinn'rung uns umschweben — — Dieß sei an euch mein lettes Wort!"

welche an eine, beim Grabe eingesteckte Stange angeheftet und 20 so so Kritif bes ganzen Krähwinkler Publicums ausgesett waren. Dem Versettiger der Verse war es nun nicht unsbekannt, daß "was sie mit Händen nicht greisen, den Krähminklern ein Unding scheint"; er hatte sich indeß sicherlich nicht die hohe Sphäre vorgestellt, in die sich der Krähwinkelsche Wie des Wan las die beiden ersten Strophen gemüthlich durch und fand sie (wie auch, da sie sich reimten, naturgemäß) gar nicht übel: als man aber den ersten Vers der dritten Strophe: "Das Laster eine Hure 20." erblickte, durchsichr ein allgemeiner Unwille 20 sämmtliche Krähwinkler Köpse. "Hure! Huntelke es durch die Reihen) das junge sittsame Mädchen eine Hure! Wein Gott! Das ist — —"—". Licht der gesunden Vernunst läßt sich in solche nachtersüllte Köpse ja eben so wenig hinein=

10

15

20

- 40 bringen, als Sonne in das Rathshaus zu Schildburg, an welchem die Fenster vergessen waren. Aber Krähwinkels ehrsamer Todtengräber wußte die Nacht zu vertreiben, indem er den Kienspan seiner Weisheit ansteckte und die wahrhaft originelle und den Unwillen besänstigende Ansührung machte:
- 45 "Das Wort Hure ist ein Schreibsehler: die in demselben Berse vorkommenden: "Minuten" ergeben ja deutlich, daß eine Uhre gemeint ist!"

Eine Auslegung, einzig in ihrer Art! Wenn ber Herr so fortfährt, so wird er gewiß in ber Reihe ber Schriftgelehrten so auf einen ganz besonbern Plat Anspruch machen burfen.

> Porid=Sterne=Monard, ber alte.

#### V.

# Dem Schullehrer B. C. Dethleffen in Bröfum!

1831.

Benn ein Mensch, ben man zu ben Dichtern zählen wird, sobald der Krater des Besuns hineingeworsenes Eis in Gold verwandelt, seiner Berschnittenheit und innern Erbärmlichkeit ungeachtet in unheilbarem Wahnwig sich abquält, holprigte und seeistlose Berslein zu Tage zu fördern, und die saubern Kinder seiner Mühe (bald hätt' ich Muse gesagt!) in einem öffentlichen Blatt vor Jedermanns Augen aufmarschiren lässet, so ist dieses allerdings nicht minder lächerlich, als wenn ein Knabe in die Küstung eines Riesen schlüpft und sich dumm-gläubig der so frohen Hoffnung ergiebt, daß das Kleid die Krast verleichen werde, steht indeß zu vergeben. Wenn solch ein Verleichen der in läppischer Anmaaßung und thörigter Aufgeblasenheit die Spinnwebsfädden seines dürftigen Ichs an das Schiff

des Geichmacks, welches wohl ichwerlich, wie weiland Rom, burch Banjegeichnatter vor dem Untergang bewahrt merben 15 wird, zu befestigen sucht, und fich, feine eingebildete Rlugbeit felbitgefällig belächelnd, gebarbet, wie jener Babufinnige, ber fich für ben Raifer von China hielt, fo verdient er, bag man ihm die Ungiemlichkeit feines "fich breit machens" einmal borhalte. Denn, mare es gleich unbarmbergig und Gunbe, 20 bem Urmen feine unverschuldete Urmuth vorzuruden, jo ift es boch erlaubt, ja Bflicht, bem bochmuthigen Bettler Die Bloge aufzudeden. Der Schullehrer B. C. Dethleffen aus Brofum icheint mir ein Dichterling ber lettermahnten Art zu fein. Man bat bisber fein findisches Treiben blog im 25 Rämmerlein belächelt; da er indeg durch bieje Rachficht ver= wöhnt und ausnehmend vorlaut geworben ift, wie ein Rind, bas lange die Ruthe nicht gefühlt bat, fo burite es noth thun, ihm erinnerlich zu machen, daß bie Welt ihm ficherlich mehr Dauf miffen murbe, wenn er fein färglich geoltes Lamp= so chen unter ben Scheffel ftellte, als wenn er anfangt, nach Motten=Beise Allerlei zu benagen, mas er boch nimmer= mehr gerftoren fann. Es follte bem Unterzeichneten in ber That ein Leichtes fein, bem Schullehrer Dethleffen aus jedweber Strophe feiner in der letten Reise bes Boten eingeruchten 35 Reimerei bundig und flar zu beweisen, daß er, wenn es boch einmal feine Absicht mar. Etwas als lächerlich zu ber= ichreien, recht gern mit feiner eigenen Arbeit batte ben An = fang machen fonnen; Unterzeichneter (ber bei bem Lejen bes mehrberegten Products unwillfürlich an die Fliegen er= 40 innert wurde, welche jo gern reines weißes Rapier be= tleren) will ihn jedoch wohlmeinend blog gewarnt haben, falls ihn die Arittlerwuth noch einmal, wie ein gewapp= neter Mann überfallen follte, ein wenig bor= und umfichtiger ju Werte ju geben, und jedenfalls des trefflichen Jurgenfen 45 gelungenes Epigramm:

"Nach dir hätt' ich gezielt? C, traue meinem Schwur! Bei Gott! Ich zielte nicht nach dir, ich traf dich nur!" wenn er sich vielleicht bei irgend einer Veranlassung abermals so getrossen fühlen sollte, wohl zu beherzigen, indem ihm sonst Wehreres, was jetzt nur angedeutet ward, weitläuftiger ausgeführt werden könnte, als ihm lieb sein mögte!

23., ben 3 ten Ceptember 1831.

55

Dorid = Sterne = Monard, ber alte.

\*VI.

### Aphorismen.

1831.

Willst Du vergnügt, heiter und zufrieden mit Dir selbst leben, so theile Deine Zeit gehörig ein. Richts kann mehr baszu beitragen, stets fröhlich zu sein, als ben Tag gleichmäßig zu vertheilen, und so seine Arbeit zu beschieden.

Den nagenden Burm in der schönen Blüthe der Freundsschaft und Liebe, nennen wir Mißtrauen; nur zu schnell ist sie durch ihn vernichtet.

Familienglück ist wie eine Monatsrose, die in jedem Monat des Jahres blüht; wie Ephen, der immer grün bleibt; wie so edler Wein, der von Jahr zu Jahr an Werth gewinnt.

Die Thränen am Grabe des Rechtschaffenen sind auf Erden oft die einzigen Interessen für das große Capital seines mühes vollen Lebens.

Könnten wir bei Manchem die geheimen Blätter seines 25 Herzens lesen, wie ganz anders würden wir ihn beurtheilen; der Bessere trägt sie nicht zur Schau, nur im Tode öffnet sich zuweilen unwillkürlich das heilige Buch der Geheimnisse. \*VII.

### Anetboten.

1833.

1.

Einem großen Dichter wurde von einem kleinen Zunstsgenossen ein Gelegenheitsgedicht überreicht und er um sein Urtheil gebeten. Dieses mogte von ihm für die Ungeduld des Autors zu lange zurückgehalten werden; letzterer konnte es das seher nicht unterlassen, mit einem: "Was dünkt Ihnen denn zu meiner Arbeit; ich meine in Bezug auf die Gelegenheit" weiter nachzudringen.

"D ja, für bie Gelegenheit mögen Ihre Berse sich eignen," mar bie Antwort bes Ersteren.

2.

Der Bettelvogt eines kleinen Orts, ber von dem Unisversum der menschlichen Kenntnisse, nur einen höchst geringen Theil umfaßt, und es kaum so weit gebracht hatte, seinen Ramen zu schreiben, ward von Zemandem gefragt, warum er seseinen Sohn — ein Kind von acht Jahren — der früher die Schule sehr ordentlich besucht hatte, jeht gar nicht mehr dahin schiede.

"Wein Junge — war die Antwort — weiß jest gerade jo viel, wie ich; wenn er mehr lernte, müßte ich mich ja am 20' Ende vor meinem eignen Jungen schämen!"

3.

Ein sehr erbärmlicher Schauspieler, der vor einer kleinen Privat-Gesellschaft einige Scenen aus einem Schauspiele abhaspelte und durch die monotonste Declamation jeden Zuhörer » zum Gähnen brachte, erzählte, wie er endlich geschlossen hatte, mit ruhmrediger Bunge: er habe noch vor Aurzem vor einer Gesellschaft bis in die tiese Nacht aus dem nämlichen Schauspiel etwas vorgetragen, und kein Einziger von allen Anwesenden se hätte sich entsernt.

"Bermuthlich waren Alle eingeschlafen!" bemerkte ein Bisbold.

#### \*VIII.

#### Aphorismen.

1833.

Unsere Ibeale gleichen einem Baume der süblichen Zone, verpstanzt in den kalten Norden. — Ein rauher, eisiger Sturm rasst seine Blüthen und Blätter dahin. Bald steht er da, ein kahler, schattenloser Stamm, und keine Frucht lacht uns an von seinen Zweigen. — So blicken wir trauernd auf die schönen Wahngebilde der Phantasie zurück, die einst den Lenz unseres Lebens verschönerten. Wie so nacht und blüthenlos stehen sie doch Alle da! Ach, eine andere Sonne ist es, an der unsere Träume zur Reise gebeiben sollen!

Die meisten Menschen verscherzen das Leben über den Vortehrungen und Anstalten dazu. Wie viel Plage und Mühe um eine ungewisse Jufunst, bis der Tod uns mitten in der Arbeit überrascht! — Wenn das Leben einer Neise gleicht, so mögt' ich rathen, sein Schifflein so wenig wie möglich mit bestocknerflichem Gepäck zu befrachten.

Tochter der Vergangenheit! Holde Erinnerung! Wenn die schwüle Gegenwart uns drück, wenn die sinstre Zufunft uns schreckt: dann stehst du, ein freundlicher Engel, uns lindernd und tröstend zur Seite, und indem du das Gemälde entstohener Jahre vor uns aufrollst, frischest du den verblichenen Glanz so der Freude mit Farben der Morgenröthe auf, und übertünchest die Schatten überstandener Trübsal mit dem milden Grau der Tämmerung.

# Erfte Samburger Zeit.

1835.

Sebbel, Werte IX.

# Rritif ju bem Auffate: "3been ju ben 3been bes Geren Otto Rrabbe über bie 3bee bes Gotheichen Faufi",

von Gravenhorft; geliefert von R. &. Bebbel.

Ich darf mir bewandten Umständen nach nicht zugetrauen, süber den vorliegenden Aussasse eine genügende und vollständige Kritik liesern zu können, da mir der zweite Theil des Faust niemals zu Gesichte gekommen ist und ich den ersten nur einemal, und dies vor mehreren Jahren, gelesen habe. Wenn ich mir daher nachsitehend einige sragmentarische Bemerkungen ers laube, so muß ich ausdrücklich aufmerksam darauf machen, daß dieselben lediglich auf ein nicht eben sehr sicheres Gedächtniß gegründet sind, und bitten, sie hiernach zu beurtheisen.

Im § 1 scheint mir der Character des Faust treffend gezeichnet. Allerdings ist Faust ein Mensch, der seine Kraft für 26 gränzenlos hält, weil sie groß ist, und der, wie jener Titane, vom himmel erdrückt wird, weil er ihn nicht ersteigen kann. Benn der Versasser im § 2 glaubt, daß nicht allein undefriedigte Sehnsucht nach Erkenntniß, sondern auch glühende Sinnlichkeit den Faust bewogen habe, sich mit den geheimen Wissenzu schaften abzugeben, so bin ich auch hierüber mit ihm einverstanden; nur mögte ich hieraus keinen Vrund gegen die Wahrheit der von ihm bestrittenen Krabbeschen Behauptung hernehmen. Zene undesriedigte Sehnsucht nach Erkenntniß mogte ihn immerhin zuerst der Magie in die Arme geführt haben, ze wenn er gleich späterhin sein Auge auch auf andere Tinge richtete, und dies tann die Meinung bes Serrn Grabbe geweien fein, obgleich er fie freilich unbestimmt genug und nach= läffiger, wie billig, ausgedrückt hat. Go viel ich erinnere, beflagt Kauft in benienigen Scenen, in welchen er am Tiefften pon der Nichtigkeit alles irdischen Treibens ergriffen ift, nur so Die Ungulanglichkeit feiner geiftigen Rrafte, und erft, als ber Abler Die Schwäche feiner Flügel gefühlt batte, fuchte er Regen= würmer. 2118 fich ber Simmel jenem Riefengeiste verschloft, ba trat er zu ber bisher von ihm verschmähten Erde und verlangte pon ihr, mas jener verweigerte. Die Bemerkungen im § 3 35 über Kaufts Bezauberung in der Serenfuche zeugen bon einer tiefen Auffaffung Diefer Scene. Das ift eben bas Teuflischfte bes gangen Stricks, bag Fauft nicht allein burch fich felbit. fondern zugleich durch äußern Söllenzauber fällt, da bas, was für jeden unbedeutenderen Beift bei gurudfehrendem Gelbit= 40 bewuftfein ein Grund gur Soffnung auf die Gnade bes Ewigen gewesen ware, nämlich der Gedanke: "du warft boch theilweise nur Spielwert bes Catans" fur Diefen Beift, bei feinem un= gemeffenen Stols eben die Quelle unendlicher Quaal fein mußte.

Die in § 4 angejührte Stelle des Herrn Krabbe über Fausts Berhältniß zu Gretchen ist drollig, und verdient kann eine so ernsthaste Widerlegung, als ihr der Versasser hat angesdeihen lassen. Wenn herr Krabbe nicht etwa glaubt, daß jedes Verlieben eine Herkulesarbeit ist, die mit dem himmel belohnt werden muß, welche Weinung, wenn er sie gehabt haben sollte, ich zu unserm allerseitigen heil gern unbestritten lasse, so weiß ich wirklich nicht, warum Gretchens Küsse Ablasbriefe für Faust sein können. Alles, was der Versasser über diese Stelle sagt, ist daher aus meiner Seele geschrieben; ich mögte sogar weiter so gehen, als er, und behaupten: Faust kann durch seine Liebhaber= Situation nicht nur nicht gerettet worden sein, sondern er zeigt gerade in diesem Verhältniß, wenn durch Etwas, seine ganze

Berdammlichteit. Ich bedarf für die Wahrheit dieser Behaupsetung keiner anderen Gründe, als Herr Krabbe für die seinige, der meinen geradezu entgegengesetzten, angesührt hat, wenn er die Liebe den stärksten und innigsten Trieb des Menschen nennt. Ist die Liebe dieses, ist sie der Anserstehungsengel, der alles erstorbene Edle und Schöne in jeder Brust wieder erweckt, so mütte Faust, dem auch dieser Engel vergebens vorüber geht, und der Frieden und Unschuld eines ihm gänzlich vertrauenden Mädchens ermordet und hinterher höchstens einmal moralisches Bauchgrimmen bekommt, verstucht werden, wenn er es nicht schon wäre.

Tie Bemerkungen des Berjassers über den Iten Theil des Faust, und die Ideeen, welche er selbst zu einer naturgemäßen Bollendung der Tragödie ergiebt, muß ich unberücksichtigt lassen, weil ich angeführtermaaßen jenen Zten Theil nicht gelesen habe, und weil mit diesem jene Ideeen zu innig zusammenhängen; ich za füge daher nur noch hinzu, daß mir der vorliegende Aussah des Berfassers ein sehr gelungener zu sein scheint, der um so höher zu achten ist, als er ein Thema betrifft, welches wohl nicht leicht schwieriger ausgefunden werden kann.

#### X.

Recenfion über ben Anffat; "über ben Ginfluf ber Poefie" von Comabe.

Mir scheint das gewählte Thema ziemlich flüchtig behandelt. Statt in das Wesen der Pocsie hinab zu steigen und uns zu s sagen, worin ihre eigenthümlichste, innerste Wirkung eigentlich bestehe, halt der Versasser sich größtentheils an ihre zufälligen Formen, und deutet durch Beispiele an, was er durch philossophische Forschung hätte zergliedern und entwickeln sollen. So

wie daher sein Auffat nichts, als eine Mosaikarbeit ohne tieferen Lebensgehalt ist, so kann auch die Aritik nichts anderes sein; 10 sie muß sich auf Ginzelseiten beschränken, da ihr nur Ginzelsebeiten entgegentreten.

Den hier geschilberten Eindruck wird ein echtes Kunstwerk — welches ich freilich in Theod. Körners Kriegsliedern nicht 1s sinde, — jchwerlich auf den reiseren Geschmack machen und derzielbe liegt gewiß nicht in der Absicht des Dichters. Er will etwas ganz Anderes, als die gleichen Leidenschaften, die er den von ihm dargestellten Characteren beilegt, in seinem Leser erregen, und wenn es dennoch geschieht, so zeugt es höchstens so dafür, daß er die Natur getrossen hat, daß er wahr gewesen ist: sein Zweck aber ist, das Käthsel des Lebens zu erklären, und diesen Zweck erreicht er dadurch, daß er das Leben richtig aussacht and es zum Gegenstand der Anschauung macht, denn das Leben ist erklärt, so wie es erkannt ist. Diese Ansicht ws spricht, um eine Autorität anzusühren, z. B. Uhland aus:

"Denn über ew'gen Rampfen schwebt im Liede, Gleich wie im Golbgewolf, ber ew'ge Friede!"

Sie näher zu entwickeln, liegt außer den Granzen Diefer Kritik.

"Beit leichter ist es dem Dichter, als dem Philosophen pp."
Ich weiß nicht, was der Bers. daraus, daß die Systeme der Philosophen zu künstlich zusammengesetzt sind, daß ihre Weisheit zu erhaben ist pp. für die Poesie solgern will. Wir scheint hieraus nichts hervorzugehen, als höchstens, daß der Philosoph se es bisher nicht verstanden hat, Herr seines Stosses zu werden und ihn der Wenge klar und deutlich vorzusühren; dieß wird freilich nicht angehen, wenn er sortwährend in Perücke und spanischem Mantel erscheint, er mag sich aber auch immerhin der Mittel der Poesie bedienen, da es ein Anderes ist, von 40

30

biesen Mitteln, und ein Anderes, von der Poesie selbst, Gebrauch zu machen. Jene alte Definition der Poesie, wornach ein Gedicht eine durch sinnlichen Wohlklang belebte Rede sein soll, dient zu Nichts, als zum Beweise dafür, daß die Poesie sich, dient zu Nichts, als zum Beweise dafür, daß die Poesie sich, dient zu Nichts, als zum Beweise dafür, daß die Poesie sich, die alles Göttliche, nicht in einen engen Schulbegriff zwingen läßt; sie ist eine zweite Offenbarung, ein Evangelium, welches die Natur selbst schreibt, und sie kann sich der Philosophie nicht zum Zugochsen verdingen, ohne wirklich ein Zugochse zu werden.

Es giebt noch manche Buncte, in welchen ich bem Berf : .50 nicht beistimmen fann, namentlich nicht in feinen Unfichten über ben Gebrauch bes poetischen Colorits; benn es ift meines Bebuntens bem Dichter nie geftattet, mit grellen Garben gu malen, indem dieß ein bloger Taschenspielerkniff sein und viel= .58 leicht gar bas Gegentheil von bem Beabsichtigten wirken murbe, insofern ein feineres Auge nämlich die Uebertreibungen bald gemahr und bann gu bem Schlug verleitet wirb, Die Sache moge biefer Nebertreibungen bedürfen, alfo mohl nicht fo gut, ober jo ichlecht fein, als ber eifernde Boet vorgiebt. .00 halte ich's - abgesehen von dem, was vielleicht der Fall fein follte - für fehr problematifch, ob die Beit mehr auf die Boefie, ober die Boefie mehr auf die Beit wirft; im Uebrigen habe ich meine Brunde, ber ichlieflichen Meußerung bes Ber= faffers, daß nämlich die Boefie eine fcone Simmelsgabe fei, -55 beigupflichten. C. F. Bebbel.

### XI.

# Rritif über "der Stein der Beifen"

von Ahlers.

Ich mag Leuten nicht gerne etwas nachtragen; darum fag' ich es dem Berf: gleich heraus, daß ich ihm bitterböse bin.

Niemals in meinem Leben hat Remand eine angenehmere s Hoffnung in mir erregt, als er, und niemals hat mich Jemand gräfilicher getäuscht. Ich erwartete von seinem Auffat nichts meniger, als ein vollständiges Recept zu dem vielbesprochenen Stein ber Beifen barin zu finden, und ich habe Nichts als Bedanten über ben Meifias barin gefunden; über ben Meifias 10habe ich aber feit ber Zeit, daß ich Luthers Katechismus verftebe, zu viele Gedanken gehabt, um nicht langft zu miffen, daß bei diesem das Gold noch weit mehr zu den fabelhaften Dingen gehört, als bei bem Stein ber Beifen. Wenn ich mir daher über diesen Auffat durchaus feine nähere Kritif erlaube, 15. fo wird man darin hoffentlich nicht Faulheit, sondern bloß einen Beweis meiner großen Sumanität erblicken, die mich abhalt, meinem Grimm die Bügel ichießen zu laffen und über den Berfaffer füber einen jungen humoriften bergufallen, ber mich fo graufam binter's Licht geführt bat.

C. F. Bebbel.

#### XII.

# Kritit zu bem Auffat "Rettung bes Judas Ifchariot"

Es ist gewiß immer so verdienstlich, als förberlich, Ehrensrettungen historischsmerkwürdiger Personen vorzunehmen. Weil sich dieß aber so ziemlich von selbst versteht, so hätte der Vers: so des gegenwärtigen Aussaches die Einleitung desselben vielleicht um ein Bedeutendes fürzen können; er hätte dieß um so eher thun sollen, als ohnehin von Thematen dieser Art, ihrer Verdienstlichseit ungeachtet, eine langweilende Erörterung uns zertrennlich ist.

Seite 9. 200-225.

Bon den hier vorgestellten Gründen scheint mir nur der lette die Anführung zu verdienen, daß unser Herr und Heiland schwerlich tolerant genug gewesen sein würde, einem Meuschen, 200 dem er die Casse hatte nehmen müssen, auf die Hossinung des Besserwerdens hin, und bei der Gesahr, durch seinen aus der Art geschlagenen Jünger, der bei dem Mangel an Gelegenheit im Familientreise sich sehr leicht an fremdem Gute vergreisen konnte, in den Verdacht der Diebshehlerei zu gerathen, unter der 30 Aahl seiner vertrautesten Freunde zu behalten.

### Seite 11. 235 pp.

[Es ift richtig, daß die Bibel eben fo gut, wie die Berte manches jogenannten projanen Schrifftellers auf mauniafache Beije im Grundtext verändert und vermehrt sein mag; 25 doch mögte ich mit dem Berf: nicht annehmen, daß diejes auch mit den Worten: "weil er ein Dieb mar" geschehen fei. gegeben bavon, daß jene Beranderungen den hiftorifchen Theil ber Bibel gewiß weit weniger, als ben bogmatifchen, getroffen haben, wußte ich durchaus nicht, aus welchem Grunde ein 30 ipaterer Abichreiber oder Commentator des neuen Testaments jenes Einschiebsel gemacht haben jollte. Es hatte bann ichon deswegen geichehen jollen, weil man Judas That nicht ohne die schmutigste aller Leidenschaften begreiflich fand, und für nöthig hielt, ausdrücklich bingu zu fügen oder zu lugen, daß er 36 mit ihr behaftet gewesen sei; allein diese Annahme jest mehr fritischen Scharffinn und niehr Bahrheitsliebe voraus, als man von einem Zeitalter erwarten tann, welches gewohnt war, alles basjenige, beffen ber beilige Beift fich hatte ichamen muffen, bem Teufel in Die Schuh ju ichütten. Im lebrigen, scheint mir, 40 fonnen jene Borte auch fehr gut von bem Evangeliften felbit bingugefügt worden fein, benn ich finde barin. baß gerade Johannes es ift, ber fie ausspricht, eine Stube für meine Meinung. Ihn hatte ber verrathene Befus am meisten geliebt, er batte am meisten verloren, er mußte ben

Berrather am meiften haffen, er war baber am meiften ber 45 Befahr ausgesett, ungerecht gegen ihn gu fein, und es ift mohl nicht eben ein großes Wunder, daß wir ihn auf einer Menich= lichkeit ertappen.

C. & Sebbel.

#### XIII.

## Rritif ju bem Auffat "über Tolerang" pon Runbardt.

Der Berfaffer hat feinen Gegenstand betrachtet, wie es fich von einem tüchtigen Theologen erwarten ließ, und wenn man feine Ideen bestreiten wollte, jo mußte man auch feine 5 Meinung über das zwischen Gottheit und Menschheit bestehende Berhältniß bestreiten. Da sich biezu aber ber Bahricheinlichkeit nach indirecter Beije nachstens eine beffere Belegenheit ergeben wird, jo fann ich gegen den vorliegenden Auffat Richts ein= zuwenden haben. 10

R. R. Sebbel.

#### XIV.

# Rritif über ben Auffat: "über die Gintheilung ber Beiftesvermogen"

von Runbardt.

Wenn der Berfaffer die Meinung ausspricht, daß vielleicht jedes Mitglied des Bereins eine besondere Anficht über ben & von ihm behandelten Gegegenstand haben moge, jo hat er fich wenigstens in meiner Person geirrt. Es hat mir nie gefallen wollen, daß die Pfnchologie aus ben über die menichliche Seele

gemachten Erfahrungen immer auf Gintheilungen berjelben, 10 ftatt auf ihre Natur Schluffe giebt, und ich habe bieraus ge= ichloffen, daß der von ihr eingeschlagene Weg, durch genaue Renntniß ber Theile zu einem Begriff bes Bangen zu gelangen, ein vergeblicher sein dürfte, da sie sich schwerlich jo lange mit Ausschmudung ihrer Laufgraben beschäftigen murbe, wenn fie 15 in die Festung hinein fommen fonnte. Ich habe daber an= genommen, daß man ein Studium, welches freilich immerhin die Urtheilsfraft icharfen, aber doch niemals zu einem er= munichten Biel gelangen taun, bei Geite merfen burje und bin beswegen außer Stande, eine ausführliche Aritif über ben vor-26 liegenden Auffaß zu liefern.

C. R. Sebbel.

#### XV.

# Rritit über ben Auffat : "was ift Gelbftbeberrichung?" bon Rendtorff.

Der Berfaffer hat volltommen Recht baran gethan, bag er bas behandelte Thema, feiner anicheinenden Trivialität un= s geachtet, jum Begenftand eines bejonderen Aufjages machte; es giebt Dinge genug im Gebiete ber Philosophie, worüber wir blog beswegen flar ju benfen glauben, weil wir nie barüber gebacht haben, und bie Gelbitbeherrichung - von ber ja nament= lich Reiner, seines Renommees halber, gestehen barf, bag er fie 10 nicht fennt - gehört gewiß dazu. Mit ber Ausührung bes Themas bin ich auch fehr wohl zufrieden; nur zu Seite 8 mögte ich mir eine Bemerfung erlauben. Sier jagt ber Berfaffer:

"Das Ich, ober bas Befen eines jeden Menschen, besteht aus Beift und Körver, feine Thatigfeit wird von den Gindruden 15 hervorgerufen, welche die Umgebungen auf dieje machen."

So sehr mögte ich ben Ursprung menschlicher Thätigkeit boch nicht beschränken; es giebt doch gewiß Enwssindungen, die unmittelbar aus dem Geiste selbst, ohne den Impuls der Umgebungen hervorgehen und zu Thaten werden; so wirkt z. B. das Genie.

C. F. Bebbel.

20

#### XVI.

Rritif ju dem Auffat; "über bie Geiftesfrafte der Thiere" von Schwabe.

Der Berfaffer bat in feinem gegenwärtigen Auffat eine recht fleifige Arbeit geliefert, boch hatte ich wohl mogen, daß er bas auf ber 2ten Geite über bie Beiftesfrafte ber Thiere 5 ausgesprochene Urtheil weniger bestimmt ausgesprochen batte, wenn ich gleich weit entfernt bin, es geradezu zu bestreiten 3d bente, man tann bei Entwickelung von Grundbegriffen biefer Art nicht vorsichtig genug zu Werke geben, ba die Folgerungen, Die daraus gezogen werben, unendlich find. Wenn man 3. B. 10 annimmt, daß das Thier durchaus an die Gegenwart gebunden und gang und gar unfahig ift, in diejenige Belt, die wir die geiftige neunen, einen Blid zu thun, fo muß man biefes ichon mit dem Berf: einzig und allein aus dem Mangel ber Sprache. die dem Thiere fehlt, ichließen, da es uns ichwer fallen durfte, 16 nachzuweisen, daß gerade Alles, mas es thut, ohne Unterschied auf Befriedigung feiner uns befannten Bedürfniffe gerichtet jei; wie viel jenem Schlug aber gur völligen Sicherheit ge= bricht, bedarf nicht der Erwähnung. Sohere Geiftesfräfte, ohne ein ihnen entsprechendes forverliches Medium der Mittheilung 20 find gewiß bentbar; unfere Sprache beutet eber auf einen Mangel unferes 3che, als auf einen Borgug beffelben bin,

indem fie uns nur als ein Mittel ber Ermeiterung und Lau [terung unferer 3been (beren immermahrende Modifica=] 28 tionen ohne feiten Grund und Boden und etwas weniger Bertrauen auf ben Behalt und namentlich auf Die Un= fterblichkeit unseres Befens einflößen follten) durch Beiprechung mit unfers Gleichen gegeben ift; batten wir ab fo = Inte Begriffe, fo murbe fie uns fehr entbehrlich, folglich uns 30 von der haushälterischen Natur nicht gegeben sein, und ich sehe nicht ab, warum bas Thier dieje nicht follte haben tonnen. Auch könnte das Thier ein folches Medium, wie wir an ihm zu vermiffen glauben, immerhin besiten und die 28 a hr = nehmung beffelben nur außerhalb unferes Areifes liegen: 38 unfere gerühmte Berrichaft über bas Thier liefe bann barauf hinaus, daß wir fur feine irbifche Erifteng bas maren, mas Sturme und Bafferfluten für uns find. Jedenfalls tonnen wir über baffelbe nur bieg mit Bestimmtheit wiffen, baß es nicht auf gleicher Stufe mit uns fteht; ob ihm aber 40 eine höhere, ober eine geringere angewiesen ift, laffen wir, bent' ich, unentichieben.

C. F. Bebbel.

#### XVII

Kritit' ju dem Auffat; "was ift Baterlandsliebe?"

Ich mögte die Baterlandsliebe nicht zu einer unbedingten Pflicht machen, selbst für denjenigen nicht, der sich sein Baters land freiwillig gewählt hat. Jeder Kastengeist ist verderblich, erscheine er in einer Gestalt, wie er immer will; der Kastengeist, welcher den größten Spielraum hat und also scheinbar weniger

Keffeln anlegt, als der enger beschränfte, ift am verderblichften. eben weil er die Maste ber Freiheit tragt und beswegen fefter murgelt. Baterlandsliebe ift aber eigentlich eine bloge 10 Modification bes Raftengeiftes, ber verneint und ausschließt. Gern gebe ich ju, bag Baterlandsliebe bie Bajis ber gur Beit beitebenden Staaten ift und bag ce, fo lange bie gegenwärtige Einrichtung berfelben bleibt, nothwendig genug fein mag, fie 311 predigen; allein, es ist eine große Frage, ob nicht gerade 15 bas jegige Staatenfuftem ein's ber größten Uebel ift, welche bie Welt drücken, und ehe wir diese Frage mit "Nein" beantwortet haben, find wir nicht befugt, die allerdings natürliche Liebe folder zweideutiger Inftitutionen zu einer Bflicht zu erheben. Anders ift es freilich, wenn wir die Cache aus juriftischem 20 Befichtspunct betrachten. Da ift berjenige, welcher fich in eine Befellichaft, die einen Staat bilbet, aufnehmen lagt, natur= licher Beije ichuldig und verbunden, Diefer Befellichaft auf Diefe Beife, wie ber Berfaffer angiebt, nämlich burch Aufopferungen, zu zeigen, daß er fie liebt, wenn wir diefen Ausdruck gebrauchen 25 wollen. Denn ber Staat ift fein Wirthshaus, wo man eintritt, wenn's regnet, er ift ein Bebaube, wobon Jeder ein Pfeiler fein muß, ber barin ju mohnen municht, mo Jeber zugleich ichüten muß, ber geschütt sein will.

Nach diesen Bemerkungen ergiebt sich das Urtheil über 30 den vorliegenden Aufjatz von selbst. Der Versasser hat auß philosophischen Gründen abzuleiten gesucht, was nur auß juristischen abzuleiten war. Im Uebrigen habe ich an diesem Aufsat im Allgemeinen nichts außzusehen und im Bestonderen weiß ich nichts hinzuzusügen.

C. F. Hebbel.

XVIII.

# Ueber Theodor Körner und Seinrich von Kleist.

δ

Gine Untersuchung, bem wissenschaftlichen Vereine vorgelegt

bon R. F. Bebbel.

Richt nur in ber Universalgeschichte, sondern auch in ber Literaturgeichichte begegnen wir feltsamen Berirrungen 10 ganger Zeitalter in ben Urtheilen über einzelne, mit Recht ober Unrecht über ihre Umgebung erhobne Männer. Was die Zeit eben verlangt, mas in ihr unftates Treiben hinein paßt, bas belohnt und ichatt fie. Es ift nun gwar nicht zu verkennen, baß fie bon bem Dichter, wie von jedem anderen ihrer Gohne 16 fordern barf, möglichft auf ihre Bedürfniffe einzugeben; allein, fie ift hiemit felten zufrieden, er foll bas ihr Erfpriegliche zugleich auf die ihr bequemite Beise thun, und bavon, ob er ichwach genug ift, ihr hierin zu willfahren, ober nicht, hängt es in ber Regel ab, ob fie ihn batichelnd auf die Urme nimmt, 20 ober ihn unterbrudt. Dieje Betrachtungen murben neulich in mir erwedt, als mir zufällig neben einem Bande von Theodor Rorners Berten ein Band ber Schriften Beinrichs bon Rleift in die Sande fam, und ich hoffe, der miffenschaftliche Berein wird fie nicht zu unbedeutend finden, um ihre nabere Ent= 25 widelung anzuhören.

In den beiden genannten Dichtern sehen wir zwei' merkwürdige Beispiele jener Verirrung eines ganzen Zeitalters.
Während der Erste von Beiden, Heinrich von Kleist, Alles hat,
was den großen [Dichter und zugleich den echten Teutschen
wmacht] ist der Andere, Theodor Körner, bloß dafür er=

alübt, aber wenn Jener über die Intereffen der Beit feine eigene Burbe nicht vergißt und fich endlich bestrebt, diese Antereffen mit bochfter Aufgabe ber Annft zu vereinigen, giebt biefer es por, fich willenlos in ben Strubel hinein zu fturgen. Dafür murbe Rleift von feiner Beit im Leben angefeindet, s ignorirt und verkannt, im Tode verhöhnt und von der nächsten Nachwelt vergeffen, wogegen Korner fich mit Enthufigemus aufgenommen und gefeiert, und, als er in fein frubes Grab fant, von einer Belt betlagt fab. Ich murbe gern ichweigend an feinem Grabe vorübergeben und ihm den Lorbeer laffen. 10 ben er fich mit bem Tobe erkaufte; allein ich fehe nicht ab. marum wir die Gunden unserer Bater haufen, und die Musübung einer Gerechtigfeit unterlaffen follen, Die boch bereinft von unfern Gutelu, und bann vielleicht mit einem mitleibigen Lächeln über une, ausgeübt werben wirb. 15

Es wird, ehe wir weiter geben, nothig fein, Die Begriffe über die Runft im Allgemeinen, und über biejenigen 3meige berielben, in welcher Korner und Rleift fich versucht baben, fo weit es möglich ift, festzustellen. Ich fage absichtlich: "jo weit es möglich ift," beun ein abgeschloffener Begriff ber Runft 20 läßt fich por Aufstellung eines abge-lichloffenen Begriffs ber menichlichen Seele, beren combinirtefte Ericheinung fie fein burfte, wohl nicht füglich geben. Bir muffen baber biefen Beariff aus ihren Birtungen, jo weit fie vorliegen, abstrabiren; ba biefe Wirkungen nun aber unendlich find, jo wird auch jener 25 Begriff ein etwas Anderes, als eine zur bloßen vorläufigen Bezeichnung errichtete Schrante fein konnen, Die in bem Augenblid nichts mehr ift, wo es bem Benius gefällt, fie gu überichreiten. Wir finden Diefes bestätigt, wenn wir untersuchen, wie sich ber beregte Begriff allein schon in ber Deutschen so Literatur mahrend ber verschiedenen Epochen ihrer verhaltnißmäßig bod immer noch nur furgen Dauer ihrer Erifteng, berandert hat. Bur Beit Befiners, Bobmers pp, Die in jedem

Schaaf und jedem Biebhirten eine Duje faben, mar die Rach= ahmung ber Natur bas Evangelium, zu welchem Alle ichwuren. Dieß war jedenfalls nichts gefagt, und wenn man icharfer analyfirt, ein halber Unfinn, infoferne biefe Definition bie Annft 5 als ein außerhalb bes Kreifes ber Natur befindliches Ctmas porausfest, fie eben allein ichon beswegen, weil ber Menich in den Kreis der Natur gebort, in diefen Kreis eingeschloffen fein muß und ihn höchstens ergangen ober vergrößern, nie aber ein Banges, beffen Theil fie ift, nachahmen fann. Sierauf that 10 man einen Schritt weiter und feste Die Runft in Die "Rach= ahmung bes Schonen". Gegen biefe Definition mur-|be nun ichon weniger zu erinnern fein, wenn nicht die Frage, auf welche hier Alles ankommt, unbeantwortet geblieben mare, wenn man nicht unentichieden gelaffen hatte, was man unter bem 15 nachzuahmenden Schönen verftehe. Man mar gmar auch bier ichnell mit einer Erflärung fertig, indem man bagienige ichon nannte, was angenehme Einheit in ber Mannigfaltigfeit offen= Allein, man fonnte fich nicht überwinden, ben bieraus unmittelbar folgenden Cap: "Alles ift icon ober Richts" 20 gelten zu laffen, da man übersehen hatte, daß das Wort an = genehm überfluffig fei, weil je be Ginheit, eben meil fie einen reinen Eindruck giebt und in die unverlette Ordnung ber Natur blicken läßt, angenehm anjpricht; ich muß bies Wort gebrauchen, ba es bas Befühl, welches ich ichilbern will, am 25 wenigsten ichlecht bezeichnet. Run aber mußte man fich, alles Stranbens ungeachtet, befennen, daß es im Reiche ber Runit manche Erscheinung gebe, in welcher man feinesmeas eine folche engherzige Nachahmung bes Schönen, wie man verlangte, nachweisen, der man aber bennoch die Unerkennung nicht 30 versagen konnte. Merkwürdig war es, wie man sich aus biefer Riemme beraus zu helfen fuchte. Man gab zu, daß die Baglich= feit zuweilen ein [Ingredieng ber Runft fein durfte, wodurch es dem Rünftler mög=lich wurde, in Ermangelung rein an= Sebbel, Berte IX. 3

genehmer Empfindungen gewiffe gemifchte Empfindungen su erregen. Man bemerte wohl: in Ermangelung rein= angenehmer Empfindungen! 2118 ob die Unfahigfeit oder augenblickliche Berlegenheit bes Künitlers und Die Ungulanglichfeit eines gemablten Stoffs ein einmal als bochites an- s erfanntes Runftgefet aufheben konnte. Gerade fo, als wenn ber politische Gesetgeber das Berbot des Stehlens durch die Clanfel: "wenn Du nämlich auf ehrliche Beife etwas erwerben fannit" einichränken wollte. Auffallend ift es, daß felbit Leifing fich an folche Definitionen halten und all feinen Scharffinn 10 auswenden konnte, um ihre Saltbarkeit zu beweisen: co geugt dafür, daß ber Geschmad einer Nation bem Genius niemals wie fich boch mohl benten ließe! - poraufgeht, fondern ihm beständig nachhinft. Roch auffallender ift es, daß man die Ungulänglichkeit ber angenommenen Definition fühlen, daß man 15 ber wirflichen Hushulfe fo nabe fein und fie bennoch überfeben fonnte. Mir icheint nämlich, daß Alles ausgeglichen gewesen mare, wenn man die Anjpruche, welche man an den von dem Runftler ergriffenen Stoff machte, an fein Runftwerf gemacht hatte; bieg ift jo flar, dag es feines Beweifes bedarf.

[Wenn ich nun meinen Begriff über die Kunst — es versiteht sich, daß hier, wie überall, nur von der] Dichtkunst die Rede ist, — aussprechen soll, so mögte ich ihn auf die unsbedingte Freiheit des Künstlers basiren und sagen: die Kunst soll das Leben in allen seinen verschiedenartigen Gestaltungen ers so greifen und darstellen. Daß dieß nicht mit dem bloßen Copiren desselben abgethan ist, leuchtet ein; das Leben soll dei dem Künstler etwas Underes, als die Leichenkammer, wo es aufsgeput und beigesett wird, sinden. Wir wollen den Punct sehen, von welchem es ausgeht, und den, wo es, als einzelne Welle, sosich in das große Weer unendlicher Wirfung verliert. Daß diese Wirfung eine zwiesache ist und sowohl nach innen, als nach außen sich fehren kann, ist selbstwerkändlich. Hier ist übrigens,

— nebenbei sei es bemerkt — biesenige Seite, von welcher aus eine Parallele zwischen ben Erscheinungen bes wirklichen und benen bes in ber Kunft fixirten Lebens sich ziehen läßt.

Ich gebe über auf die einzelnen Zweige der Runft, worin 5 Körner und Kleift fich versucht haben. Da finden wir: das lyrijche Gedicht, das Drama und die Erzählung. Alle drei haben es mit ber Darftellung bes Lebens zu thun, und wenn fich eine Eintheilung machen läßt, fo ift bieje nur auf die verichiedene Art und Weise, wie fich das Leben zu außern pflegt, zu be= 10 gründen. Das Leben außert fich entweder auf Beraulaffung äußerer Gindrude, ober ohne bieje, unmittelbar von junen Wenn es unmittelbar von innen heraus wirft, jo bezeichnen wir seine Erscheinung hauptsächlich mit bem Ramen Das Gefühl ift bas Element ber Inrijden Boefie: Die 15 Runft, es zu begrängen und barguftellen, macht ben lyrifden Dichter. Man werfe mir nicht ein, daß es Befühle genng giebt, die in Folge außerer Eindrücke entstehen und daß auch diese oft genug von Dichtern ausgesprochen worden find; ich bin fehr geneigt, zwijchen den Regultaten biefer Ginbrude und 20 den in geweihten Augenbliden aus ber Tiefe ber Geele auf= fteigenden Befühlen zu untericheiben und jedenfalls find nur dieje würdige Aufgaben bes inrifden Dichters, benn nur in ihnen lebt eigentlich ber gange Menich, nur fie find bas Brobuct feines gangen Geins. Ich haffe Beifpiele, weil fie entweder 25 Ludenbußer oder Frelichter find; aber bier umf ich doch bingu= fügen, daß ich namentlich in dem Lied von Uhland "Es hat mir jungft getraumet" ein folches Befühl ausgedrudt finde.

Das Drama ichildert ben Gedanken, ber That werden will durch Haudeln oder Dulben; die Erzählung ift eigentlich ichon keine reine Form mehr, sondern ein Gemisch des lyrischen und dramatischen Elements, welches sich vom Drama dadurch unterscheidet, daß es das äußere Leben aus dem innern entwicklt, während bei diesem das innere [aus dem äußeren hervorgeht].

Betrachten wir nun, mas Theod. Körner und Beinrich pon Rleift zupörderft als Inrifche Dichter geleiftet haben. Rleift hat in diesem Sach (leider!) wenig hinterlassen, Körner (noch einmal Körners Kriegelieber haben bei Diefem leider!) beito mehr. Abschnitt unserer Untersuchung aus zwei Brunden ben Borrang 5 por feinen übrigen Producten diefer Art: fie haben eritlich das gröfte Bublicum gefunden und ihrem Berfaffer neben dem Buchhändler-Honorar fogar ben Titel eines Deutschen Inrtaus eingetragen, und bann mar Rorners Seele von bem vermeinten und wirflichen Leiben feiner Beit, von der Burde und bem Unglud 10 feines Bolfs und von der Nothwendiakeit und Seiligkeit bes Mriegs - man wittere bierin feinen Bombait, fondern man bewundere meine Geschicklichkeit, die Alles, mas Theodor Körner in einem gangen Bande, in Leier und Schwert, aussprach, in brei Beilen zujammengebrangt bat! - aufe Innigfte erfüllt; 15 find daber feine Rriegelieder ichlecht, fo wird ber Schluß ge= rechtfertigt fein, daß man fich von feinen übrigen Bedichten, in welchen er es mit Gefühlen zu thun hat, die ihn doch immer nur ichmacher, wie Jene, die ihm bas Schwert in die Sand gaben, berührten, noch viel weniger etwas versprechen barf. 20 3d blattere bas Regifter feiner Kriegslieder burch | und finde "Aufruf ans beutiche Bolt" "Bor ber Schlacht" "Deutichland" genug lauter Titel, Die auf fehr oft behandelte und baburd trivial geworbene Stoffe hindeuten. Sieraus ichließe ich nun gwar nicht jogleich auf triviale Gedichte, aber das barf 25 ich daraus schließen, daß berjenige, der sich an so erschöpfte Begenstände macht, entweder ein fehr großer, oder ein fehr fleiner Dichter fein muß. Es fei mir erlaubt, ein's biefer Bedichte zu analnfiren. Ich mable, als bas bedeutenbite, bas allbefannte "Bundeslied vor der Schlacht". In Diefem Be= 30 dichte hat der Dichter zusammen zu stellen gesucht, mas bienen fonnte, die Soldaten, welche bas Gefecht bei Danneberg besteben follten, gegen die Rugeln gleichgültiger zu machen. Ich batte

aber bem commandirenden General nicht eben aurathen mögen, es zu biefem reellen 3wed zu benuten. Berr Rorner vergift gang und gar, mit welchen Leuten er zu thun hat, wenn er in ber 3ten Strophe ben Solbaten zumuthet, fich fur beutiche s Runft und beutiche Lieder niedermegeln gu laffen. Dieg ift mehr, als ein Scherz, benn von einem Bundeslied vor ber Schlacht barf ich verlangen, bag es Allen, Die an ber Schlacht Untheil nehmen follen, verständlich und zugänglich fei; und Runft und Lieder find überhaupt nicht bedeutend genug, um 10 neben ben Gründen, die die Lieferung einer Schlacht nothwendig machten, neben ber Eflaverei eines Bolfes genannt merben zu fonnen, gang abgeseben bavon, bag beibe, Aunft und Lieder ju benjenigen Schapen eines Bolfes gehören, Die bei feindlichen Ueberfällen am ficherften find. Aber, um meine 15 Logit nicht in üblen Ruf zu bringen, will ich bei'm A. an= fangen. Berr Rorner ift [sic | nicht allein babei angefangen, fondern jogar dabei aufgehört; dieß in Baranthefi. Die erfte Strophe fucht bas Bemalbe einer Schlacht zu geben; es ift aber ein Blud, daß wir ichon durch die Ueberichrift wiffen, mit welcher Schlacht wir es zu thun haben; aus Diefer erften Strophe, in welcher boch bas Gemalbe abgeichloffen, wenigftens beendigt ift, wurden wir es ichwerlich erseben. Aus der zweiten Strophe erfahren wir ichon mehr, wir erfahren, daß die beliebte bentiche Giche gebrochen, daß die Sprache - Gott Lob, nicht die Frauen - geschändet ist, und wir finden es sehr natürlich, daß am Ende die Rache flammt, wenn wir uns auch einer leichten Verwunderung barüber nicht erwehren fonnen, daß Schande, Schmach u. d. gl. ichou hinter jenen Belden lag, alfo ichon überftanben mar. Bon ben Gugigfeiten ber so dritten Strophe haben wir bereits genafcht: wir jehen aber beg ungeachtet in diefer Strophe noch fehr viel, ein gludlich Soffen, eine goldne Bufunft, einen gangen Simmel pp. pp. es wird an meinen Mugen liegen, daß ich bennoch Richts [barin jehen tann. — In der 4 ten Strophe fommt] der Muth jo recht auf Siebenmeilenstieseln, und ich wünschte, daß die Kritik mit dem Inhalt derzelben eben jo zusrieden sein könnte, als das Baterland, dem ein vortressliches Gesüdde darin gesteistet wird. Die 5 te Strophe enthält eine wahre menschliche sEmpfindung; sie könnte mit Falstass ausrufen: Gebe der Himmel mir bessere Gesellschaft! Aus der 6 ten Strophe ersahren wir, daß der Dichter in der 4 ten nicht bramarbasirt hat, sondern daß es wirklich sos geht; zugleich enthält sie die Hauptschönheit des Liedes, nämlich das Ende. Nun frage ich, abgesehen von wer schützerhaftsrohen Composition des Gedichts, die nur den Geschmack, nicht aber geradezh die Krast eines Dichters versdächtig macht — wo ist auch nur der leizeste Anslug von Poesie?

Mit dem poetischen Theil dieses Gedichts wären wir also 16 sertig, untersuchen wir nun noch, in wiesern es ein echt deutsches, d. h. ein solches Product ist, wie es nur auf deutschem Grund und Boden von einem Deutschen versertigt werden konnte. Ein Jeder wird sinden, daß es sehr füglich von Einem aus dem Serail des Sultans hätte gemacht und von jeglichem Volf 20 hätte in ähnlicher Lage benutt werden können. Selbst die Franzosen können sich, obwohl es gegen sie gerichtet ist, dadurch [begeistern, wenn ihr Geschmack sie nicht davor bewahrte. Man werse mir nicht die deutschen Sichen (Strophe 4) in den Weg; über ganze Eichdaume muß ich stolpern.

Mit Körners Bundeslied vor der Schlacht vergleiche man Kleists Gedicht "an Dentschland", wie ich glaube, daß es bezittelt ist. Ich steue mich, daß ich die einzelnen Strophen die ses Gedichts nicht charafterisiren fann, sie sind, was die Theile eines Gedichts sein sollen, Richts, wenn man sie vom so Ganzen trennt. "Dentsche — rust der Dichter ans — eure Wälder sind längst gelichtet, Schlangen und Jüchse habt ihr vertilgt, nur den Franzmann seh' ich noch schleichen!" Dieß ist

ein Volkslied; das Ungeheure, Große ist an das Einsachste und Nächste geknüpst und die gewählten Vilder sind nicht bloß schön, sondern zugleich nothwendig.

3ch gehe zu ben Leiftungen Korners und Beinrichs von 5 Kleift im dramatischen Fach über. Hier find alle beibe fehr thatig gewesen, um aber die Langeweile wenigstens auf furze Beit zu vermeiben, will ich mit ber Analygirung eines Rleift'ichen Studes beginnen, und zwar znerft mit einer Tragodie, die freilich pon bem Berfaffer nur Schanfpiel überichrieben morden ift. 10 mit seinem Bringen von Somburg. Ob er biefes bem Um= ftande, daß ber Pring als Seld des Studes, bas Leben gludlich bavon bringt, oder vielmehr bem Publicum, bas fbie Tragit nur in einem Blutftrom finden fann, ju Gefallen gethan bat, weiß ich nicht, will es auch nicht rügen, sondern nur aufmerksam 45 barauf machen, daß meines Bedüntens basienige, mas eine Tragodie gur Tragodie macht, nur im & ampfe bes Menichen, nie aber im Ausgange diejes Rampfes liegt. Der Ausgang ift ben Göttern anheim gestellt, fagt ein altes Sprichwort, nun benn -Sandlungen ber Bötter, wie man die Wirfungen bes Schicffals, 20 die Begebenheiten, mohl nennen darf, fonnen fur den brama= tischen Dichter nie etwas Anderes sein, als was Borhänge und Couliffen fur die Schaubuhne find: fie begrangen, ohne gu ergangen. Ich befinirte fruber bas Drama, als Schilberung bes Gebantens, ber That werden will, burch Sandeln ober 28 Dulben. Wie nun diefer Gedanke fei - barauf tommt weuig an, aber daß er wirflich da fei, daß er den gangen Menichen erfülle, das ift allerdings nothwendig. Bas ift nun der Gedanke der im vor= liegenden Stud die Seele des Prinzen von Homburg, als des Haupt= helden erfüllt? Wir finden ihn im 2 ten Auftritt bes 2 ten Acts aus= so gesprochen, in der Stelle, wo der Pring zu Rottwig, der ihn, ben Thaten durstigen, auf die furfuftliche Parole verweif't, fagt: "Auf Ordr'? Gi. Rottwig, reitest Du jo langfam?

Saft Du fie noch vom Bergen nicht empfangen?"

Es ist der Gedanke: die Kraft steht über dem Gesetz und der Muth erkennt keine Schranken, als sich selbst. Aleist scheint sich im 5 ten Auftr. des ersten Acts, womit der 5 te Auftr. des 5 ten Acts correspondirt, Mühe gegeben zu haben, nicht sowohl diesen Gedanken, als wielmehr einen bloßen Zusall, nämlich sie Unausmerksamkeit des Prinzen dei Ertheilung der Parole, als Debel des Stücks aufzustellen, allein, er scheint auch nur. Denn, wenn er durch Hohenzollern auf diesen Umpitand auch großes Gewicht legen lätzt, so durfte das allerdings geschehen; nur dann aber, wenn der Prinz selbst — was nie so geschieht — Gewicht darauf gelegt hätte, könnte er Einfluß auf die Deconomie des Stücks gehabt haben. Gehen wir zu einer näheren Entwicklung der Tragödie über.

Das Geschichtliche berselben ift auf die befannte Schlacht bes Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Die er ben 15 Schweden bei Fehrbellin lieferte, geftütt. Die Fabel des Studs ift in Rurgem Diefe: ber Bring bon Somburg, bem die Gubrung ber märfischen Reiterei anvertraut war, weicht eigenmächtig von ber ihm gegebenen Parole ab, indem er zu früh vorrückt; er gewinnt die Schlacht, wird aber von Friedrich Wilhelm vor ein so Rriegsgericht gestellt und wegen verletter Subordination gum Tode verurtheilt. Und mahrlich - murbe ich hinzuseten, wenn ich nicht mußte, daß die poetische Begeisterung in ber Rritif jehr lächerlich ist - die Handlung ift mit einer solchen Kraft porübergeführt, daß bieje Tragodie wohl mit einer beutichen 25 Giche verglichen werden darf, an welcher jeder Zweig üppig grünt und beren Gipfel dem Simmel naber ift, als ber Erde. Das gange Stud enthalt - mas fich felten von ber Arbeit bes größten Meifters ruhmen lägt - nur Charactere, feine einzige Figur, und ich bedauere, daß ich nur den Character so bes Pringen von Somburg nä-fher entwickeln, an ben übrigen aber nur Diejenigen Seiten berühren barf, welche mit biefem zusammen | treffen.

In ber erften Scene mogte ich nicht, wie Rimmermann, bas bloge Beftreben bes Dichters feben, für fein Gemalbe einen muftischen Sintergrund aufzustellen. Ich febe nicht ein, warum ein junger Mann, ber überhaupt an der Krantheit des Nacht= s wandelns leibet, nicht auch in ber Nacht vor Anbruch einer Schlacht nachtwandeln, und warum ein junger Belb, ber fich längit mit ben ichwarmerijchiten Gedanten an Ruhm und Un= iterblichkeit getragen bat, nicht in einer folchen Nacht fich einen Cichentrang winden fonnte. Bei Tage wurde fich freilich so eine Beichäftigung Diejer Art nicht gum Beften ausnehmen, aber die Racht ift das Reich der Phantafie, und ber Rrang ift bas Ginnbild bes Ruhms. Dann aber, finde ich, bat bieje erfte Scene, beren Raturgemäßheit ich eben erwiesen zu haben hoffe, fur bas Stud eine tiefe Bedeutung. 16 Um jenes ftarrfinnige Abweichen bes Pringen von den ausdrudlichen Bejehlen bes Aurfürsten pinchologisch zu erflaren, bedurfte es einer hoben Aufregung feines Beiftes. Hun mußte ich aber nicht, woraus Kleift Dieje beffer hatte ableiten fonnen. als eben aus einem halbmachen Traum, in welchem er ver-20 muthlich jum Boraus - bas Binden bes Kranges zielt barauf hin, und ber 4 te Auftritt bes 1 ften Acts bestätigt es - alles bas empfing, mas bas höchfte Biel feiner Soffnungen mar und Die theuerste Frucht feiner Bestrebungen fein follte. Dag ich mich in diefer meiner Unficht über die vom Dichter in die be= 25 iprochene Scene binein gelegte Bedeutsamfeit nicht tausche, zeigt Die Berftrenung, in welcher ber Bring fich im 5 ten Auftritt über jenen Traum befindet, und namentlich der Monolog. momit [ber erfte Act fich fchließt].

Im 2 ten Act haben wir zuerst die 2 te Scene zu bewerken. In dieser beginnt und endet die eigentliche Handlung.
Was vorher und nachher kommt, steht in Berbindung mit derselben, wie Ursach und Wirkung. Der Prinz erringt den Sieg
nnd verdient sich den Tod. Dann ist von der höchsten Be-

beutung die 8te Scene dieses Acts, in welcher sich das Liebesverhältniß zwischen dem Prinzen und der Prinzessin Ratalie
von Cranien fnüpst. Ich mögte diese Scene dem Bedentendsten
zugesellen, was in Deutschland von den größten Dichtern im
Drama geleistet worden ist. Man denke sich die Exposition. s Ein Gerücht ist ausgesprengt, wornach der Kursürst in der
Schlacht geblieben sein soll. Die Kursürstin, mit ihren Frauen
besindet sich in der größten Angit. Homburg tritt auf und bestätigt das Gerücht. Natalie sagt:

"Wer wird in diesem schauberhaften Rampf Bett biese Schweben niederhalten? - - -

# Pring von Somburg (nimmt ihre Conb).

Ich, Fräulein, übernehme Eure Sache. — — — Der Kurfürst wollte, eh das Jahr noch wechselt, Befreit die Warken sehn; wohlan, ich will Bollstrecker solches letzten Willens sein!"

### Ratalie.

Mein lieber theurer Better!

# Pring.

D, Natalie! Wie benft Ihr über Eure Bukunft jest?

## Natalie.

Ich bin zum zweiten Male heut' verwaif't.

# Pring.

D, meine Freundin! Ware diese Stunde Der Trauer nicht geweiht, so wollt' ich sagen: Schlingt Eure Zweige hier um diese Bruft!

20

10

15

#### Ratalie.

Mein lieber, guter Better!

### Pring.

Wollt Ihr? Wollt Ihr?

Ich benke, bei biejer Liebesjeene amufiren sich nicht die Liebenden allein, was sonft in der Regel der Fall ist. Die zehnte Seene dieses Ucts ist der Wendepunct des Stücks. Der Kursürst läßt dem Prinzen, der in der doppelten Freude des Siegs und der Gewißheit darüber, daß Jener noch lebt, mit den erbeuteten Fahnen zu ihm eilt, den Tegen abnehmen und besiehlt die Zusammenberufung eines Kriegsgerichts. Man bemerke wohl, was diese Seene durch die gedachten Kontraste an und für 20 sich ist. Sie ist übrigens der Hanptbeweis für meine vorhin ausgesprochene Aussicht über die Idee des Stücks. Der Prinz nämlich, weit entsernt, den begangenen Fehler einzusehen, antswortet als ihm Hohenzollern jagt:

"- Der Capung foll Behorfam fein!"

15 mit Bitterfeit: Co, jo, jo, jo! und fpater:

"Mein Better Friedrich will den Brutus fpielen — Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, Der unterm Beil des Henkers ihn bewundert pp.

Er fann gegen ben Aursursten noch nicht gerecht sein, benn er 20 ift noch zu billig gegen sich selbst.

In der ersten Scene des dritten Acts ist er der Wahrheit einen Schritt näher gefommen. Er nennt sich eine Pflanze, die sich zu rasch und üppig in die Blume warf. Aber noch jagt er:

"War's benn ein todesmurdiges Berbrechen,

3wei Augenblicke früher, als befohlen,

Die ichwed'iche Macht in Staub gelegt zu haben?"

Die Würde des Gesetzes, auf die des Kursürsten Handslungsweise basirt ist, steht ihm noch zu sern, darum ist er überzeugt:

|Eh er dies Herz hier, das getreu ihn liebt,] Auf eines Tuches Winf der Angel preis giebt, Eh öffnet er die eig'ne Brust sich Und sprütt sein Blut selbst tropsenweis in Stanb.

Und als Sobenzollern ein Wort fallen läßt von der Werbung bes ichwedischen Gesandten um die Bringeffin von Dranien, ift er fogar geneigt, unwürdig von dem Aurfürften gu benten. 10 Er fann glauben, daß ber Rurfürft ihn fterben laffen wird, weil die Pringeß sich ihm anverlobt hat. Dieß ift echt psycho= logisch, und hier, wo der Character Somburgs zweifelhaft zu werden scheint, ift boch eigentlich der echte Probiritein beffelben. Daß er ben Rurfürsten liebt und bewundert, hat er gezeigt, is daß er fich alle Mühe gegeben hat, für beffen Berfahren einen Grund aufzufinden, ber ihn nicht entwürdigt, veriteht fich von felbit, benn fein Schmerz ift großer für die menichliche Bruft, als dort bewundert zu haben, wo zu verachten gewesen mare: wenn alfo der Bring bennoch glaubt, daß feine Berlobung mit so Natalie den Rurfürften zu feiner Strenge bewogen habe, fo zeigt er eben badurch, daß ihm über die Würde und Rothwendigkeit bes Befeges jeder Begriff fern liegt, daß mithin feine Berletzung ber Parole nicht in fnabenhaftem Muthwillen, fondern in einem schweren Frrthum, ber bem Mann immer zu vergeben 26 war, begründet gewesen fein muß. Gben beswegen aber ift es, mit seinem Selbencharacter auch wohl verträglich, wenn er ausruft:

"Hilf, rette, Freund, ich bin verloren"
[benn ber Mann zeigt sich badurch, daß er ein Gut, welches so verloren ist, verloren giebt, nicht dadurch, daß er, wie] ein Wahnwißiger, schönen Phrasen zu Liebe, auf Alles Verzicht leiftet; und ber Prinz thut nur seine Pflicht, wenn er ber Willfur eines Ginzelnen, sei es, wodurch es sei, sein Leben zu entziehen sucht. Und selbst, wenn er in der 5ten Scene, wo er die Kursurstin um Fursprache beschwört, sagt:

- s "O, meine Mutter, also sprächst Du nicht, Wenn Dich der Tod umschauerte, wie mich; Du scheinst mit Himmelskräften, rettenden, Du mir süber mich], das Fräusein, Deine Frau'n begabt, Wir Alles rings umher; dem Troßknecht könnt' ich, Dem schlechtesten, der Deiner Pserde pstegt,
- Dem ichlechtesten, der Deiner Pferde pslegt,

  Bestängt am Halfe slehen: rette mich!"

  jo sinde ich es menschlich und schön, denn es ist die erste Auswallung, und wann wäre das Gesühl des schmerzhaftesten Berlustes von dem lebhastesten Bunsche, das in Gesahr stehende Gut zu erhalten, getrennt. Ich bemerke dieß nicht, weil ich etwas Neues, sondern, weil ich etwas Altes, was noch nicht genugsam beherzigt ist, zu sagen glaube. Im Uedrigen ist dies die Seene wunderschön und von der tiefsten Wirkung. Wer fühlte sich nicht mit dem Prinzen vernichtet, wenn er auszust:

"Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben, 20 Und frage nicht mehr, ob es rühmlich sen,"

und weiterhin:

"Nataliens, das vergiß nicht, ihm zu melben, Begehr' ich gar nicht mehr, in meinem Busen Tit alle Zärtlichkeit für sie verlöscht!"

25 Und wie wunderbar herrlich tritt Natalie in ihrer stillen Größe hervor! [Wie ist es der Natur abgestohlen, daß ihre Kraft erst dann beginnt, die Schwingen leise] und geräuschloß zu entsfalten, wo der Mann, in dem sie daß Höchste gesehen, von dem sie Ulles erwartet hatte, erliegt. Und wie echt weiblich sind so die Worte, durch welche sie ihn wieder aufzurichten wagt:

"Geh', junger Held in Deines Kerfers Haft, Und auf dem Rudweg ichaue Dir das Grab Noch einmal an, das Dir geöffnet ward. Es ist nichts finsterer und um nichts breiter, Als es Dir tausendmal die Schlacht gezeigt! vv.

pp.

Doch, poetische Schönheiten find, wie Blumenduft - er läßt s fich nicht beschreiben, nur empfinden!

Abgerundet wird Nataliens Character in der Isten Scene des 4 ten Acts, wo sie den Aursürsten um Homburgs Be= freiung bittet. Den Tod des Prinzen hätte sie ertragen, aber diese ängstliche Berläugnung seines Ichs erträgt sie nicht.

Bu joldzem Elcud, glaubt' ich, jänke Keiner, Den die Geschicht' als ihren Helden preif't. Schau' her, ein Weib bin ich, und schaubere Dem Wurm zurück, der meiner Ferze naht, Doch jo zermalmt, jo fassungslos, so ganz Unheldenmäßig träse mich der Tod In eines grimm'gen Leu'n Gestalt nicht an. Alch, was ist Menschengröße! Menschenruhm!

Da beschließt ber Aurfürst, den Prinzen selbst zum Richter seines Bergehens zu machen, und schreibt einen Brief an ihn: 20

"Wein Prinz von Homburg, als ich Euch gesangen sette, Da glaubt' ich Nichts, als meine Pssticht zu thun; Auf Euren eig'nen Beisall rechnet' ich. [Meint Ihr, ein Unrecht sei Euch wiedersahren,] So bitt' ich, sagt's mir in zwei Worten Und gleich den Degen schiet' ich Euch zurück."

Diesen Brief giebt er an Natalie, damit fie ihn dem Prinzen zustelle. Ich muß die Worte hersetzen, mit welchen sie den Brief entgegen nimmt.

"Bas Deine Huld, v Herr, so rasch erweckt, Ich weiß es nicht und untersuch es nicht — Das aber, sieh, das fühl' ich in der Brust: 10

15

25

30

Unebel meiner fpotten, wirft Du nicht! Der Brief enthalte, mas es immer fei -3ch glaube Rettung und ich danfe Dir!"

Mancher Andere murbe geglaubt haben, es jei nicht genng, daß 5 Natalie fich als Seldin bewährt habe, fie mußte mit Gieben= meilenstiefeln fortichreiten und Amazonin werben. Aleift aber hatte tiefe Blide in die weibliche Natur gethan, er mußte, daß die Große des Beibes nur über bem Abgrund bluht und daß fie ihre Fittige in dem Augenblicke verliert, wo die Erde 10 ihr wieder einen Bunct bietet, den fie fest und ficher beschreiten fann. Natalie fenfat nur einmal: "ach, mas ift Menichengröße! Menichenruhm!" aber fie freut fich, ale fie ben Rettung bringenden Brief des Aurfürsten in Sanden hat, und ohne fich weiter um feinen Anhalt zu fummern, eilt fie entzucht zum 16 Pringen von Somburg.

Der Bring empfängt den Brief. Er lief't ihn laut, Natalie hört ihn. Sie erbleicht, denn fie fühlt, was ein Mann thun muß, der gum Richter über fich felbst berufen ift. Aber fie dringt in den Pringen, Die Worte gu ichreiben, die der Aurfürft 20 verlangt: fie reift ibm den Brief aus der Band, fie erinnert ihn an die foffene Gruft, die er bereits gegeben hat, als er zögert.] Aber auch ber Pring ift nicht länger zweifelhaft über die Bedeutung des Angenblick, über den Aurfürften, über feine eigene Schuld. Er fagt:

"Ich will ihm, der fo würdig vor mir fteht, 25 Richt, ein Unwürd'ger, gegenüber ftehn! Schuld ruht, bedeutende, mir auf der Bruft, Wie ich es wohl erfenne -- -

Er ichreibt dieß an den Rurfürsten, und Ratalie faßt ibn 30 und ipricht:

> - Und bohrten gleich zwölf Rugeln Dich in ben Sand, nicht halten tonnt' ich mich Und jaudist' und weint' und sprache: Du gefällft mir!"

Gern verfolgte ich den großen Dichter auch noch durch den fünften Act, allein für bie Analnie bes Studes ift es nicht nothwendig, da die Auflösung, (daß nämlich ber Bring, nach= bem er burch Aufgebung berjenigen Ibee, Die bas Princip feines bisherigen Lebens mar, bereits einen Tob erlitten s hatte, mit dem zweiten verschont wurde) fich von felbst verfteht. Schlieflich muß ich noch bemerken, bag ich ben Bringen von Somburg nicht beswegen zum Gegenstande meiner Rritif gemacht habe, weil diese Tragodie eben das gelungenfte aller Rleift'ichen Stude ift, fondern blog besmegen, weil fie bie beste to Belegenheit zu einer Parallele zwischen ben bramatischen Leiitungen Rleifts und Körners giebt. Rett Muth Es geht auf Körner los und zwar mablen wir dasjenige feiner Producte, welches allgemein am höchsten gestellt wird. feinen Brinn. 15

Bei Beurtheilung des Prinzen von Homburg durste ich mich an das Allgemeine halten, da es gar nicht [möglich ist, daß demjenigen, der das Stück lieset, ein Zweisel darüber kommen kann, ob die Charactere auch wohl richtig gezeichnet seien. Bei Körners Zrinn haben wir es nicht so bequem, mussen weitmehr den entgegengesetzten Weg einschlagen, werden uns das für dann aber auch, um die Gränzen dieses Aussach gar zu sehr zu überschreiten, um die Totalität des Stücks weniger bekünnnern, die uns auch überhaupt nur dann kümmern kann, wenn die erste Untersuchung zu Gunsten des Tickters ausschlägt. 26

Die Jbee, für welche wir Briny erglüht sehen, ist ber unbedingte Gehorsam gegen Kaiser und Vaterland. Allerdings eine Ibee, wie sie im Jahre 1566 in mancher Menschenbrust ausgegaugen sein mogte, und wie sie jenen heldenmüthigen Briny gewiß belebte; es ist aber nicht genug, daß der drama- so tische Dichter es ausspricht, was seines Helden Seele erfüllt, denn dieß kommt der Geschichte zu. Wenn der Historifer jeden Seinzelnen wie eine Bombe betrachtet, deren Schwingungen und

Wirfungen er zu berechnen, um beren Entstehung er sich aber wenig zu bekümmern hat, so ist es Sache des dramatischen Dichters, der, wenn er seine hohe Aufgabe kennt, sich bestrebt, die Geschichte zu ergänzen, zu zeigen, wie der Character, den ser sich zum Vorwurf gemacht, geworden ist, was er ist. Dieß sinden wir z. B., um mich auf die Bibel der Dramatik zu beziehen, dei Shakespeare; wir sehen jede Leidenschaft, die er malt, als Burzel und Baum zugleich. Theodor Körner hat sich die Sache leichter gemacht; er zeigt bloß die Flamme; woher sie kommt, läßt er dahin gestellt sein und hat sich es daher auch selbst zu danken, wenn wir unentschieden sind, ob seine Helden hinter Irwischen, oder, um mich seiner Lieblingssmetapher zu bedienen, schiene Sernen herlausen. Daß dieser Weg, der bei weitem bequemere ist, bedarf keiner Erwähnung.

Die Fabel seines Stücks ist bekannt genug; ich wende mich baher sogleich zu einer näheren Belenchtung der einzelnen Charactere. Ehre, dem Ehre gebührt; Sultan Soliman rücke vor. An die erste Scene, wo er austritt, will ich mich nicht fehren, obwohl er schon dort verdammte Blößen giebt; es ist einem Türken am Ende zu verzeihen, wenn er sich darüber ärgert, daß sein Leibarzt nicht weiß, wie lange er leben soll. In der 2 ten Scene hat Körner versincht, die ersten Linien des Helden, der Wien zur Todtensackl verlangt, zu ziehen. Es ist ihm nicht zum Besten gelungen.

25 "Karl, Karl! — ruft Soliman in seinen Bart — du hättest jeht nicht leben sollen, Und bein Europa läg' zu meinen Füßen."

Jeber andere Held wurde darin die höchste Gunft des Schicks jals gesehen haben, worin Soliman den Fluch seines Lebens jah; ich erwarte nicht viel von dem Hunde — dies Gleichniß so ift bei den Türken zu Hause — der nur mit kleinen Klässern anbindet. Wie weit es Herrn Körner glückte, das orientalische Debbel, Wecke IX. Colorit über sein Gemälbe aus zu gießen, zeigt recht beutlich ber 4te Auftritt, wo Soliman seine Generale mit den Worten empfängt:

"Seib mir gegruft, ihr Stupen meines Throns! Willfommene Gegellen meiner Siege! Seib mir gegruft!"

Einen höflicheren Türken, wie diesen Soliman, der freilich hintersher nicht allein mit Dounerwettern, soudern sogar mit einem Tolch herumwirst, hat die Soune schwerlich gesehen. Daß es nicht Körners Bersbienst ist, wenn wir in seinem Solissoman einen Helden und einen Türken erblicken, wird klar sein; untersuchen wir nun noch, ob es ihm besser gelang, uns den Feldherrn und den Tyrannen vorzusühren. Beides ersehen wir aus der dritten Seene des 3ten Acts. Mehmed berichtet dem Sultan, daß der Sturm abgeschlagen sei.

"Dag Guch die Beft!"

antwortet dieser; dann erfundigt er sich, wer Besehl zum Rücksaug gegeben. Mehmed antwortet: er; die Janitscharen wären vergebens zu Tausenden hingemordet worden, das Heer sei ersichhöpft und der Sieg habe sich nicht erzwingen lassen; er deute daher noch in der nächsten Nacht die Burg zu beschießen und sei überzengt, daß die Mauern stürzen müßten. Soliman sährt auf:

"Ich aber will ihn zwingen (den Sieg nämlich) muß ihn zwingen!"

In der That, ein vortrefflicher Feldherr, bei dem Gründe, wie 26 sie Mehmed vorgebracht, nicht anichlagen; bloß daxin von einem Kinde, das seinen Willen nicht bekommt, unterschieden, daß er brüllt, das Kind aber schreit. Doch — vielleicht haben wir den Tyrannen vor uns, wo ich die Nichtigkeit des Feldherrn zu erblicken glaubte. Lesen wir weiter.

211i.

Denfe an Malta!

10

Soliman.

Tod und Hölle! Ali! Erinnere mich nicht daran, wenn dein Kopf Dir lieb ist. Ich ertrage so von dir Wehr, als dem Großherrn Soliman geziemt! 5 (Wirklich der Ansang verspricht viel.

2ffi.

Mein Leben liegt in beiner Raiferhand!

#### Coliman.

Weil du das weißt, und doch des Herzens Meinung Mir frei in's Antlit sprachst, mag ich's verzeihn. Die Wahrheit lieb' ich, die den Tod nicht scheut. Zum Zeichen meiner kaiserlichen Gnade Besolg' ich beinen Nath und stürme nicht!

Ich deute, wir haben vor einem Tyrannen nicht zu zittern, beffen Grimm durch Alis armselige Worte:

"Mein Leben fteht in beiner Raiferhand"

15 die ihm doch schon oft genug gesagt sein mogten, versöhnt werden könnte. Man mache mir keinen Vorwurf daraus, wenn ich jest über Soliman schweige. Verstöße dieser Art sind keine Fehlgriffe, sie sind Zeichen völliger Unzulänglichkeit des Dichters und bloß der Euriosität wegen, nicht aber weil es 20 noch für den von mir zu führenden Beweis nothwendig ist, sahre ich sort, auch noch den Zriny, die Helen und die übrigen Marionetten zu auglysiren.

Brinn ift eine verungludte Nopie des Wallenstein; seine Originalität liegt darin, daß er das fur den Raiser thut, was

Jener gegen benjelben that. Juranitich ist Max Piccolomini der zweite, hat aber das Unglück, daß er eben so ties unter Max dem ersten steht, als andere Leute, die auch zusällig die zweiten waren, als z. B. Friedrich der zweite, Joseph der zweite pp. über ihren Namenswettern standen. Ueberhaupt ist ses mir durch den Iriny klar geworden, daß Körner zweiselsschne bei längerem Leben ein zweiter Schiller geworden wäre, dadurch nämlich, daß er den ersten vollstäudig in sich aufgenommen hätte. Die [Plagiate, die der edle junge Mann sich in dieser] Tragödie sowohl in Aulegung der Scenen, als 10 in ganzen einzelnen Reden und Sentenzen erlaubt hat, überssteigen allen Glauben. Ich werde vielleicht im Versolg meiner Untersuchung der Charactere auf einige auswerksam machen.

Sei es mir erlandt, bevor ich die Anjpruche des Rorner'= ichen Bring auf Belbenichaft untersuche, festzustellen, welche 15 Gigenichaften einem Selben absolut unentbehrlich find. will meine Forderungen gar nicht hoch spannen, aber Umsicht und Testigfeit darf ich doch jum wenigsten, außer dem lieben Muth, wohl verlaugen. Auch durfte ihm eine gewiffe Be= icheidenheit nicht eben übel ftehen, und von dem Selben eines 20 Dramas dürfen wir diese vielleicht gar fordern, benn ber dramatifche Dichter foll freilich feineswegs idealifiren, aber er foll boch auch nur bas echt Menschliche, nicht bas rein Aufällige und eben barum Geltene wiedergeben; rein gufällig, und bloß Die Frucht der mangeluden oder verfehrten Erziehung, ift es 25 aber, daß Giner zu gleicher Beit ein Beld und ein Bramarbas Will man nun die Festigkeit darin finden, daß ein Mensch gleich, im Boraus, weiß, mas er will, daß er, ebe er noch die bedingenden Umftande tenut, feinen Entichluß faßt, fo ift fie unierem Bring gewiß nicht abzusprechen:

"Nicht schönern Lohn verlangt er seiner Treue, Als für sein Bolk und seinen ew'gen Glauben, Ein freudig Opser, in den Tod zu gehn."

Aber |mir icheint, ein außerster Entschluß ift nur bann gu rechtfertigen, wenn er nicht mehr zu ver-meiden ift; wer ihn früher faßt, ift eber feige, als muthig, benn er hat nicht Braft, bem Angenblid bas Opfer gu bringen, barum rajon= s nirt er fich felbft vor der Beit in den Muth binein. Bring aber die angeführten Borte ipricht, hat er zwar bereits vom Raifer jenen Brief, der ihm anfündigt, daß er feinen Er= jat zu hoffen habe, in Sanden; allein, noch fann er nicht wiffen, wie lange Coliman Sigeth bestürmen wird, und es 10 war ebenfalls nicht nothig, feiner Umgebung durch diefe Borte, in benen fein eigener Muth fich fpreist, Muth einzuftogen, benn die bestand ja aus lauter Belben. 3ch taun baber in jeinen Bramarbafien nicht diejenige Festigfeit finden, die eines großen Mannes murdig ift, und dieß ift ein Gehler, den ich 15 Berrn Körner anrechnen darf, denn er hat fie in den Character feines Bring binein legen wollen. Bon Umficht ift bem lieben Mann noch weniger zu Theil geworden; man lefe nur ben 6 ten Auftritt bes 2 ten Acts, wo er barüber mit fich gu Rathe geht, mas er mit Frau und Rind aufftellen foll. Bahr= 20 lich, wenn er beschließt, fie in der Gestung zu laffen, damit das Bolf nicht den Muth verliere, jo fann ich mich des Gedanfens nicht erwehren, daß die Tochter bereits ein uneheliches Rind gehabt hat und die Frau eine Seldin am verfehrten Blate gewesen ift, benn, wenn fie ihm auch nur eine Rug 26 galten, jo fonnte er fic, eines jolchen Grundes halber, einer folden Gefahr nicht aussetzen. Sat das Bolf benn Muth, welches ruhig lift, weil is sich noch sicher glaubt? Und jollten dem= jelben benn blog beswegen bie Augen niemals aufgeben, weil es fieht, daß Weib und Rind bes Führers - für welche doch ja, wie 30 Bring jelbit bemerft, im Nothfall geheime Bege vorhanden find - einstweilen die Wefahr theilen? Dies Alles hat Berr Bring nicht erwogen; seine Umsicht ist daber gewiß nicht groß. Bon ber edlen Simplicität und Beicheidenheit Diejes Selben nur eine Brobe:

"— Du fennst mich, Maximiliau, Ich danke für dein faiserlich Bertrauen, On kennst den Zring, On betrügst dich nicht!"

Es ist etelhaft, weiter fort zu sahren; ich komme mir in diesem Augenblicke vor, als ob ich beweisen wollte, daß eine Seisenblase seigentlich nur eine Seisenblase sei. Nur noch über die Helene ein Wort. Das zarte Kind, welches am Ende des ersten Acts, als Zuranitsch von ihr Abschied uimmt, um in die Schlacht zu gehen, um sinkt, hat bereits im 7 ten Austritt des 2 ten in der Bravour solche Fortschritte gemacht, daß sie rust:

"Ja, Bater, Bater, laß uns nicht von Dir!" und am Ende des 4 ten (freilich, es ist Zeit, deun im nächsten Act ging das Stück zu Ende) sagt sie sogar:

"Ja, laß uns sterben! was gilt uns die Soune?"
Spare dein Mitleid, Leser oder Zuschauer, Du mußt nicht 1st glanben, daß Du es mit Menschen zu thun hast, denen das Leben etwas gilt, die daher ein Opser bringen — bewahre! sie haben mit Dir, Schwächling, nichts gemein.

[Man wird mich — ich muß zum Schlusse eilen, benn est stehen gerade eben so viele Ungereimtheiten im Zrinn,] als 20 Berse — hossentlich nicht der Nebereilung zeihen, wenn ich aus allem diesem den Schluß ziehe: Theodor Körner hatte für's dramatische Fach nicht das geringste Talent. Ich versprach vorsher, einige Plagiate aus Schiller namhast zu machen: ich dars aber ruhig auf das ganze Buch verweisen. Statt dessen noch 25 einige Vemerkungen siber die Todessene der Helene, Aussetritt 6. Act 5.

Diese Scene ist nicht übel angelegt. Ich will freilich nicht näher untersuchen, inwiesern die Liebe es einem Mädchen gestattete, ihrem Geliebten abzuverlaugen, sie zu tödten. Wir 20 wollen es der Helene einmal ansis Wort glauben, daß sie unter gleichen Umitänden das Gleiche, wenn Juranitich es forderte, thun würde, und dann ift sie jowohl, wie auch der Dichter, entschuldigt. Wir wollen nur hören, was Juranitsch antwortet, als sie ihm ihren Wunsch erklärt hat. Er jagt:

- 5 "Dich soll ich töden? Dich? nein, nein, ich kann's nicht!" Dieß würde menschlich sein, aber man höre weiter:
  - Wenn der Sturnmind
    Die Ciche ftürzt und in den Sichten wäthet,
    Er läßt die zarte Alüte unverlett
    Und seine Donner werden Zephyrssäuseln,
    Und ich soll wilder, als der wilde Sturm,
    Des Lebens schönsten Frühlingskrauz zerreißen?
    An Granjauteit das robe Element
    Roch überbietend, diese Blüte brechen,
    An die des Schicksals Hand sich nicht gewagt?

40

15

Ich frage — ist es möglich, eine solche Trivialität |zu übersbieten?

Dieß sei das Einzige, was ich über die einzelnen Körnerschen Scenen sage; man wird darin teine Ungerechtigkeit finden, denn es kann für unsere Untersuchung sehr gleichgültig sein, ob und in wie sern Körner Geschie hatte, ein Trauerspiel anzulegen, da diese Fertigkeit — wie z. B. Göthes Beispiel lehrt — mit der Poesse au und für sich nichts zu thun hat. Die Parallele zwischen dem Prinzen von Homburg und dem Brinz von homburg und dem Brinz von sieht sich von jelbst; einem Borwurse muß ich aber noch begegnen, der mir von einem ausmertsamen Leser gemacht werden könnte. Man könnte mich nämlich fragen, warnm ich die beiden hauptsächlichsten Charactere des Körnerschen Trauerspiels einer sörmlichen polizeilichen Untersuchung unterzogen, und, 300 statt sie in ihrer Totalität getten zu lassen, ihnen Rede und Untwort darüber abgesordert habe, in wie serne sie Helden, Feldsberren, Tyrannen pp. seien. Allein, sie sind nun einmal, wie

alle Beichöpfe des blogen Talents, Pfeile, die von einer gemiffen Sehne ab einem gemiffen Biele gufliegen und baber nur nach ihren Abweichungen von diefer ihrer Bahn beurtheilt werden Sierin ift, nebenbei fei es bemerft, auch der oft ge= fühlte und felten erffarte Unterichied gwifden ben von Schiller 5 und ben von Gothe aufgestellten Characteren zu juchen. Schillers Charactere find - um mich eines Wortsviels, mas bier einmal Die Bahrheit ausdrudt, zu bedienen, - | badurch ichon, bag fie gehalten find. Gothes Charactere badurch, daß fie nicht gehalten find. Schil-ler zeichnet den Menichen, der in feiner 10 Rraft abgeichloffen ift und, wie ein Erg, nun burch die Berhältniffe erprobt wird; deswegen war er nur im historischen Drama groß. Gothe zeichnet die unendlichen Schöpfungen bes Mugenblide, Die emigen Modificationen Des Menichen durch jeden Schritt, den er thut: Dief ift Das 18 Rennzeichen bes Benies und es fommt mir bor, als ob ich es auch in Beinrich von Aleift entbeckt habe.

In Diefem Augenblick, wo ich gur Beurtheilung ber Leiftungen Körners und Kleifts in der Komödie übergeben will, erinnere ich mich, daß ich oben, bei Entwickelung meines Begriffs 20 über das Drama nicht bestimmt genug gewesen bin. hinzufügen muffen, daß ich das Luftspiel nicht zum eigentlichen Drama rechnen fann, jondern unter die Kategorie dialogifirter Ergablungen bringen muß. Wenn man fich den 3wed des höheren Luftfpiels: "Schil berung einzelner Beitalter und Stände" 25 vergegenwärtigt, jo wird man zugeben, bag ich dieg barf. 3ch muß nun im Boraus bemerfen, daß Korner und Aleift beide für das höhere Quitipiel Nichts gethan haben; wenn aber Aleift in feinem gerbrochenen Rrug ein fomisches Charactergemalbe zeichnet, welches jo lebenvoll ift, daß es, wenn an irgend Ginen, 30 an Shafeivear erinnert, jo malt Körner in feinem Nachtwächter Richts als eine Frage, Die fich brollig ausnimmt, und wenn bei Benem der Character die Situationen bildet, jo bilden bei Diesem

|bie Situationen die Charactere, um mich die=|jes Hus= drucke zu bedienen. Ich murbe mich einer jehr unnöthigen Mübe unterziehen, wenn ich mich naber auf die Analyfirung ber beiden Luftsviele, beren ich Erwähnung gethan, einlaffen wollte, s ba ich jedenfalls nur einzelne Buge anführen fonnte, einzelne Buge hier aber burchaus nichts beweisen, indem nur bas ein ficheres Rriterium ber echten Romit ift, bag bas Bejammt= gemalbe, abgesehen von bemjenigen, was ber Bit bafur gethan hat, ale eine organische Bermendung der Ratur anspricht. 10 Bei dem alten fpigbubijchen, lufternen Dorfrichter Abam im ger= brochenen Krug ift Diejes gewiß der Gall; man fann ihm die wenigen Bipworte, deren er fich bedient, ruhig nehmen; was aber der Rachtwächter Schwalbe fein wurde, wenn man biefelbe Procedur mit ihm vornehmen wollte, will ich nicht entscheiben, 15 mahricheinlich ein Bajaggo, dem man Britiche und Schellentappe genommen, und beffen gerade, chrliche Buge nur zeigen, daß er blog um's liebe Brot fo poffenhafte Sprunge gemacht hat. Edmalbe ift blog lächerlich, Aldam aber fomijch; der Unterichied, um ihn flarer auszujprechen, besteht darin, daß je de 20 Verzerrung, weil fie von Befeten, die ewig und nothwendig find, abweicht, ohne als ein eigenthumlich conftruirtes Banges in der Unende lichfeit da zu fteben, den Unftrich des Ungereim=] ten, mithin Sacherlichen, bat, mogegen nur Diejenige Ber= gerrung ber Natur tomijch fein fann, beren Abweichungen 25 Ronfisteng in fich haben, die also zeigt, daß fie in fich jelbst begründet ift. Rur das Romijche darf Bormurf bes Dichters fein, benn er barf fich niemals an die abgesonderte. vereinzelte Ericheinung halten, wenn er nicht den Zujammenhang berfelben mit dem Allgemeinen nachweisen fann, wenn fie für so ihn nicht ein Genfter ift, wodurch er in die Bruft der Natur hinunterfieht. Bie boch bemnach Theodor Rorners Berdienfte um das Luftspiel anzuichlagen feien, falls es ihm wirklich ge= lungen fein jollte, in jeinen fleineren Cachen: ber Nachtwächter,

ber grüne Domino pp. ergöhliche Possen zu liesern, ift leicht zu ermessen. Es gehörte Nichts dazu, als natürliche Lustigkeit, versbunden mit Darstellungsgabe, und beibe Theile hatten viele Menschen, die nichts weniger, als Dichter, waren.

Es bleibt und jest noch übrig, basjenige, mas Korner und s Aleist in der Erzählung geleistet haben, zu beurtheilen. hat Rorner nur folde Aleinigkeiten geliefert, bag es unrecht jein würde, wenn man aus benjelben das Beringfte für feine Characteriftit folgern wollte, ba es ibm wohl niemals eingefallen ift, fich für einen Ergabler gu halten. Beinrichs von Aleift 10 Erzählungen gehören | bagegen zu ben besten, die die beutsche Literatur befitt. Faft alle Ergahlungen unferer Dichter, einen Hoffmann und Tied nur in wenigen ihrer Productionen ausgenommen, leiden - mögte ich jagen - an der Ungeheuer= heit der gemählten Stoffe, wenn fie fich überhaupt über die 15 Mittelmäßigfeit erheben. Es bedarf aber nicht eben eines tiefen vinchologischen Blick, um zu wiffen, wie eine Begebenheit, Die ben gangen Menichen, wie ein Sturmwind erfaßt, auf ihn wirfen wird, und jehr gewöhnliche Talente durjen fich mit Rube an Aufgaben biefer Art magen, wie 3. B. jeder Maler von einiger 20 technischer Gertigfeit Die Bergweiflung, Die Angit, Den Schrecken, furg alle Diejenigen Gemuthsbewegungen, Die nur einen Ausdruck zulaffen, darstellen fann, wogegen ein Rembrandt erforderlich ist. wenn eine Zigeunerwirthichaft dargestellt werden foll. jich daher andere Anjgaben gestellt; er wußte, und mogte es 25 mit Echmerg an fich felbft erfahren haben, daß ber Bernichtungs= prozeß des Lebens feine Wasserflut, sondern ein Sturzbad ist, und daß ber Menich über jedem großen Schickfal, aber unter jeder Armfeligkeit fteht. Bon diefer Weltauschanung ging er aus, ale er feinen Dichel Rohlhaas zeichnete, und ich be= 30 haupte, daß in feiner beutschen Ergahlung die gräßliche Tiefe bes Lebens |in ber Glache auf jo lebendige Weije hervor=] tritt, wie in diefer, mo ber Rant, ben ein Junter an zwei

elenden Pferden begeht, das erste Glied einer Kette ist, die sich von dem Roßtäuscher Kohlhaas aus dis zum deutschen Kaiser hinauswindet und eine Welt erdrückt, indem sie dieselbe umsschlingt. Gern würde ich sie näher analysiren, aber ich sreuc mich, daß die Gränzen meines Aufsatzes, oder vielmehr der Geduld meiner Leser und Zuhörer es mir nicht erlauben, denn um so eher werden die Mitglieder des Vereins sich veransast sehen, sich, falls sie es noch nicht sein sollten, mit den Werten Heinrichs von Kleist bekannt und vertraut zu machen.

In bem ich jest zum Schluß eile, muß ich, in Ueberein= itimmung mit ber Ginleitung Diefes Auffates, noch aufmerkigm daranf machen, daß Rleift die Unipruche, welche fein Baterland in ber großen Beit, in die fein Leben fiel, an ihn machen burfte, jo wenig, wie Körner, unbeachtet gelaffen hat. Auch in feiner 18 Bruft glühte die Flamme ber Begeifterung für Ehre und Freiheit feines Bolts und die Unterdrudung beffelben, die außere und innere Sclaverei, in die er es verfinten jah, gaben ihm - ich ermabne bieß, weil man bem Dichter Korner ein großes Berdienst baraus machte, daß er zugleich ein Martyrer mar - bie 20 Biftole in die Sand. Aber, er tounte fein Baterland unwürdig behandelt feben, ohne deswegen von dem |Mann, der es in ben Staub trat, umwurdig zu ben- fen; er war groß genug, Napoleon den Schmerz zu vergeben, ben er nicht ertragen Er schrieb feine Ariegelieder für patriotische Schneider-25 gesellen und hochherzige Ladenschwengel; aber er schilderte die Bermannsichlacht und die Schlacht bei Gehrbellin; er wedte die Todten auf, um die Lebendigen zu erwecken.

#### XIX.

# Celbftfritif gu meinem Auffat über Rorner und Rleift.

Ich habe bei nochmaliger Durchlesung und Prüfung meines Aufsches Nichts gesunden, was hinzu zu sehen, oder weg zu nehmen wäre und muß daher meine Selbstfritif auf biese Erstfärung beschränten.

C. F. Sebbel.

#### XX.

# Rritit gu Bielenberge Auffat über Unfterblichfeit.

Der Berj. führt als Gründe, die uns zum Glauben an Unsterblichkeit berechtigen jollen, an:

1) die Ersahrung, daß fast alle Bölker an die Unsterdstickeit geglaubt haben. Wenn ich zu beweisen suche, s daß dieser Umstand Nichts beweis't, so kann meine Kritik den Bers: selbst nicht tressen, denn der besagte Duasis Grund gehört zu densenigen, die wenigstens ihre eigene Unsterdlichkeit längst darthaten. Abgesehen nun davon, daß in philosophischen Angelegenheiten die Ersahrungss so beweise wohl nie zu gering angeschlagen werden können, ist jener Umstand, meines Bedünkens, überhaupt sehr leicht psychologisch zu erklären. Es ist nämlich eine Eigenheit des Menschen, an die Unwandelbarkeit des Justandes, in welchem er sich eben besindet, immer so sa lange zu glauben und den entgegengesetzten bloß in der Phantasie sür möglich zu halten, dis er wirklich heraus gerissen wird; hieraus entspringen im Glück z. B. die

95

30

35

40

45

50

Gefühle ber Gicherheit und bes Uebermuths, im Unglud aber Bergmeiflung, Soffnungelofiafeit pv. Go wie nun der Glückliche niemals glaubt, daß bas Unglück, welches doch bei fo manchem feiner Mitmenschen anflopft, auch zu ihm tommen werbe, fo glaubt auch ber Menich nicht, obgleich er jo manche reiche Belt neben fich vergeben fieht, daß dies gemeinsame Loos auch ihn betreffen fonne; er fieht gwar, bag viele feiner Mitbrüder zu Grabe getragen werden, aber er fühlt eine gewiffe 3witterhaftigfeit feines Befens, und ftatt an die Pflanze zu denken, die fich, wie er, halb zur Sonne wendet und halb gur Erbe, baut er auf bie verschiedenartige Richtung eine Berichiedenartigfeit ber Arafte. Wenn er bann ben jogenannten einen Theil aufgelöf't fieht, jo halt er fich überzeugt, baß ber andere, ben er flug genug gemejen ift, unfichtbar ju nennen, um ihn wenigstens niemals fterben gu feben, fich bei Beiten aus bem Rauch gemacht hat. 2), weil die Geele bom Rorper getrennt und unabhängig Bir jollen dieß auf das Wort des Berfaffers annehmen und ich bin ibm fehr bankbar bafür, bag er mich burch feine zuvorfommende Berficherung jeder 3ch will mich über näberen Untersuchung überhebt. bie Sache felbit auch wirklich nicht naber außern, ob= wohl ich aufmertfam barauf machen mögte, baß, wenn Die Seele mirklich nur burch Bufall in ben unmirthlichen Rorper verichlagen fein follte, fie, bei ber geringen Ungiehungefraft ber fie einschließenden, ihrem Bejen direct mider ftreben den und entgegengefesten materiellen Maffen, fich ber fie allenthalben als Gottheit umgebenden, nicht burch Raum und Beit, alfo auch burch ben Rorper nicht gefeffelten rein geiftigen Rraft, von welcher fie ansgeht und zu welcher

sie zurück kehrt, weit mehr zuwenden müßte, als bis dato geschieht; ich will nur darauf hindeuten, daß die Vergänglich keit der Seele, wenn man sie auch als einen Aussluß des Körpers, der nicht unabhängig so für sich zbesteht, betrachten wollte, dennoch noch nicht jogleich bewiesen wäre. Gerade die Seele könnte der Todeskeim des Körpers sein, und, indem sie alles Leben desselben in sich concentrirt, ihn zur ausgeglühten Muschel machen; warum aber das Sublimat einer somateriellen Krastmasse nicht als Ganzes sollte fortbeitehen können, warum es eben, wie der Stoss, aus dem es hervorgegangen ist, sollte zersallen müssen, sehe ich wenigstens nicht ein, denn dieses Sublimat besteht nicht aus Theilen, sondern ist, als eine so Krast, wirklich ein Ganzes.

- 3), weil Gott gerecht sei. Diesen Grund darf ich nicht widerlegen, denn ich will mich wohl hüten, den Kateschismus anzusechten, da ich mich nicht berufen fühle, einen neuen zu schreiben.
- 4), weil Nichts in der Natur vergehe und weil sich der Unterschied zwischen zwei Augenbliden nicht denken lasse. Was nun den ersten Grund anlangt, so hat der Berf: wohl seinem eigenen Soldaten den Kops abgeschlagen, indem er zuerst darzuthun sucht, daß Körper und 78 Seele von einander unabhängig sind, dann aber aus dem endlichen Schicksal des Körpers auf das Schicksal der Seele schließen will (130—135). Was den letzten Grund betrifft, so gebe ich ihm zu bedenken, daß es ja überhaupt sehr gleichgültig sein kann, ob wir die so Gränze zwischen zwei Augenblicken bestimmen können, wenn nur eine da ist; dann aber mache ich ihn auf= merksam darauf, daß der willkürlichste unter allen der Begriff der Zeit sein dürste und daß also auf

70

85

biesen, der für das Unbegreifliche einen wohl eben so unbegreiflichen Maaßstab abgeben soll, nie ein Beweis gestügt werden kann. Zeit ist für das Einzgelne als abgeschlossen Gedachte, Ewigkeit für das Ganze vorhanden, sonst widersprächen sich beide Begriffe.

so Uebrigens juble ich mich bewogen, hinzuzufügen, daß ich ben vorliegenden Aufjat mit Bergnügen gelejen und näher analysirt habe; er unterscheibet sich jehr vortheilhaft von vielen in der letten Zeit im Berein vorgefommenen.

R. F. Sebbel.

#### XXI.

# Rritif ju Rrogmanns Auffat: über Gelbftbeurtheilung.

Benn ich mich leicht durch ein gegebenes bojes Beispiel hinreißen ließe, jo murde ich die lleberichrift dieser Rritif mit meinem Ramen verjeben und dann die Feder niedergelegt haben, s denn der Berfaffer hat nicht viel mehr gethan, als ich bann gethan hatte, er hat nämlich bloß bas Thema angegeben, ohne es auszuführen. Er nimmt fich bor, über Gelbitbenrtheilung gu ichreiben und erwirbt fich badurch die Aufmertsamfeit eines Reben, der weiß, wie außerft fchwierig namentlich diefer Gegen= 10 stand zu behandeln ift; nachdem er sich diese aber usurpirt hat, itiehlt er fich jachte burch eine Sinterthur davon, indem er weniger scharfe Augen dadurch zu täuschen sucht, daß er das Thema nach allen Seiten ausmalt, ftatt es zu erichöpfen. Denn, daß die Gelbitbenrtheilung in diefer unterlunarischen Belt noch 15 ziemlich felten ift, daß es aber fehr gut fein wurde, wenn fie bieg nicht ware, gehört zu ben befannten Cachen, Die wahrlich nicht erft im wiffenschaftlichen Berein aufgewärmt werden

bürfen: wie der Menich aber zur Selbstbeurtheilung gelangt, hat der Berfasser ununtersucht gelassen und sich so der schönsten Gelegenheit, durch Entwicklung einer überraschenden so Ideen-Reihe Ruhm und Unsterblichkeit zu erwerben, muthwillig selbst begeben. Sollte in diesem Augenblick ein Mitglied des Bereins geneigt sein, mir eine Grobheit zu sagen und mir die Flachheit meiner Kritik unter die Nasse zu reiben, so bitte ich, es ja zu thun, denn ich darf mich von aller Schuld frei sosprechen und jeden Vorwurf solcher Art dem Versasser auf die Schultern wälzen; meine Oberstächlichkeit --- man erinnere sich der erhabenen Schillerichen Worte:

"Das eben ift ber Gluch ber bofen That,

Daß sie fortzeugend Böses muß gebären."

— ist die Folge der seinigen, und ich mögte den Taucher sehen, der seine Kunst in einem Graben bewähren könnte. Uebrigens bin ich überzeugt, daß der Bers: bei ernstem Streben Bessers leisten kann und hoffe, seine nächste Arbeit wird mir Stoff geben, ein Gegenstüd meiner gegenwärtigen Kritif zu liefern. 35

C. F. Sebbel.

## XXII.

Rritif gu Bogte [ste] Auffat; mas treibt den Denfchen gu jeder Sandlung an.

Ich bedauere herzlich, daß die vorliegende die einzige Arbeit ift, die mir von dem Berfasser zu Gesicht kommen wird, da sie mich durchaus nicht befriedigt hat. Die von dem Berfasser aus- segiprochenen Ideen, die er Behanptungen nennt, sind allerdings unwiderleglich, aber es würde eine größere Ehre für ihn sein, wenn sie von irgend einem scharfsinnigen Aritiker von Ansaug bis zu Ende umgestoßen werden könnten, da sie sich in

10 biefem Kall ale fein Gigenthum - fei diefes auch immerbin unbebeutend genug - ausweisen murben, mogegen fie jest als ichauderhafte Gemeinplate bafteben, an welche freilich Jeber ein bergebrachtes Recht hat, aber Gott Lob doch nur im äußerften Nothfall gultig macht. Es wird nun nachgerade wohl fo ziemlich 15 jebem Doriichulmeister befannt fein, bag er im Gavismus Die Burgel aller menichlichen Sandlungen juchen muffe, und ber Berfaffer begt einen allzugroßen Respect gegen die vor reichlich 50 Jahren zum ersten Mal ausgesprochene und von ihm blog wiederholte Ansicht, wenn er in ihr ein Paradoxon zu 20 jeben glaubt. Poradora jolcher Art erlaubt jogar, wie ich zwar nicht weiß, wie ich aber annehmen darf, da Philipp Melanchthon et Cous: pernünftig mar, die Augsburgische Confession, und ber Berf: darf fie ruhig auf feiner einstigen Rangel wiederholen, ohne bei irgend einem Mitglied feiner Gemeinde, die altefte Betichwefter 25 nicht ausgenommen, in den Berdacht der Freigeisterei zu ge= Ein Anderes ift es allerdings mit ben Bilbern, beren der Verfasser fich bedient: bierin ift er febr atheistisch und gleicht jenem überaus putigen und verschmitten Bauer, der por dem Edelmann freilich feine Berbengung machte, fich aber fo un= 30 ehrerbietig babei geberbete, daß er jo gut feine Stockprügel empfing, als ob er anfjätig gewejen mare. 3ch in bes Ber= faffere Stelle murbe bieg nicht thun; ich murbe mich nicht um den Chrenplat bei Abrahams Genitalien durch freche Bitelei über diefen Safen der Frommigfeit bringen. Hebrigens mögte 35 ich bei Gelegenheit ber Bilber noch barauf aufmertiam machen, daß wir mit biejen im Berein vielleicht überhaupt freigebiger find, als eben nothwendig ift; ich erinnere baran, daß ber Maler immer nur das Gegebene in fich aufnimmt und es wiederfaut, nie aber felbit etwas erichafft.

Wm Schluß des Anfjages — ich fomme noch einmal auf ihn zurück, was in einer Recenfion desselben erlaubt sein wird — scheint der Versasser sich plöglich zu ändern, d. h. zu seinem Sebbel, Werte IX.

Bortheil, indem er die Frage aufwirft, ob nicht aus feiner Unficht folge, daß alle Sandlungen ihrem moralischen Werthe nach gleich jeien. Bier hatte er die Sache philosophisch auffassen und bem 46 Berein für etwas Langeweile Satisfaction geben tonnen; boch, er hat fich dieje Duihe nicht gegeben, fondern fagt uns in wenig Worten, daß der moralische Werth einer Handlung von dem Umftanbe abhange, ob fie aus geiftigem ober finnlichem Egoismus entspringe. Ich erlaube mir, hierin nicht feiner Meinung gu so Nach bem amifchen bem feinern und gröbern Egvismus bestehenden Unterschiede könnte sich bochstens - wenn wir unseren Großmüttern noch einmal ein Compliment machen und ben jungften Tag als etwas Mögliches betrachten wollen - ber Etraf= cober des Gerrn richten: der reinen Moral aber fällt nur das= 55 jenige Bute anheim, was unbedingt um feiner jelbft willen geschieht, also dasjenige, was nicht existirt, und die Sandlung bes feinern Egoismus fann ihr nur naber iteben, als die des gröbern. Der Berf: fann mir nicht einwerfen, bag es foldem nach überall nichts rein Moralisches giebt, benn, wenn es jeine so Absicht war, jenes größere ober geringere Unnabern an die Moral zu bezeichnen, jo hätte er fich barüber erklären muffen.

R. F. Sebbel.

#### XXIII.

# Rritif gu bem Anffat: "über Menfchenkentnif"

Im Berein können keine Aufjäge unter aller Kritik geliesert werden, da nicht der Berjasser, sondern das Bereinsmitglied, welches sie nicht critisiert, in Strase versällt. Sonst würde ich s mich leicht veranlaßt gesehen haben, den vorliegenden Aufjah an mir, wie Christus den Leidenskelch, stumm vorübergehen zu lassen,

ba er so wenig subjectiv als objectiv irgend etwas enthält, was Berücksichtigung verdiente. Ich darf mich überzeugt halten, daß zo der Bers: hierin mit mir übereinstimmen, daß er selbst ermessen wird, wie wenig einige abgerissen Gedanken über Grundsähe, die zur Menschenkenntniß führen sollen, im Stande sind, einen Aussah zu bilden, daß diese aber — was bei den von ihm aussgestellten wahrlich nicht der Fall ist — mindestens etwas mehr zo von neuer Familie sein müssen, wenn man sie geeignet sinden soll, die Stelle eines Aussahes zu vertreten. Ich habe übrigens daß seiste Bertrauen zu dem Vers;, daß sich meine ganze vorsstehende Kritis beim Verlesen nur als eine Wiederholung seiner eignen ausweisen wird.

C. F. Sebbel.

# 3weite Hamburger Zeit.

1840.

# Geschichte

Des

# dreizigjährigen Kriegs.

Bearbeitet

bon

Dr. 3. &. Frang.

1840.

# Gefchichte bes breigigjährigen Rriegs.

Beder Rrieg, wenn er nicht um nichtswürdige Dinge geführt wird, bietet ein hohes Intereffe bar. Er ift, mitten in ber Civilifation, ber impojante und unumgängliche Rudfall in 5 den Raturguftand; er zeigt, daß das Leben jo wenig im Baugen und Großen, als im Gingelnen ein Deftillationsproceß ift, daß fein einziges ber Elemente, woraus es besteht, völlig vertrieben oder unwirffam gemacht werden fann; er beweif't, bag es nicht in der Macht der Gesellschaft fteht, die Entwickelungen der menich= 10 lichen Gesammtheit im Boraus zu bestimmen, bem Etrom ber Beichichte burch Bertrag und Uebereinfunft ein beliebiges Bett ju graben, ben Beift, ber fie in Ebbe und Gluth regiert und bewegt, gefangen zu jegen, ja auch nur ben Rufall auszuschließen. Die Nationen find, wie Lowen, Die in einem gestrickten Ret liegen; 15 das Det halt, jo lange fie fchlafen, oder im marmen Connen= schein ihr Futter verzehren; das Net wird zerriffen, als ob es gar nicht da ware, sobald fie fich regen. Man ist gewöhnlich jo ungerecht gegen den Krieg, daß man ihn nach bem Frieden mißt, womit er endet. Wenn man dieß thun will, fo muß man 20 menigitens fehr porfiditig fein. Die Rothwendigfeit eines achten Brieges liegt in ihm felbit; ichlummernde Rrafte, die fich fennen lernen wollten, entfeffelten fich und meffen fich an einander, und das Bewußtsein, das jo geweckt wurde, die Ginficht in das Berhältniß zu ben gegenüberstehenden Araftmaffen ift der mabre, 25 eigentliche Geminn, der im Intereffe der Bufunft errungene Schats. Ein Seld sieht im Kampse mehr auf das, was er thut, als auf das, was er erwirbt; das heldenthum selbst, nicht die Beute ist es, die ihn begeistert und ihn stolz macht; auch bei Nationen, die sich besehden, soll die Beute, die sie bei'm Friedensschluß davon tragen, nicht für die Sauptsache gelten.

Moge ber Leier Dieje Bedanken festhalten und fie fich bergegenwärtigen, wenn es ihm im Berlauf unserer Darftellung bes dreizigiährigen Kriegs zuweilen ichwil um's Berg wird, wenn es ihm scheint, als ob die Rejultate sich mit den Anstrengungen nur felten vergleichen laffen, als ob die Arbeit gar zu groß und 10 ber Lohn gar zu gering ist. Dreizig Jahre bes Kriegs welch eine Borftellung! Was für ein Friede batte das fein muffen, der auch nur den zehnten Theil ber in fo langer Beit geichlagenen Bunden hatte beilen wollen! Und wie fummerlich ist das große Seftpflaster von 1648! Der Bestphälische Friede 15 war Richts, als eine gegenseitige Jusolveng-Erflärung beiber Bartheien, Nichts, als ber Bertrag zwischen zwei auf ben Tod Bermundeten, die in Rinhe zu verbluten munichen. Die vermittelnden ausländischen Freunde maren Chirurgen, Die der Bezahlung wegen kamen, und die mehr an ihre Rechnung, als an's 20 Berbinden und Charpiezupfen dachten. Der hauptpunct um ben fich Alles drehte, blieb in der letten Inftang unentschieden, der heilige Bater legte Brotest ein, und wir haben in unsern Tagen gesehen, daß Dasjenige, was zwei Jahrhunderte lang als leere ohnmächtige Formlichfeit betrachtet wurde, noch fehr ernfte 25 Folgen haben durfte. Aljo, auf der einen Seite: welch ein betrübter Ausgang! Aber auch auf der andern: welch eine innere Kräftigung! Die Wahrheit hat auf's Neue die Ueberzeugung ihrer Unvertilgbarfeit gewonnen, fie hat mit hoher Freudigkeit erfahren, daß fie bochitens einen Kämpfer, aber nicht fich felbit so verlieren fann, und daß es, wenn auch nicht für Diejenigen, die sid) an ihr warmen mögten, jo boch für sie felbst gleichgültig ift, ob fie als Funte oder als Flamme exiftirt. Und der fleinste

innere Gewinn wiegt ben größten äußern Berluft auf, benn bieser endet in sich selbst, jener ist unermeßlich in seinen Ausslüssen, seinen schöpferischen Fortzeugungen.

Der dreizigjährige Krieg zeichnet fich vor allen früher ges führten vornämlich badurch aus, daß er ber erfte mar, ber, im höhern Ginn, einer 3bee, eines geiftigen Befites wegen geführt wurde. Benn auch bei ben einzelnen Rriegführern Rebenzwede mit in's Spiel famen, im Allgemeinen handelte es fich boch nur um religioje Duldung, die von ber einen Parthei bringend ge= 10 fordert, von der audern standhaft und hartnäckig verweigert ward. Der breizigjährige Rrieg bezeichnet baber ichon an und für fich burch feinen eigenthümlichen Character einen Fortichritt ber Menichheit; Ibeen, die früher taum bie und da einen Martyrer gefunden hatten, festen jest gange Bolter in Bewegung, 15 und folche Ibeen, die nicht, wie die Idee der Weltherrichaft bei ben Römern, ober wie eine ahnliche bei ben schwertbemaffneten Berbreitern bes Chriftenthums und bes Islams, als geiftige Bebel gur Erlangung irbifder Bortheile benutt werden tonnten, fondern die Richts wollten und follten, als fich felbit. Dieje so Eigenschaft mußte ihn uns felbit für ben Fall intereffant machen, daß die Frage, die er anregte, völlig gelöf't worden mare; wie viel wichtiger muß er aber jest für uns fein, ba er ben großen Broceg, ben er hatte zu Ende bringen follen, eigentlich in ber Schwebe gelaffen bat. Niemand fann wiffen, ob der Rampf 25 zwijchen ber fatholischen und der protestantischen Kirche sich nicht noch einmal über furz oder lang erneuern wird; die Beichen der Beit deuten menigftens eher auf offene Feindfeligkeit, als auf friedliche Ausgleichung; haben wir doch ichon die erklärte Auflehnung tatholijcher Beiftlichen gegen ihre protestantische Landes= so hoheit erlebt, und find dadurch ftart genug an bas Schwankende und Unbestimmte der hiebei in Betracht fommenden Berhältniffe erinnert worden. Die Beschichte des dreizigjährigen Ariegs ift bemuach feineswegs eine bloke Antiquitat!

3d muß die Befanntichaft mit den Anfängen und erften Entwidelungen ber Reformation vorausieten und fann mir bei ber Beichränftheit bes Raums nur ein Baar Bemerfungen über bieje bedeutendften aller neuern hiftorijchen Borgange gestatten. Das Berberbniß mar in ber romisch-papiftischen Rirche jo hoch s gestiegen, daß aus dem Berberbnig felbst der Impuls gum Befferen bervorging. Allgemein mar die Nothwendigfeit einer durchgreifenden Reform erfannt worden, ber papitliche Stuhl felbit fonnte fie fich nicht verhehlen und gab Berfprechungen. Alber es handelte fich hier um die Umgestaltung ber Welt, um 10 das Auftreunen eines Gewebes, beffen gahllofe Faden durch alle und jede Berhältniffe mehr oder minder fichtbar hindurch liefen. Dem besten Billen, bem reinsten Gifer hatte es schwer werden muffen, einer jo ungeheuren Aufgabe in einer furggemeffenen Frift nothdürftig zu genügen, die gewaltige Maschine zu reinigen, 15 ohne fie im Lang zu hemmen oder felbit in ihre germalmenden Raber zu fallen. Bas ließ fich alfo bom romifchen Stuhl ermarten, ber nur bas wollte, was er mußte, und ber ber brangenden Beit hochstens ein Ulmojen bewilligen fonnte. Es ist daber ungerecht, wenn Manche die lutherische Reformation 20 nicht als ein nothwendiges Moment der Geschichte gelten laffen und in ihr einen blogen Treibhausversuch, ein Experiment eines leidenschaftlichen und durch das ihm aufgegangene Morgenlicht geblendeten Individuums feben wollen. Unther mit feiner Berlichingenfauft mußte fommen, Die neue 25 Beit mußte einen Sprecher und einen Rampfer erhalten, wenn der Cohn des Saufes nicht als Baftard eintreten und um feine gerechteften Unfprüche ichnode verfürzt werden follte. Schlimm war es allerdings, daß Luther die Reformation zu fehr an feine Berjon fnüpfte, daß er die Unfehlbarfeit, die er dem Papit so abiprach, für fich felbit in Unfpruch nahm, und, ben Lebenspuls seines eigenen Werts, das doch nicht bloß diese und jene Fessel iprengen, fondern dem menichlichen Beift die ihm gebührende

Freiheit überhaupt zurückgeben wollte, auf eine sonderbare Beise verkennend, die Andersdeukenden mit dem Bannstral seiner Beredsamkeit versolgte, wie er selbst von der Kirche, gegen die er sich aufgelehnt hatte, versolgt wurde. Doch soll über diesen Punct mit einem Mann von so außerordentlichen Berdiensten Keiner rechten; wir wollen uns erinnen, daß es Wenigen gelingt, nicht über das Ziel hinaus zu gehen, und daß die Gränze nie leichter überschritten wird, als in der Hise des Krieges; wir wollen Luther die dreisache Krone, die seine Schüler und Anzohänger ihm in ehrsurchtsvoller Rührung mit in's Grad hinunter gaben, still und leise wieder vom Haupte nehmen und dabei gebenken, daß, wenn er weniger sest und beharrlich, ja hartnäckig und eigensinnig gewesen wäre, er sein großes Unternehmen vieleleicht gar nicht begonnen, wenigstens nicht so glänzend und siegereich gesordert haben würde.

Der Buftand der Kirche mar ber traurigfte, der fich deufen läßt. Das Chriftenthum hatte firchlich eine Geftalt augenommen, Die völlig jo arg war, wie die milbeste Ausartung des Beiden= thums. Die reinfte Gotteslehre mar ein Wertzeug ber Berrichfucht 20 und der Habgier geworden. Die geiftliche Macht gebot den Rönigen, wie den Bölfern. Gin deutscher Raifer hatte bor dem hohulachenden Bapit drei Tage lang im Bugerhemde gestanden. Es lag im Intereffe ber Religionswucherer (anders fann man ben Alerne jeuer Beit nicht nennen), daß möglichft viele Gunben 25 begangen wurden, denn die Gundenvergebung um's Geld war ein einträgliches Beichaft. Die Rirchenversammlungen, Die ber Papit ju Ronftang und Bafel gufammen rief, weil er mußte, hatten feinen Erfolg, weil fie feinen Erfolg haben durften. Nirgends mar ber Druck größer, als in Deutschland. 30 Reichsfürften waren Rirchenhäupter und Rom eng verpflichtet. Das Oberhaupt des Reichs mußte, bevor es als folches Un= erfennung fand, vom Papft gefrout werden. Die Beiftlichfeit bejag ben größern Theil des Landesgebiets und war noch

außerdem hinter persönlichen Privilegien, wie hinter Mauern, verichanzt; sie gab durch ungebundene, sittensose Lebensweise, durch Berhöhnung alles dessen, was eben sie am meisten hätte heilig halten jollen, den allgemeinsten Anstoß. Fäulniß herrschte in Haupt und Gliedern, und der pästliche Stuhl warf in frechem selbermuthe jogar den Schleier weg, der die Schaamlosigkeit hätte bedecken mögen. Gewiß, wenn das Wahre, das Göttliche untergehen könnte, es wäre damals untergegangen.

Die Kreuszuge, vom Bavit nicht bes beiligen Grabes megen. fondern zur Entfraftung der weltlichen Majeftaten und Stande 10 jo eifrig betrieben, hatten ber Reformation ichon ben Weg bahnen helfen. Die Befanntichaft mit bem Drient batte auf ben Occident manchen Schatten geworfen und eine freiere Beltund Lebensanichauung, wenn auch nur in Ginzelnen, hervor= Die weitere Musbehnung bes Sanbelsverfehrs hatte is gerufen. das Ihrige mit dazu beigetragen. Um mächtigften wirkte bas Wiedererwachen der Biffenichaft und der durch die Biffenichaft aufgeschloffene Blid fur frubere, eblere, und freiere Bestaltungen ber Welt bei Griechen und Römern. Und bamit die Biffenschaft nie wieder in einen fo langen Erstarrungsichlaf verfinte, ward so Die Buchdruckerei erfunden. Run bing fie nicht mehr von einem Baar menichlicher Individualitäten und Inftitutionen ab; Sola und Metall maren die Beugen des Beiftes geworden, die Preffe ift ber einzige Meifige, ber nicht in ben Rerfer geworfen und an's Areng geschlagen werden fann. Drohende Wolfen thurmten 25 jid von allen Seiten um den papftlichen Thron zusammen; Luther war der erfte Blig des jum Ausbruch fommenden Bemitters.

Luther, durch den auf's Aeußerste getriebenen Ablaßhandel empört, schlug seine 95 Theses, die zunächst nur gegen diesen so gerichtet waren, an. Hätte der Papst die Gesahr erkaunt, er hätte sie durch einige Nachgiebigkeit noch einstweisen ablenken mögen. Aber er verachtete den unbedeutenden Mönch, der ihm

ja doch Unfangs nicht die Berrichaft über die Welt, nur die über Gott felbit (muß doch berjenige, ber Bott die Gunden= vergebung abbringen fann, herr über Gott fein!) freitig machte, Dagegen erhoben fich mehrere papftliche Rnechte gegen Luther, 5 mehr heftig, als gründlich und gelehrt gegen ben im Rechte be= findlichen Mann ftreitend und wuthend; in Mugeburg, wo= jelbst Luther por einem mit ber Untersuchung beauftragten Legaten erichien, wurde Nichts beigelegt; eine zwischen Luther und bem Dr. Johann Ed zu Leipzig gehaltene Difputation 10 erhipte Beibe, und der Papit fprach über Luther im Nichtwider= rufungsfall ben Bann aus. Go angegriffen, ging auch Luther weiter, er verbrannte gu Bittenberg Die Bannbulle und den Cober bes fanonischen Rechts, er erschien muthig auf bem von Rarl V. ju Worms abgehaltenen Reichstag, er vertheidigte 15 unerichroden, fich auf Die Bufunft, als bas ficherfte Priterium berufend, feine Lehren, er verließ Worms im Befühl eines, Raifer und Reich gegenüber errungenen, im Stillen anerkannten, wenn auch laut in Abrede gestellten Triumphs, er wurde zwar geachtet, aber auch gleich barauf von feinem Freunde, bem Anr= 20 fürsten von Sachsen, auf eine etwas fonderbare, aber bier wohl angebrachte Beise in Schut genommen.

Ich übergehe das nun Folgende, da ich feine Reformationsseschichte zu schreiben habe; ich erinnere nur im Allgemeinen an das gleichzeitige Austreten des Zwingli in der Schweiz wund des Calvin in Frankreich und Belgien; an die zwischen Luther und Zwingli ausgebrochenen Differenzen; an den weniger durch religiösen Enthusiasmus, als durch politische Rücksichen verursachten Anschluß fürstlicher Häupter an das Reformationsswert; an den durch die gemisdeuteten kirchlichen Freiheitsszdeen zwert; an den durch die gemisdeuteten kirchlichen Freiheitsszdeen zu Luthers größtem Berdruß hervorgerusenen Bauernsussischen zu no die sanatische Secte der Wiedertäuser und ihren Hauptstister und Führer Thomas Münzer; an das von den lutherischen Ständen zu Torgan geschlossene Schußsund Trusbündniß, so

wie an die Protestation eben diefer Stande gegen die Spenerischen Reichstagsbeichluffe und ihren daburch erworbenen Brotestauten= Namen; an den im Jahre 1530 gu Augsburg abgehaltenen Reichstag und die auf demfelben von den Protestanten über= gebene jogenanute Augeburgiiche Confession; an den damale s miber bie protestautischen Stande ergangenen, ftreng lautenben Reichstage=Abichied, an bas von biefen Ständen gu Chmal= falden gu Stande gebrachte Bertheidigungebundniß und endlich an den ihnen vom Raifer gu Durnberg bewilligten temporairen Frieden. Diejer Friede, den nur die Roth gegeben und ben to der Aramohn mit Ropfichütteln und Achielzucken augenommen hatte, konnte nicht lange dauern. Raifer Rarl, nachdem er fich mit seinen auswärtigen Teinden, mit Frankreich und mit den Türfen, abgefunden, entichloß fich, um der Berwirrung im Reiche ein Ende zu machen, zum Rrieg, beffen Unvermeidlichfeit 15 er einfah. Die Protestanten wurden hiedurch nicht überrascht, fie tamen dem Raijer zubor und bedrängten ihn bart. hatten fie gefiegt und die Ratholischen ganglich zu Boben geichlagen, wenn nicht ber Bergog Morits von Cachien, felbit Protestant, aber entzweit mit bem Saupt ber alteren Linie feines 20 Haufes, dem Aurfürften Johann Friedrich, und nach dem Aurhut begierig, fich mit Rarl verbunden und das Land feines Berwandten überfallen hatte. Rurfürft Johann Friedrich, gedrängt, feine Befitungen zu beschüten, verließ das Bundesbeer, welches jich in Folge beffen zerftreute und auflof'te. Der Raifer hatte 25 unn mit ben einzelnen Stanben leichtes Spiel, er übermaltigte und guchtigte fie und jog bann gegen ben Aurfürsten gu Felbe, den er bei Mühlberg an der Elbe fchlug und gefangen nahm. Johann Friedrich, Anfangs zum Tobe verurtheilt, bann um ben Breis der Bergichtleiftung auf feine Burbe begnadigt, mard auf 30 ein fleines Bebiet und eine geringe Jahres-Reute beschränft, und Das Rurfürstenthum fam an Morit. Jest ichrieb ber Raifer abermals nach Augsburg einen Reichstag aus, mo er bas

fogenannte Interim, eine Glaubens= und Kirchenregel, die bis zum Musipruch eines allgemeinen Conciliums gelten follte, verfündigen Diefes Interim, in feiner Salbheit und 3meideutigkeit feiner Parthei genugend und eigentlich Richts feststellend und s ordnend, fand bei der Ginführung hartnädigen Biderftand. Der Raifer, ftarr und eigenfinnig auf feinen Billen beharrend, griff abermals zu den Baffen und verließ fich biebei vorzüglich auf den Gifer und die nachdrudliche Unterftugung des Rurfürsten Moris. Moris aber, ber fich nur felbitfüchtiger 3mede wegen so auf die Seite des Raijers gestellt und fich nach Erreichung Diefer 3mede jeinen Glaubensgenoffen im Geheimen gleich wieder ge= nabert hatte, war weit entfernt, dem Bertrauen bes Raifers gu entsprechen, er verband fich vielmehr mit Rarle bitterften Feinden und überfiel ihn zu einer Beit, wo er etwas gang Anderes as erwartete. Der Raifer war ingwifden alt geworden, nun warb er auch mude und murbe und gab ben Gedanten auf, das mit Gewalt wieder zusammen zu binden, was durch die Ratur felbft geschieden war. Er bot den Abtrunnigen, um fich ihrer Sulfe gegen die in's Reich eingefallenen Frangofen bedienen gu fonnen, so die Sand gum Bergleich, und in Breglau murbe ein vorläufiger Bertrag geichloffen, ber ben Protestanten Die Religionsfreiheit Erft brei Jahre fpater, 1555, tam ber formliche Religionefriede, nach ber Stadt, wo man ihn abichlog, ber Mugeburger genannt, ju Stande; ein Friede, ber faft in jebem s feiner Artifel ben Bunder gu neuem Krieg enthielt, der jedoch mit Recht als eine wichtige Errungenschaft betrachtet wurde, indem er die geforderte Bewiffensfreiheit doch dem Befen nach gewährte, wenn er fie gleich ihrer Ausübung nach an wider= itrebende Bedingungen fnüpfte. Der papitliche Stuhl marb so durch jo viele Berlufte, die ihn nicht allein in Deutschland, fondern auch in Frankreich und England, in Schweden und Danemart trafen, nicht nachgiebig, er ward nur hartnädiger. Das Concil von Tribent, auf Begehren ber gangen driftlichen Sebbel. Berte IX.

Belt langjam zusammenberufen, noch langjamer eröffnet und, bei ber Wichtigfeit bes Wegenstandes, viel zu rasch geschloffen, hatte feine andere Wirfung, als daß es die firchliche Trennung unausgleichbar machte; es fprach den unbedingteften und harteften Fluch gegen bie Reger aus. Die Inquifition, biefes graflichfte aller & Berichte, bas ben Bedanten bis in's Behirn binein verfolgte und die bon dem Billen des Menichen unabhängige geiftige Beugung, wie fie fich etwa in einem Blick oder einer Miene verrieth, bor fein Tribunal ftellte, murbe thatiger, wie jemals, und Ignat von Lopola, ein verzudter Schmarmer, grundete ben Sejuiten- 10 Orden, einen Orden, der um fo mächtiger und einflugreicher werben mußte, als er alle feine Befete aus ben Bebingniffen feiner Exifteng ableitete und Nichts anerkaunte, was ihm im Bege ftand. Mit folden Baffen, Die gang und unbedingt gu feiner Difposition standen, reagirte der Bapit, und er reagirte 15 vergebens. Ferdinand ber Erfte, ber ben Augsburger Religionsfrieden vermittelt hatte, fand es feinem Intereffe angemeffen, ibn gu halten. Maximilian der Bweite ichien den Protestantismus jogar vorzugsweise zu begünftigen. Aber die Beichen, die auf einen ichrecklichen Krieg beuteten, verschwanden nicht vom Horizont, 20 und je langer fich ber Musbruch biefes Krieges verzögerte, um jo furchtbarer mußte er werden. In Rudolph bem Ameiten bestieg ein Mann ben Kaiserthron, ber viel zu viel in bie Sterne fah, um jelbit den Angelftern ber Welt abgeben gu fonnen. Rudolph mar einer von den Unglückseligen, die fich 28 felbit dann nicht an die Sobe zu gewöhnen vermögen, wenn fie auf derfelben geboren find. Er gehörte in das Laboratorium eines Apothefere binein, und hatte vielleicht eine neue Urt Billen ober eine Latwerge erfunden; als Dberhaupt bes beutschen Reiches war er verächtlich. Er war der Mann, dem Alles nur so darum gegeben zu fein ichien, damit er die Schande habe, Alles zu verlieren. Deutschland spaltete fich mahrend feiner Regierung in zwei Theile, die Stande mußten gur Gelbithulfe greifen, ba

ber Raifer nicht helfen und ichuten fonnte, und Rudolph ichmankte fummerlich zwischen beiben Factionen bin und ber: feine Erbstaaten fielen nach und nach fammtlich von ihm ab. und fein Bruder Mathias, ben wir barob gar nicht ichelten s wollten, wenn er Rudolphe Stelle nur murbiger ausgefüllt hatte, griff ichon nach ber Raifer-Krone, als ber Troftloje fich noch eben mit feiner Schatten-Majeftat in's Grab hinein flüchtete. Rudolphs Dhnmacht, feine Schwäche, fich auf Roften ber gangen Bufunft aus augenblidlichen Berlegenheiten zu retten, und feiner 10 furchtsamen Bequemlichfeit jedes Opfer gu bringen, hat Deutsch= land bem Untergang nabe gebracht. 218 Mathias, von Ungarn und Defterreich bereits jum Konig erwählt, fich auf ben Beg nach Bohmen machte, um auch die bohmischen Landstände gegen ben Raifer zu emporen, nahm Rubolph zu eben Diefen Standen 28 feine Buflucht, bewilligte ihnen bas Meifte von bem, mas er ihnen früher verweigert hatte, und erkaufte fich auf folche Beije ibre Freundichaft. Gleich barauf fand er fich gutlich mit feinem Bruder ab; bann eröffnete er gur Erledigung ber bohmifchen Religionsangelegenheiten einen Landtag. In Böhmen lebte eo nämlich die Secte, die Johann Sug ein Jahrhundert vor Luther in's Dafein rief, fraftig fort; fie hatte fich von ber romifden Rirche nicht formlich getrennt, unterschied fich jedoch in der Unficht über das Abendmahl von ihr, welches fie in beiderlei Gestalten genoß, weshalb man ihr ben Ramen ber Utraquiften Doch gehörten zu Diefer nämlichen Secte auch Die bohmischen und mährischen Bruder, die den Protestanten ichon ungleich näher famen, wie benn auch die Utraquiften überhaupt bald, ben Ramen ausgenommen, burch Unnehmen ber beutichen und ichweizerischen Lehren formliche Brotestanten wurden. 30 Utraquiften genoffen, ungeachtet ber mit ihnen vorgegangenen Beränderung, unter Maximilian unbeschränfte Duldung; Rudolph iprach jedoch den bohmischen Brüdern, und da dieje fich von den Uebrigen in Richts unterichieden, allen bohmischen Confessions=

Bermandten die Religiousfreiheit ab. Er zerfiel badurch mit ben bohmifchen Ständen; er beftand felbft auf bem vorerwähnten Landtag noch auf feinem Willen, hatte aber Richts bavon, als daß er etwas fväter zu Brag nothgebrungen nachgeben und feinen mit Rebellion und Abfall brobenden Unterthanen, in bem 5 non ibm unterzeichneten wichtigen Majestätsbrief, die bedeutenbiten Rechte einräumen mußte, ohne für bies ihm abgepreßte Geschent besondern Dant zu ernten. Die böhmische Confession erhielt in Diefem Majestätsbrief ihre Sanction. Gine militairifche Dacht, die Rudolph zusammengezogen hatte, um fie gegen feinen Bruder 10 Mathias zu gebrauchen, und biefem die bohmische Thronfolge abzuschneiben, that ohne fein Biffen einen berheerenden Ginfall in Böhmen; bie Böhmen, hierüber aufgebracht und ben Unichuldsbetheuerungen bes Raifers feinen Glauben ichenfend, riefen Mathias in's Land, und Rudolph mußte feinen Feind, 15 bieser triumphirend in Brag einzog, als bohmischen Ronig anerkennen. Im Reich ftand es um bas Unfeben bes Raifers und um die Achtung, die man ihm gollte, nicht beffer. Beschwerben über sein schlechtes Regiment, über Die Bejuiten-Berrichaft in feinem Rabinet, über die Unmaagungen 20 des, als ein nur vom Kaiser abhängiges Tribungl, neben dem Rammergericht gebilbeten Reichshofraths, waren an ber Tages= Die protestantischen Stäude, durch mehrere allerdings bedenkliche Vorfälle gewarnt und zum engern Aneinander= ichließen aufgefordert, traten in einer Union gufammen. Der 25 Union ftellte fich ein Bund ber Ratholifen unter bem Ramen ber Ligue entgegen. Bom Kaifer nahm fo wenig Union als Lique Notig. Endlich ftarb Rudolph und Mathias trat an feine Stelle, Mathias, ber es nur ber Armfeligfeit feines Bor= gangere zu banten hatte, wenn er fur Etwas galt. Mathias so hatte vor feiner Thronbesteigung vielfach mit ben Brotestanten geliebäugelt, um fich ihrer Gulfe gegen feinen Bruder gu bedienen, er hatte ihnen stillschweigend mancherlei Bugeständnisse

gemacht, beren Bestätigung fie jest von dem Raifer verlangten. Muf feinem erften Reichstag, ju Regensburg abgehalten, famen ftarte Dinge gur Sprache: Mathias, von der fatholijden Barthei mit bem Beheimniß ber Lique befannt gemacht, fchlug ben s Protestanten ihre fühnen Forderungen ab, und sie verweigerten ihm hinwiederum ben Gelbbeitrag, beffen er bringend bedurfte, um fich ber Turfen zu erwehren. Die Bermirrung im Reiche ward groß, vorzüglich auch in Folge bes Julich'ichen Erbfolge= itreits, ber Sollander und Spanier auf beutichen Grund und 10 Boden 30a. In Bohmen blieb es fo lange rubig, Gerbinand von Brat jum Thronfolger in Diejem Lande er= nannt murbe. Cobald aber biejes gefchah, entgundete fich ber Mrieg, der dreizig Jahre dauern jollte. Jest, nach einer mög= lichft furg gefaßten und jum Berftandnig bes Folgenden unum= 16 ganglich nothwendigen Ginleitung, waren wir benn an ben eigentlichen Begenftand unjerer Darftellung gefommen. wir zuerft einen Blick auf die Lage Bohmens und auf die zu= nächft activen Berionen.

Das protestantische Böhmen ruhte auf dem vom Kaiser Wudolph gegebenen Majestätsbriefe, wie auf einem unerschütterslichen Fundament. Aber eben dieser Majestätsbrief war der katholischen Parthei ein Gräuel und alle ihre Büniche und Bestredungen richteten sich darauf, ihn zu vernichten. Mathias traute sich selbst und Anderen zu wenig, um im Interesse der große Aufgabe kleiumüthig zu umgehen, statt sie zu lösen. Deschalb erblickte man in ihm auch nur ein Nichts, das einem Etwas im Wege stand, und sah in seinem Tod den einzigen Dienst, den er der guten Sache erweisen könne. Der Inkunst dagegen hielt so man sich versichert; Ferdinand von Gräß, der später unter dem Namen Ferdinand der Zweite den kaiserlichen Thron bestieg, war ein Eiserer für den katholischen Glauben. Bon Jesuiten erzogen, kein heller, weit und tief schauender Kops, aber ein unbeugsamer,

mannlicher Character, nicht ohne Klugheit, verstedt, wo er es fein mußte, offen, wo er es fein durfte, war Ferdinand aller= dings ber Mann, ber die Soffnungen feiner Barthei erregen Leiber fang feine Barthei bas te deum por bem Gieg und brachte ihn badurch zu einer Beit, wo es noch zu vermeiben s gewesen mare, in Digeredit bei seinen fünftigen protestantischen Unterthanen. Die Böhmen hatten ihn ichon, ohne zu wiber= streben und ohne ihm besonders schwierige Bedingungen zu ftellen, jum Rachfolger auf ihrem Thron gewählt; da fingen die bohmischen Ratholiten an, offen auf ibn, als auf die feite Stute to ihrer Kirche, hinzudeuten und fich in voreiligem lebermuth allerlei Ordnungswidriges gegen die Brotestanten zu gestatten. hiedurch eingeschüchtert, betrachteten dieje ben Throncandidaten naher und erfannten mit Schaudern, daß er ftatt bes Delzweiges ein gezogenes Schwert in ber Sand hielt. Mathias. Graf bon 15 Thurn, ein Mann von anerkannter Tapferfeit, ber auf der Seite der Utraquisten stand und das Vertrauen der Nation in foldem Grade bejag, daß fie ihn jum Defenfor, Glaubensbeichüter, er= nannt hatte, ward zu ber Beit, mo in ben Gemuthern Die erfte Unruhe aufstieg, vom faiferlichen Sof auf empfindliche Beife so beleidigt. Er wollte fich rachen, und die Rache ward ihm, vermoge feiner Stellung leicht, auch ergab fich fehr balb eine Belegenheit. Auf Befehl bes Raijers murbe eine eigenmächtig und gegen ben buchftablichen Inhalt bes Majeftatsbriefes, ber Die Bemiffensfreiheit von dem Gutdunten ber Stande und Magi- 95 ftrate abhängig gemacht hatte, aufgeführte protestantische Rirche Graf Thurn benutte die durch biefen gemagten niedergeriffen. Schritt allgemein veranlagte Bewegung in feinem Sinn, auf feinen Betrieb tamen aus allen Kreisen bes Königreichs Deputirte nach Brag, die eine Supplit an den Raifer einschickten. Die faijer= 30 liche Antwort, nicht an die Stände, fondern an die Statthalter gerichtet, permies ihnen ihr ungesenliches Beriahren und recht= fertigte das Niederreißen der Kirche; fie ward natürlich nicht gut

aufgenommen. Befonders gegen die Rathe des Raifers tehrte fich die Ungufriedenheit; ein mahricheinlich von Thurn felbit außgebrachtes Berücht lief um, wornach bas faiferliche Schreiben gu Brag in der Statthalterichaft abgefaßt und zu Bien nur unter-5 zeichnet fein follte. Unter ben Statthaltern maren Martinit und Slavata langit ein Gegenstand ber Erbitterung: unter allen fatholifden Gutsbesitern fam ihnen an Sarte und Graufamteit gegen ihre protestantischen Untergebenen Riemand gleich. 23. Mai 1618 ericbienen Die Deputirten bewaffnet auf bem 10 toniglichen Schloß, wo bie vier Statthalter gufammen maren, und forberten eine Ertlärung von jedem Gingelnen über feinen Un= theil an bem Schreiben bes Raifers. Martinit und Clavata antworteten tropig; ba murben fie alsbald an ein Genfter geichleppt und achtundzwanzig Gug tief in ben Schloggraben 15 hinuntergesturgt. Rein Engel ober Beiliger rettete fie por bem gemiffen Tobe, aber ein Mifthaufen. Sierauf ernannte man, wie ju Bengels Beit, breigig Directoren, gur Bermaltung des Ronigreiche, ober richtiger, gur Regelung bes, burch eine jo eclatante That beclarirten Aufstandes, und ließ an die gesammte bohmifche 20 Ration ein Aufgebot ergeben. Mathias griff, als er die Rach= richt empfing, zu den Waffen, aber nur, um feine Friedensvorschläge eindringlicher zu machen. Er erflarte, daß ihm ber Majestätsbrief beilig jei und bag er, sobald bie Nation gum Behorfam gurudtehre, fein Beer entlaffen werde. Doch fein 25 Manifest verfehlte die Birtung, zum Theil wohl, weil es von ben Sauptern des Aufruhrs bei dem Bolt verdreht und gemiß= beutet murde, jum größeren Theil jedoch, weil die Emporung gar nicht bem Raifer, fondern bem Thronfolger galt. die kaiserlichen Truppen unter Boucquoi und Dampierre in so Bohmen ein und verheerten bas Land. Aber fie fanden großen Biderftand, und die Rebellen murben um jo tropiger, ba die Stände von Mahren fich zu ihnen ichlugen und der Graf Beter bon Mannefeld, bon ber protestantischen Union in Deutschland, Die bas bohmische Rriegsfeuer mit Freuden auflodern fab, gur Unterftütung an fie abgeschieft, mit 4000 Mann bei ihnen erichien. Bald barauf ftarb Mathias, und Ferdinand fand in Defterreich, wo man feiner Throubesteigung ebenfalls Sinderniffe in ben Beg legte, Schwierigkeiten genug, um in Bohmen eine 5 autliche Beilegung bes Zwiftes munichenswerth zu finden. Thurn brang burch Mahren bis nach Wien vor; die Burger wollten ihm ichon ein Thor öffnen, und Ferdinand, bis in fein Bimmer hinein von Deftreichischen Baronen verfolgt, und bestürmt, die von ihnen aufgesetten Bedingungen zu unterschreiben, fonnte ihrem 10 Ungestum Richts als bie bartnädigfte Standhaftigfeit entgegen= Da ruden 500 Dampierr'iche Kuraffiere ein, retten bie Stadt und vertheibigen ben Raifer gegen außere und innere Feinde. Thurn mußte fich zurudziehen, benn Mannsfeld mar bei Bud= weiß auf's Saupt geschlagen und die faiserlichen Benerale bedrohten 15 Ferdinand, in fo bedrängter Lage mehr fich felbit, als den katholischen Glauben bedenkend, machte in Bohmen alle Buficherungen, die fie mit Billigfeit verlangen fonnten; er wollte fie bei ihren Vorrechten und Freiheiten schützen und den Majestäts= brief bestätigen; er versprach babei, in der Berson dreier Fürsten 20 Bürgichaft für fein faiferliches Wort zu bestellen. Aber bem Grafen Thurn und ben übrigen Sauptern mar eine Ausjöhnung Deshalb verhehlten fie ber Ration die Anerbietungen Ferdinands und gaben feinen Abgeordneten ichnoden Bescheid, bemühten fich fogar, feine Kaifermahl zu verhindern, mas ihnen 25 jedoch nicht glüdte. Raum war Ferdinand in Frantfurt jum Reichsoberhaupt burch Stimmenmehrheit erwählt, als die Bohmen ihn auf einer Reichsversammlung feierlich feiner bohmischen Königsmurde entfetten, indem fie ihn für einen offenbaren Reichs= und Religionefeind erflarten. Run ichritten fie gu einer neuen so Roniaswahl. Die Stimmen vereinigten fich auf ben Rurfürften Friedrich ben Fünften von der Pfalz, der als Oberhaupt ber Union und als Eidam des Königs von England fich für einen

fo unfichern Thron am beiten zu eignen ichien. Friedrich murbe durch den Ausgang einer von ihm felbit lebhaft mit betriebenen Berhandlung, nach Urt fleiner Beifter, fehr überrafcht, er mußte nicht, ob er zugreifen, ob er das gefährliche Blud von fich ftoken Er war noch ein junger Mensch, taum zwanzig Jahre alt; eben weil er nur geringe Sähigkeiten bejag, traute er fich große zu, und es mogte ihm fein Bagftud icheinen, fich auf einen schwankenden Thron niederzusetzen; fein Sofprediger rieth ab. aber feine Bemahlin rieth gu, und biefe fprach gu feinen Ginnen so und ju feiner Gitelfeit, mabrend jener an fein Gemiffen und an ein Bermögen, das er nicht bejaß, an die Bernunft, appellirte; war es ein Bunder, daß er Ja jagte? Dennoch tonnte er fich nicht der Thränen enthalten, als er das Bahl-Decret unterfchrieb. aber als er zu Brag die Arone auf fein Saupt feste, vergaß 15 er, daß er je geweint hatte, und war eitel Fröhlichkeit und Leicht= Statt fich nach Sulfe und Bunbesgenoffen umzujehen, ftatt namentlich die Union, an deren Svite er ftand und beren Intereffe fo leicht mit feinem Intereffe zu verweben gemefen ware, für fich zu bewaffnen, gab er glanzende Fefte und beso fpiegelte fich, wie ein eben entpuppter Schmetterling, in feinem eigenen Glange; ftatt ein Seer zu bilden und fur die Gullung feiner leeren Kriegscaffe zu forgen, erfundigte er fich nach bem Bohlbefinden Ihrer Majestät, der Frau Ronigin; statt fich bas Bertrauen und die Liebe feiner neuen Unterthanen zu ermerben 25 und burch wurdevolle und umfichtige Sandlungsweise ihnen gu imponieren, mafelte er an ihren Kirchengebrauchen und gab ihnen Unitog durch die Ueppigfeit und die Berichwendung feines Sois. Sein Schwiegervater, auf beffen Belbbeutel er gerechnet hatte, ließ ibn im Stich, Die bohmischen Stände maren farg, feine so eigenen Mittel wurden um jo eher erichopft, als er fie nicht gu Rathe zu halten verftand. Gin Bundnig mit Bethlen Babor, dem Ufurpator von Giebenburgen, führte gu Richts, als jum Mergerniß ber Schwachen. Bethlen Gabor ichloß gu

einer Beit, mo es auf ftanbhaftes Ausharren antam, einen Baffenstillstand mit dem Kaifer. Friedrichs Urmee wurde ichlecht bezahlt und litt Mangel: fie griff zu dem einzigen Mittel, bas bem Solbaten in folder Lage übrig bleibt, fie plunberte und raubte und wurde bald von Freund und Feind verflucht. 5 Daß Friedrich den Fürften Chriftian bon Anhalt-Bernburg gum Dberbefehlshaber ernannte, mar unvorsichtig, obgleich ber Fürft jein Bertrauen verdiente, benn es beleidigte Thurn und Maunsfelb. Go tam Friedrich bem Raifer gubor und ichlug fich felbit. Ingwischen tam es, in directem Bezug auf die bohmischen Un= 10 gelegenheiten, zu ernften Reibungen in Deutschland zwijchen Union und Lique. Schon ftanden Beide, Die Union unter ber Unführung bes Martgrafen von Unsbach, die Ligue unter bem Commando Maximilians des Bergogs von Baiern, einander ichlagfertig gegenüber. Da fam mit einem Mal die Botichaft 18 bes Friedens, ben Franfreich, bas die Gewalt ber bohmijden Calviniften mit Bejorgniß anwachsen fab, vermittelt und in welchem die Union sich alles Antheils an den bohmischen Un= ruben begeben hatte. Jest ftand bem Raijer die Bejammt=Dacht Baierns und der Ligue zu Gebote; Maximilian warf fich eilig so auf die bohmische Armee und trieb fie vor fich ber. Auf dem weißen Berge, unweit Brag, fam es endlich am 8. November 1620 gur Entscheidungsichlacht. Die Bohmen wurden von der llebermacht bes Beindes in taum einer Stunde erdrudt und aufgerieben. Friedrich faß eben an der Mittagstafel, als Die 25 Schlacht begann; ihre Donner ftorten feinen Appetit nicht, aber ihr Ausfall ftorte feine Berdauung. Er floh in hochfter Gil= fertigfeit nach Breslau, Thurn und Die übrigen Saupt-Rebellen entwichen nach Schlefien. Ferdinand mar unumichränfter Gieger, daß er es nicht auf immer war, lag vielleicht nur daran, weil so er fich nicht zu mäßigen wußte. Mit eigener Sand zerschnitt er den Majeftatebrief. Grauel-Scenen bei Bestrafung der Aufrührer emporten zu Brag jedes Berg. Alle Rechte murden ben

Brotestanten genommen, ihre Brediger wurden verjagt. Ferdinand nahm bas Maag für fein Sandeln nach feinem augenblidlichen Blud; er gwang baburch bas Schickfal, bas Maak für fein gu= fünftiges Glud umgefehrt nach feinem Sandeln zu nehmen. 5 Rebenfalls mar er aber, wenn er die gegenkatholische Bartbei verfolgte, fein Seuchler, ber die Religion nur gum Deckmantel nahm, um andere 3mede zu erreichen. Cagte er boch ofter gu jeinem Beichtvater: er wolle, wenn bas Beil ber Kirche es erheifche, Leben und Berrlichfeit hinovfern und fich vom Scharf-40 richter öffentlich bas Saupt abreigen laffen. Ja, er wolle lieber in Berbannung leben und jein Brot vor den Thuren erbetteln, als zugeben, bag Irrlehrer in feinen Lauden die allein felig= machende Kirche verspotteten. Bum Dant für fo feltene Feftig= feit und Starte im Glauben, verfundigten ihm Priefter und 15 Monche, bag feinem Caamen die Berrichaft über die Belt beftimmt fei, wie dieß ichon in den fünf Bocalen ber Sprache vorbedeutet liege: A (Alles) & (Erdenreich) 3 (ift) D (Defterreich) U (unterthan).

Noch stand es bei dem Naiser, ob der Krieg ein allgemeiner werden solle, oder nicht. Böhmen, von seinem neuerwählten König so schnöde verlassen, hatte sich unbedingt unterworsen, ein blutiges Gericht war über die Empörer ergangen, daß hiesdurch gegebene Beispiel schreckte alle übrigen Länder. Aber, wie die Rache den böhmischen Aufruhr entzündet hatte, so war es wieder die Nache, und zwar die unwürdige des Kaisers gegen seinen ohnmächtigen Gegner, Friedrich von der Pfalz, die die Kriegsslamme setzt, statt sie auszutreten, über daß dis dahin ruhig gebliebene gesammte Deutschland verbreitete. Maximilian von Baiern sorderte als Entschädigung der auf den böhmischen Jug verwendeten Kosten dreizehn Millionen Gulden; das war ein erwünschter Anlaß für Ferdinand, den Kurfürsten Friedrich als Beleidiger der Majestät und Störer des Landsriedens in die Acht zu erksären und dem Herzog von Baiern in Gemeins

schaft mit der Ligue und dem Konig von Spanien Die Boll= itrecfung ber Acht zu übertragen, damit er fich in ben Befinngen bes Beachteten bezahlt mache. Niemand, als Mannefeld, batte ben Muth, fich Friedrichs anzunehmen; ein Siea über ben bairifden General Tilln machte ihn gefürchtet und 5 flöfte auch den übrigen Bundesgenoffen Friedrichs, ben frühern Mitgliedern der Union, einigen Muth wieder ein. Markgraf Georg Friedrich von Baden brachte ein Beer zusammen, ihm ichloß fich ber Bergog Bilbelm von Beimar an. Christian, jo fühn als jung, sammelte gleichfalls Truppen. 10 Konia Jacob von England ichictte Geld und Solbaten an Mannefeld und ermunterte gu thatiger Sulfeleiftung feinen naben Bermandten, den Konig Chriftian den Bierten von Danemark, welcher, mit Gifersucht auf ben Kriegeruhm feines Rachbars, bes Könias Buffav Aboluh von Schweben blidend, fich 15 nach einer Gelegenheit zur Auszeichnung fehnte. Der Raifer murbe bagn bedrängt von Bethlen Gabor, und mußte feine Urmee nach Ungarn ichiden. Friedrich ichlich fich verfleibet zu Mannsfeld, feinem neuen Gludaftern vertrauend. Aber leiber war es wieder Friedrich felbst, der das fraftig begonnene Unter- 20 nehmen in feinem Lauf bemmte. Geine Freunde, por Allem König Jacob, waren geschäftig, ihn mit bem Raifer auszusöhnen. Ferdinand, voll Arglift, ftellte die Ausfohnung in Soffnung, bemerfte aber, daß ber Rurfürft die Baffen von fich legen muffe, bevor er an feine nade appelliren fonne. Friedrich, 25 schwach, wie immer, ließ sich zu einem so bedenklichen Schritt durch feinen verblendeten Schwiegervater bewegen; er ertheilte Mannafeld und Bergog Chriftian ben Abichied und erwartete bas, was er vielleicht im Gelbe rühmlich hatte erkampfen konnen, als Almojen von der Barmbergigfeit feines Teindes. Manns = 30 felb und Bergog Chriftian gingen nach Solland, um Theil an dem großartigen Nationalfrieg gegen Spanien zu nehmen: Friedrich ging ebenfalls babin, aber nur, um dort in be-

icheibener Demuth bie Erlaubnig zu einem Fußfall bor bem Raifer abzumarten. Jest maren bie faiferlichen Staaten wieber von allen Feinden befreit und die vfälzischen Lande von ben Executionstruppen erfüllt. Der Raifer hielt im Jahre 1623 5 3u Regensburg einen Rurfürstentag ab Jund belehnte auf bemfelben ben Bergog von Baiern formlich mit ber Chur bes ge= täuschten Friedrich. 3mar legten die protestantischen Stände Protest ein, aber ber Schluß ging bennoch mit Stimmenmehrheit burch, und Maximilian war ber Mann, fich fin ber ihm gu= 10 gesprochenen neuen Burbe, bes zweifelhaften Rechtstitels un= geachtet, unter welchem er fie befaß, zu behaupten und zu be= festigen. Spanien suchte sich von Mailand aus bes Beltlins gu bemächtigen, um bon bier aus einen Bereinigungspunct mit ben Erbstaaten Deftreichs zu finden. Dieje verdächtige Bewegung 15 erwedte wieder in Frankreich, wo Richelieu das Staatsruder lentte, Die Furcht por Diefer Macht. Mittelft einer Beirath murbe zwifchen Frankreich und England eine Alliang geschloffen, beren Amed bie Berausgabe bes Beltling und die Bieder-Ginfetung Friedrichs mar, und ber Solland, Danemart, Cavogen 20 und Benedig beitraten. Doch batte diese Alliang, beren Thatigfeit aus verschiedenen Grunden bald erlahmte, nur geringen Erfola.

Alle Gegner des Kaijers waren aus dem Felde geschlagen, deß ungeachtet blied die liguistische Armee unter Tillys Ansschützung an den Gränzen Norddeutschlands stehen. Was sollte und wollte sie noch? Auch der lette Vorwand, durch den sie ihre fortwährende Nothwendigkeit darzuthun sich bemühte, wurde ihr bald genommen: Herzog Christian von Braunschweig, den Tilly beobachten zu müssen erflärte, dankte seine Truppen ab. Wer keinen Feind hat, muß sich einen Feind suchen, und wenn die Gegenwart keine Ursache zur Gehässigkeit darbietet, so ist die Vergangenheit daran meistens reich genug. Tilly stand in der Nähe der niedersächssischen und westphälischen Stifter, welche,

pon ben Protestanten in ben erften Reiten ber Reformations= unruhen der katholischen Kirche abgenommen, ihr jest vielleicht burch einen raichen Griff wieder erobert werden fonnten. Dieje Stifter batten jedoch manche Fürsten reich und machtig gemacht; fie maren vernichtet und ber protestantischen Secte s maren die Sauptitugen geraubt, wenn Tilln ben Blan, ben man ibm unterlegen mußte, weil er zu nabe lag, ausführte. jahen Alle ein, daher faßte der ganze niederjächfische Kreis, ichneller, als es in Deutschland sonft geschieht, einen einmuthigen Entichluß. Große Rriegesteuern murden erhoben, Truppen ge= 10 worben, Magazine gefüllt, auswärtige Verbindungen angefnüpft. Die nordischen Könige, Chriftian ber Bierte von Danemart und Guitan Aboluh von Schweden, wovon der Erite durch den Befit des Herzogthums Solftein unmittelbar mit dem Reich gu= fammen hing, tonnten bem Sturm, ber fich erhob, nicht gleich= 18 gultig zusehen. Beide boten dem niederfachfischen Breis ibren ernstlichen Beistand au, man war um einen Seerführer verlegen, wo fand man ihn beffer, als in einem diefer zwei bienft= bereiten Kronentrager. Man ichmantte zwischen Guftav Abolph, an beffen ichon erworbenen Konigeruhm man bachte, und 20 zwijchen Chriftian, ber in feinem beutichen Bergogthum für ben Fall des Unglucks eine Buflucht bejaß, man entichied fich gulett für Chriftian und ernannte ihn jum Oberften bes Rreifes. Der danische König war nicht muffig, er zeigte fich alsbald im Felde und commandirte in Kurzem 60,000 Mann. Dem 25 Raifer fagte man, die gange Ruftung giele nur auf Erbaltung der Rube ab; er glaubte aber nicht daran, es schien ihm auf gangliche Wiederherftellung bes Aurfürften Friedrich abgesehen, und er erschöpfte fich in Unterhandlungen, Drohungen und Befehlen. Run begannen die Geindseligfeiten, ohne daß es so jedoch zu einem Schlage von Bedeutung tam. Graf Tilln agirte am linten, Konig Chriftian am rechten Ufer bes Beferftromes. Jener suchte eine Schlacht, diefer, burch zu ftarte

Detachements in seinem Hauptheer geschwächt, vermied sie. Christian hätte mit seinen 60,000 Mann gegen die 30,000 Mann, welche Tilly nur zu Gebote standen, durch raschen Ansgriff gleich im Ansang der Sache vielleicht eine entscheidende Bendung geben können. Daß er es nicht that, sag wohl zum Theil in seiner Unersahrenheit als Feldherr, zum Theil in einem Sturz mit dem Pserde, dessen Folgen ihn in der wichtigsten Zeit mehrere Wochen unthätig machten.

Den Raifer mußte die Lage ber Dinge ju ernithaften Be-10 trachtungen aufforbern. Er hatte ber Jungfrau Maria bie Unterdrückung ber Religionsneuerungen gelobt, er nannte fie feine Generaliffima. Der Friede im Reich war gebrochen und nicht geradezu durch ihn; jo zweijelhaft ber Ausgang mar, jest ober nie mußte ein Kampf auf Leben und Tod beginnen. 16 tonnte fich diefes Alles nicht verhehlen, er mußte aber dabei auch einsehen, daß es die bochften Unftrengungen galt und bag eigentlich er felbft noch gar feine gemacht hatte. Er focht mit den Baffen Baierns und der Ligue; der Bergog von Baiern ging schwerlich weiter, als ihn fein eigener Bortheil, Die Ausw ficht auf fünftige Belohnungen und der ichuldige Dant für bereits empfangene trieb; die Lique diente ber Religion, nicht bem Raifer. Es bandelte fich baber um Aufstellung einer eigenen Urmee, aber hiezu fehlte es an Gelb. Da überrafchte ibn einer feiner Offiziere mit einem Antrag, auf ben er, an bie 25 Möglichkeit der Musführung freilich taum glaubend, in feiner Berlegenheit mit Freuden einging. Albrecht von Ballenftein (Balditein) war biefer Offizier. Bei ihm muffen wir einige Augenblide verweilen, benn er ift einer ber hervorragenbiten Charactere, Die fich im breizigiabrigen Krieg, ja in ber Geschichte so überhaupt, bewegt haben. Wallenftein war ein bohmifcher Ebelmann von unermeglichem Reichthum. 2118 Protestant ge= boren, war er gur fatholifden Religion übergetreten, um feinem Chrgeig eine weitere Babu gu eröffnen und hatte biedurch ge=

zeigt, bag er in feinerlei Urt von Geffeln ging, und bag er beshalb aus feinem Leben machen fonne, mas er wolle. hatte Studien gemacht und gewiß den Rern der Biffenschaft in fich aufgenommen, wenn auch nicht ihre weitläuftige gelehrte Er erwarb fich einen Blid in alle practifchen und s politischen Berhältniffe und knupfte eine Menge von Berbindungen an, die fich über gang Europa ausbehnten, Ein mertwürdiger Borfall, ber ihm begegnete, wedte in ihm ein un= ericutterliches Bertrauen auf feinen Bludeftern; er fturgte nämlich als Bage am Inspruder Sofe vom britten Stodwert 10 herunter und beschädigte fich nicht. Jeben feiner Schritte an ben Sternenhimmel anfnupfend, lernte er es, feinen einzigen unwürdigen und unbedachten zu thun und ward burch ein Be= fühl feiner Bufunft, burch eine Ueberzeugung von feiner Be= itimmung jum Sohen und Sochsten bon fruh auf ben gemeinen 15 Rreisen, mo jo viel Lebendiges untergeht, entrudt. Er mar ein Mann, in beffen Ropf ichon Die Ibeen fputten, Die erft fpatere Sahrhunderte verforpern follten, und ber, für Alle und zuweilen auch wohl für fich felbit ein Geheimniß, trot feiner Berichloffenheit und ber abstogenden eifigen Ralte feines Befens, so Die Gemüther mit einer unwiderstehlichen Gewalt beherrichte. Seit früher Jugend hatte er bem taiferlichen Sof gedient und fich in mehreren Feldzügen rühmlichst hervorgethan, auch in ber Brager Schlacht batte er fich auf's Befte ausgezeichnet. Sett bot er bem Raifer an, auf feine eigenen Roften eine Urmee gu 25 ftellen und zu unterhalten, wenn ihm gestattet wurde, sie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Der Raifer gab ihm Die Erlaubniß, er ließ werben und erichien bald barauf an ber niederjächsischen Granze mit 30,000 Manu, die fich im Fort= ruden immer noch vermehrten. Mit einer jolden Macht war er so jedem Reichsfürften gefährlich, jeder Reichsfürft hütete fich baber, ihn durch Berweigerung beffen, mas er brauchte, gegen fich aufzubringen.

Wallenstein sollte zu ben Truppen ber Ligue stoßen. Aber, eifersüchtig auf Tilly, mar er feineswegs geneigt, feine aufgehende Sonne burch Tillns längit aufgegangene überftralen und fein eigenes Licht durch ein zu ftartes fremdes verdunteln Er unterftutte daber mohl Tilly, aber burch · 5 3u laffen. Operationen, die einzig und allein von ihm felbft abhängig Er rudte in's Salberstädtische und Magdeburgische Bebiet ein und bemächtigte fich bei Deffau der Elbe. Jest war der Konia Chriftian zu beiden Seiten von zwei furchtbaren 10 faiferlichen Beeren eingeschloffen und mußte fich um jeden Breis aus einer jo bedrängten Lage retten. Er erflarte fich ben Augenblick öffentlich fur ben inzwischen auf eigene Sand wieder thatig gewordenen Grafen Mannsfeld, ben er bisber verlaugnet hatte. Mannsfeld dantte ihm dieß badurch, bag er Ballenftein as an der Elbe beichäftigte und es ihm unmöglich machte, fich gur Erdrückung bes Königs mit Tilln zu vereinigen. Er magte es jogar, fich mit Ballenftein zu meffen; geschlagen, eilte er burch Braudenburg nach Schlefien, um fich von bort aus mit Bethlen Gabor in Ungarn zu vereinigen und den Raifer in feinen Erb= 20 landen angufallen. Der Raifer bejahl Ballenftein in folder Roth, ben Ronig Christian einstweilen zu laffen und Mannsfeld ju verfolgen. Der Konig magte fich jest etwas beraus und juchte fich einen Beg in die liguiftischen Lander zu eröffnen. Doch Tilly tam ihm zuvor und nöthigte ihn gum Rudgug, 26 Bei Luther am Barenberg tam es endlich jur Schlacht, Die ber Rönig, bem fein Gegner burchaus überlegen war, verlor. Tilly trieb ihn in's Bremische zurud und drang, am rechten Ufer ber Befer fortziehend, immer tiefer in Niedersachsen ein. Bergoge von Braunschweig unterwarfen fich dem Raifer, der so Landgraf von Beffencaffel entjagte ber Berbindung mit dem König. Man gitterte in Samburg por Tilly. Ballenftein, beffen Unnaberung Bethlen Gabor zum Bergleich mit dem Raifer bewegt hatte, durch Oberfachsen berbei. Sebbel, Berte IX.

Medlenburg giebend, überflutete er Solftein und Butland und bejette alle Derter, ausgenommen Bludftadt und Rrempe. befehligte jest an 100.000 Mann, eine für jene Beit außer= ordentliche Truppen=Angahl. Der König von Danemark bot Friedensbedingungen an, Ballenftein verwarf fie. Den Grafen s Tilly ichiefte er gegen die Hollander, nicht ben Gefahr wegen, fondern um ihn los zu fein. Der Friede mar ba, fobalb er ba fein follte, benn ber Feind war bem Untergang nabe; bennoch borte Ballenftein nicht auf, fein Seer zu verftarten. mard es ichredlich flar, daß er nicht auf feinen eigenen Beutel 10 gerechnet, als er bem Raifer feinen ausschweifenben Borichlag that, fondern daß er das Mannsfeld'iche Brandichatungsinftem vor Augen gehabt hatte. "Der Krieg muß den Krieg nähren!" war fein Bringip. Er fing an, fich einen taiferlichen Genera= liffimus zu Baffer und zu Laube zu nennen. Schon borber 16 hatte ihn Ferdinand zum Berzog von Friedland erhoben. Raifer murbe allgemein gehaßt feines Keldherrn wegen, und bieß mar bem Gelbheren gang recht. Satte ber Raifer feinen Freund, als ben Felbherrn, fo war ber Felbherr bem Raifer um fo nothwendiger. War ber Raifer ber Donner, fo war ber General so ber Blig. Und wer einen Gott machen fann, ift größer, als ber Gott felbit. Der Moment war eigen und bedeutend, und Wallenftein, der Abhängigfeit des Raifers, trop feiner ichein= baren Machtfülle, wohl bewußt, verftand ihn zu benuten. verlangte von Ferdinand ein Unterpfand für die Befriedigung 25 feiner Forderungen. Ferdinand gab nicht gern vom Gigenen, um so bereitwilliger war er, den drängenden Diener auf fremde Roften gufrieden gu ftellen. Medlenburg mar von Ballenftein befest, Medlenburg genügte ibm. Buvortommend verhängte ber Raifer gegen die Medlenburgijchen Bergoge die Reichsacht und so übergab Ballenftein ihr Land; er ahnte nicht, daß bem ge= waltigen Mann burch Effen ber Sunger nicht gestillt, fondern nur noch mehr gereigt wurde. Hun eroberte Ballenftein Die Stadt

Wismar und feste fich an der Ditjee feft; er wollte den Krieg über das baltische Meer hinüberspielen und die Danen im Bergen ihres Reiches angreifen, und verlangte zu jolchem 3med Schiffe von den Sanfestädten. Bon höchfter Bichtigfeit mußte s ber Befig ber neutralen Sanfestadt Stralfund fur ihn fein; ba fie ihm ihre Thore verichloß, ichicte er fich an, fie zu belagern. "Bit fie mit Retten an den Simmel geschloffen, bennoch muß ich fie haben!" Ronig Chriftian legte auf's Giligfte in Stralfund Bejatung hinein; als Dieje zusammengeschmolzen war, warf fich 10 die Stadt dem Ronig von Schweden in die Urme. Der Raifer befahl Wallenftein den Abzug; er verachtete den Befehl. mangelte ihm an Schiffen, er tonnte ben trefflichen Seevlat daher nur von der Landseite einschließen, aber er wollte die Natur felbit begwingen. Rach einem Berluft von mehreren 16 Monaten und 14,000 Todten mußte er fein Unternehmen gu= lett bennoch aufgeben. Seine widersinnige Bartnacfigfeit batte aber ein enges Bundniß zwijchen ber Stadt Stralfund und bem Schwedenfonig gur Folge gehabt, welches bem Letteren fvater Das Thor zu Deutschland eröffnete. Jest ftieg Die Furcht in so ihm auf, daß die beiden nordischen Konige fich mit einander. wie es in ihrem Intereffe lag, vereinigen mögten, beshalb ichloß er mit Danemart, an beffen Freundschaft ihm als Bergog von Medlenburg liegen mußte, einen febr annehmlichen Frieden. ben Rönig Chriftian freilich nicht hatte eingeben follen, wenn 25 er feiner fruhern Berpflichtungen gegen die Krone Schweben eingebent gemejen mare. Chriftian trat bom Schauplate ber Ungelegenheiten bundbrüchig ab, er hatte Riemanden genunt. jich jelbst und der Sache aber, der er, einen Beffern ausichließend, fich jum Beichüter aufgedrängt hatte, geschadet. 30 Wie gang anders hatte fich der Krieg gestaltet, wenn Buftab Aldolph von vorn berein an der Spite der Protestanten geftanden hatte!

Gang Deutschland seufzte nach Frieden. Aber die fatholische

Barthei ftand ju febr im Bortheil, Die protestantische gn febr im Rachtheil, als daß man fich leicht über bie Bedingungen hatte vereinigen fonnen. Der Raifer war ein geichworner Wideriacher ber Reformation, in ber er ein Wert bes Untidrifts jah; jollte er einen Moment nicht ergreifen, der ihm die völlige Vernichtung s ber Brotestanten als moglich ericheinen ließ? Er entichlog fich, auf Andringen ber Ratholifen, zu einer entscheidenden Magregel. Die Brotestanten jollten - jo erging fein ftrenger Befehl alle mittelbaren und unmittelbaren Stifter und Aloiter, in beren Befit fie feit bem Angsburger Religionsfrieden getreten feien, 20 zurnickgeben. Dieß geschah in bem am 6. Mai 1629 erlassenen Reftitutions-Edict, beffen Befolgung gum Untergang ber in bem Religionsfrieden ftipulirten Gemiffensfreiheit führen mußte. Auf Begen-Boritellungen wurde nicht geachtet, im Salberstädtischen und Bürtembergifden, ebenfalls in Angeburg und Magdeburg murbe 15 mit der Ausführung ein ftrenger Anfang gemacht. Wallenitein itand noch immer im Felde, an Biderstand war nicht zu benten. Blücklicherweise trat ein zweiter Plan bes Raifers bem ersten in Er ging bamit um, feinem Cohne bie Burbe eines römischen Königs zu verschaffen. In Regensburg, wohin er bie 20 Fürsten des Reichs berief, zeigten fie fich ihm und feinen Bunschen wenig geneigt; fie ließen Ferdinand ben vollen Unwillen empfinden, ben fie gegen feinen General, ber in ihre Demuthigung und Entfraftung feine Aufgabe gefett hatte, begten. Um ichwierigiten war ber ftolge Aurfürft von Baiern; ber Aurfürft von Mains ga drang offen auf Ballenfteins Abdantung, das gesammte Rurfürften= Collegium, Brotestanten und Katholifen ohne Unterschied, unter= stütten auf's Nachdrücklichste seinen Antrag; Richelieus ver= ichmigter Bertrauter, ein Bater Joseph, ber fich anderer Un= gelegenheiten wegen in Regensburg einfand, ber aber die sobairifchen Intereffen im Stillen auf's Gifriafte zu befördern von feinem Sofe augewiesen war, that bei bem bigotten Raifer bas Meifte. Ferdinand ließ feinen jo allgemein gehaften Diener mit

Bittern und Bagen fallen, um feinen Cohn fteigen zu machen; Balleuftein ward fein Commando genommen, obichon er, zeitig von dem aufsteigenden Ungewitter unterrichtet, perfoulich in Regensburg erichien und die Rabalen feiner Feinde zu hinters treiben suchte; begungeachtet erhielt Ferdinand nicht, was er für feinen Gohn begehrte. Ballenftein trat ruhig und untermurfig ab, er opferte, ba er einmal mußte, um jo leichter bie Gegenwart, ba eben baburch die Butunft um fo gewiffer fein murde. Denn er mar jest von feinem undantbaren Berrn be-10 leidigt, er durfte ihm gurnen und mit ihm rechten, und er fah im Beift die Stunde ichon voraus, wo man ihm ben Gelbherrn= itab, ben man ihm jest nahm, auf ben Anieen wieder anbieten murbe. Er ging auf feine Guter und lieg an die Stelle ber Macht ben Glang treten; er umgab fich mit foniglichem Pomp, 16 bamit bie Belt fich gewöhne, zwischen ihm und einem Konig feinen Unterschied mehr zu sehen. Die Abgeordneten bes Raifers, bie ihm den Regensburger Beichluß mit flovfenden Bergen überbrachten, beschenfte er reichlich, statt fie, wie fie befürchtet batten, feinen Born empfinden zu laffen, und an ben Raifer ichrieb er weinen bemuthigen Brief. Die besten Offiziere in feiner Urmee, nur burch feine Berfon an ben faiferlichen Dienft gefeffelt, traten augleich mit ihm aus; zu berfelben Zeit entschied fich ber Krieg mit Schweben. Der Raifer gab bemnach bas Schwert aus ben Sanden, als bas Schwert ihm am nothweudigiten mar.

General Tilly erhielt bas Obercommando über die kaiserlichen Truppen. Aber Tilly war kein Wallenstein, und der Kaiser hatte noch nie einen Feind gehabt, wie Gustav Adolph. Zu seinem noch größeren Unglück verachtete er diesen seinen furchtbarsten Feind. Ginem Genius, der mehr als ein König so war, verweigerte er aus Hochmuth den föniglichen Titel. Seine Gesandten ließ er geringschätig behandeln, seine Depeschen auffangen, seine Flaggen insultiren. Am kaiserlichen Hof hieß Gustav Adolph nur die Schneemassistät. Wallenstein trug aus Arglift und Nachjucht viel bazu bei, ben Kaijer in feiner eitlen Sicherheit zu erhalten.

Buftav Adolph mar, feinem Meußern nach, ein großer, impofanter Mann. Ein ichwedisches Pferd fonnte ihn faum tragen. Gein Beficht mar ehrfurchtgebietend, fein Auge mild, 5 wie ein Stern. Un Entbehrungen von Jugend auf gewöhnt, fonnte er es im Erdulden von Mühfeligkeiten mit dem letten feiner Solbaten aufnehmen. Gein perfonlicher Muth mar fait übertrieben. In den Wiffenichaften, pornämlich in mathematischen, hatte er sich ausgezeichnet. Bu biefem Allen 10 gesellte fich eine ungeheuchelte Frommigfeit, jene Demuth vor bem Söchsten, die nicht aus bem Gefühl ber Armfeligkeit und Aleinheit, jondern aus der Kraft, die dankbar ihres Ursprungs nicht vergist, bervorgeht. Gein militairisches Genie murbe frühzeitig in einem langwierigen Krieg, ben er in Paufen mit seinem 15 Nachbarn, dem König Siegmund von Polen, führen mußte, gewedt und entwickelt. Siegmund machte Anspruch auf den ichwedischen Thron und fing an, vom Raijer aufgehett und unterftugt, Buftav Abolph zu befehden. Buftav Abolph nahm ihm einen Theil von Liefland meg, bequemte fich aber, trop so feines Bluds, zu einem zweijährigen Baffenftillftand. Siegmund fich nach Ablauf beffelben noch immer hartnädig zeigte, nahm Buftav Abolph ihm auch Kurland. Gin zweiter Baffenstillstand erfolgte, doch auch dieser biente nur bagu, Siegmund in feinem Gigenfinn zu fteifen. Abermals begann ber 25 Krieg, Buftav Aboluh brang in Preugen ein, und Ballenftein ichictte dem Bolenkönig 6000 Mann Sulfstruppen. Guftav Adolph ware dies Mal bald in Gefangenschaft gerathen; er fab fich plöglich in einem Balbe von Teinden umringt und murbe nur noch von einem einzigen feiner Reiter vertheidigt. Doch verlor so der edle Held, der noch zu großen Dingen bestimmt war, nicht Leben ober Freiheit, nur feinen Sut, und im Jahr 1629 tam zwijchen ihm und Siegmund, hauptfächlich burch frangösische Bermittelung, ein jechsjähriger Baffenftillstaub zu Stande, der ihm fur Deutschland die Sande frei machte.

Beleidigt vom Raifer und ein Giferer fur ben protestantischen Glauben, mußte Buftav Abolph fich doppelt aufgefordert fühlen, 5 zu einer Beit, wo ber Raifer ber protestantischen Barthei mit Bertilgung brobte, Die Baffen fur fie gu ergreifen. Er fampfte zugleich für fich felbit und für bas Simmelreich, wenn er es that; er verlor vielleicht mit der Martyrer-Arone zugleich feine irdifche, wenn er es unterließ, benn ber Raifer machte ihm fein 10 Recht auf ben ichwebischen Thron ftreitig und unterftutte feinen Beind. Die Nothwendigkeit des Krieges leuchtete Jedermann ein, und Buftav Adolph fonnte fich auf fein Bolt, das ihm bis gur Aufopferung ergeben mar, verlaffen, wie nur je ein Fürft. Auch war der Raifer feit Ballenfteins Abdantung ungleich weniger 45 machtig, wie guvor; feine und die liquiftischen Beere beliefen fich nur noch auf 70-80,000 Mann. Buftav Abolph tonnte gu Unfang freilich nicht mehr als 15,000 Mann aufstellen; es waren jedoch tapfere, abgehartete Leute, von erfahrenen Offizieren geführt, und er durfte mit Buverläffigfeit erwarten, daß feine 20 Urmee fich auf beutichem Grund und Boden durch die vielen ebemals Ballenftein'ichen Coldaten, welche muffig umber ftreiften, ichnell genug bis zu einem beliebigen Bunct vermehren wurde. Die größten Bulfequellen fand er indeffen in feinem eigenen Beift; er wurde ber Erfinder einer gang neuen Tactit, welche 25 der gesammten Kriegefunft eine veranderte Bestalt gab und ihm, als ihrem Schöpfer, außerorbentlich ju Statten fam. Er machte feine Schwadronen fleiner und gab ihnen dadurch größere Beweglichfeit; er rudte feine Bataillone weiter aus einander; er erfette ben Mangel an Reiterei burch Fugganger, Die er zwijchen so die Reiter ichob; er bediente fich einer Art von leichten Ranonen, die sich raicher abseuern ließen, mit einem Wort, er vermehrte feine Mittel burch ben befferen Gebrauch, ben er von ihnen gu machen wußte. Nachdem er nun fein Saus bestellt, den Ständen

feine damals erft vieriährige Tochter als Thronfolgerin befohlen und eine Regentschaft ernaunt hatte, schiffte er fich mit jeinen Truppen zur leberfahrt nach Deutschland ein. Dreuftiern, sein mannhafter und fluger Kangler, blieb in Breugen mit 10.000 Mann fteben, um die Polen, benen fich nicht gang trauen ließ, 5zu bewachen; Schweben felbit war durch eine treffliche Landmilig geschütt; Samburg und Lübed bewilligten die unentbehrlichen Geldvorichnije. Im Juni landete er auf ber pommer'ichen Jufel Ufedom, Die, wie gang Bommern, bon Raiferlichen befest mar; als er den Boben betrat, fiel er auf die Anice und brachte Gott 10feinen Dauf bar. Er begann die Teindseligkeiten gegen ben Raifer ohne Rriegserflärung, Die ihm in feinem Berhaltuig mit Recht als eine überflüffige Formlichkeit erscheinen burfte; er erließ jedoch an die übrigen Sofe ein fein Berfahren begrundendes Manifeit. Bald erichien er vor Stettin und forderte den Bergog 15. von Bommern auf, ihm bieje Stadt zu übergeben. Der Bergog, alt und unichluffig, war aufgebracht gegen ben Raifer, wagte aber nicht, fich gegen ihn aufzulehnen, und bem Geind bes Reichsoberhaupts die Thore feiner Hauptstadt zu öffnen. burch Drohungen brachte ihn Guftav Abolph gur Billfährigfeit. 20. Durch Ordnung und Mäßigung, Die er meisterhaft unter ben Seinigen, ju erhalten verftand, machte er fich bei ben Burgern ju einem eher gern als ungern geseheuen Baft. Torquato Conti, ber die faiferlichen Truppen in Pommern befehligte, bemühte fich umfonft, die Schweden wieder aus Stettin gu verjagen, er 25. tonnte fich nicht einmal in bem Besit ber bereits von ihm ein= genommenen Blate halten; Damm, Stargard u. f. w. fielen in furger Beit dem unaufhaltsam vorwärts eilenden Ronig in Die Sande. Conti, beschränft und roh, wie jo manche ber bamaligen Beerführer, verheerte und plunderte in ohnmächtigem Grimm sogang Bommern und feste badurch bas gemighandelte Land in einen Buftand erflärter Nothwehr gegen fich und feine Solbaten; Die Derter, aus benen er vertrieben murbe, ließ er in Rauch

aufgeben, damit dem Geind nur die Brandstätten blieben; badurch veranlagte er aber, daß man die Schweben, die bas Gigenthum beilig hielten und auf ihren Enrchmärschen fich nie eine Bewalt= thatiafeit erlaubten, berbei munichte, und ben Raifer, fammt s feinen Generalen und Truppen, verfluchte. Biele ber Ginpohner traten in Buftan Abolphe Dienite und die vommer'ichen Etande bewilligten ihm mit Buvorkommenheit eine Contribution. Raifer, durch die unerwarteten Forschritte des Monigs in fo furger Beit erichrecht, menigitens in Bermunderung verfest, per-10 fuchte den Beg der Unterhandlung und ichictte Bevollmächtigte nach Dangig. Doch mar es ihm fein rechter Ernft, wie Buftav Abolph fehr bald erfannte. Die Mighelligfeiten wurden daber in Danzig nicht beigelegt, fondern eher noch gesteigert. Die Raiferlichen, die den Arieg als Sandwert trieben und fich für 16 bas Berumichlagen im Commer gern burch warme, belle Winter= quartiere entichadigten, baten um einen Baffenftillstand, als die rauhe Jahreszeit herankam. Buftav Abolph jedoch, beffen Dalefarlen im beutichen Binter jaft einen ichwedischen Sommer jaben, ließ fich barauf nicht ein, er verfolgte ben Reind unauf= 20 hörlich und vertrieb ibn, mit Ausnahme von nur drei Blaten. aus gang Bommern. Das Bertrauen, welches ber fonft fo talte, jett in glübender Begeisterung lobernde Echwede gu ber göttlichen Gendung feines Ronigs hatte, wuchs durch einen fo herrlichen Fortgang feiner Unternehmung; ein Baar Borfalle, 25 bie ihn, wie von Gott jelbit beichutt, zeigten, bienten bagu, es noch mehr zu befestigen. Giner von Contis Offizieren wußte fich bei Guftav Abolph, bem er fich anschniegte, jo einzuschmeicheln, daß diefer ihn zum Rittmeister machte. Auf einer Recognoscirung ware ce ihm bald gelungen, fich ber Perjon bes Ronigs gu so bemächtigen, indem er fich unbemerkt entferute, dann ploglich mit 500 Ruraffieren gurudfehrte und auf einem engen Weg ben König einschloß. Der König hatte nur 70 Mann, mußte fich aber boch gegen die llebergahl bes Teindes fo lange gu

vertheidigen, bis einige seiner Reiterschaaren ihm zu Hülfe kamen. Dieß geschah erst im lesten Augenblick, der Röuig, dem das Pferd durch zwei Schüsse unter dem Leibe getödtet ward, socht schon zu Fuß. Etwas später faßte ein Mönch von Amberg den Entschluß, ihn zu ermorden; der Anschlag ward aber entdeckt. s

Conti, ber fich in feiner Soffnung, fich bis gur Aufunft bes Obergenerals Tilly in feinen Berichangungen halten gu fönnen, getäuscht jah, dankte ab, als die kaiserlichen Angelegen= beiten eine jo üble Wendung nahmen. Die Raijerlichen gogen fich in die Mark Brandenburg gurud, Buftav Adolph verfolgte 10 fie und nahm ihnen Artillerie und Geväck. Der Monia be= mächtigte fich ber Boften bei Ribeit und Damgarben und ward badurch Meister bes Gingangs jum Berzogthum Medlen= burg. Seinem meitern Gindringen in dies Bergogthum ftand Die Einnahme ber wichtigen Stadt Roftod burch die Raiferlichen 15 im Bege. Er erließ inden ein Manifeit an Stande und Unterthanen, worin er jie zur Rückfehr unter ihre angestammte Berrichaft und zur Bertreibung aller Ballenftein'ichen Diener und Behörden ermahnte. Die Medlenburgijchen Bergoge, burch die Weigerung des Raijers, feine fcmode Ungerechtigkeit wieder so gut zu machen, auf's Heußerfte getrieben, ergriffen öffentlich Buftav Adolphs Parthei, waren aber im Telbe nicht glüdlich. Die Raiferlichen trieben es in Brandenburg, wie fie es in Bommern getrieben batten; fie maren mit bem Rothmendigen, welches aufzubringen bem armen gedrückten Lande ichon ichwer 25 genug gefallen mare, feinesmegs gufrieben, fie gerichlugen und zertrümmerten, mas fie nicht brauchen fonnten, und erlaubten fich die ärgften Gränel, die unmenschlichsten Graufamteiten, jo daß ber Aurfürft, außer Stande feine Unterthanen zu ichüten. wie es fein landesberrliches Umt erheischte, ihnen ihre Majestät so sum Theil gurudaab und ihnen in einem formlichen Stict die Selbithülfe verftattete. Auch die Edweden erfchienen in Branden= burg: Guitav Adolph fand es inden bedenflich, por ber völligen

Eroberung Pommerns sich zu weit vorwärts zu wagen, und wandte sich daher einstweilen nach Pommern zuruck. Mittlerweile näherte sich Tilly zur Vertheidigung ber Mark.

Tilly war groß genug, um einen Größern nicht zu ber= s fennen. Er mußte mohl, welchen Geind er in Guftav Abolph por fich hatte, und er nahm barnach, jo weit es bei ihm ftand. feine Maagregeln. Er gog die faiferlichen Truppen gufammen, brachte aber nicht viel mehr auf die Beine, als 20,000 Mann. Mit diesen rudte er in der Mitte bes Binters bis vor Frant= 10 furt an der Ober, übergab dem General Schaumburg Die Bertheibigung ber Stadt und machte fich auf den Beg nach Bommern, um bort zu retten, mas noch zu retten mar. Doch bald erfuhr er, daß er zu ipat tam, und wandte fich der Gibe gu, um die Belagerung Magdeburgs gu beginnen. Sogleich 15 marichirte nun Buftav Adolph nach Frankfurt und nahm die Stadt. Ein inzwischen von ihm mit Fraufreich abgeschloffener Subsidientractat fullte feine Caffe und gab feinen Unternehmungen noch größern Nachdruck. Auch Landsberg ward pon ben Schweben erobert. Der Konig entichloft fich bierauf. wo burch Brandenburg nach Cachjen zu ruden, um Magdeburg entsegen zu fonnen. Er marichirte baber bis an die Spree, mußte jedoch, bevor er fich weiter wagen fonnte, einige feste Derter im Brandenburgischen im Besitz haben. Er brang alfo bei bem Rurfürsten Georg Wilhelm auf Ginraumung ber beiden 25 Hauptfestungen Spandau und Kuftrin. Der Kurfürst wollte fich ju Richts berfteben, er fürchtete, bem Ronig mit jenen beiden Geftungen jugleich fein ganges Land in die Sande gu liefern und baburch die Radje bes Raifers gegen fich aufzureigen. Borftellungen und Gründe, an denen es Buftav Abolph so nicht ermangeln ließ, fruchteten nicht bei dem von einer doppelten Furcht bin und ber gegerrten Aurfürsten; ernftliche Erflärungen bewogen ihn endlich, in Spandau ichwedische Bejatung auf= gunehmen. Run ftand ber Marich nach Sachsen bem Ronig

offen, aber welchen Weg follte er mahlen? Durch bas obe. ausgezehrte Lüneburg? bort lief er Befahr, zu verhungern. Bollte er aber bei Deffan ober Bittenberg über die Bruden geben, jo mußte er zuvor die Einwilligung bes Aurfürsten von Sachien haben, und dieje leicht zu befommen, durfte er chen s nicht erwarten. Der Kurfürft Johann Georg von Sachsen hatte bisber eine fonderbare Art von Neutralität behauptet. Nicht gang ftill in der Mitte ftebend, noch weniger einer der ftreiten= ben Partheien mit fraftiger Entichiedenheit fich auschließend, ward er seit lange als dasjenige Gewicht betrachtet, welches, 10 in eine der beiden ichwankenden Bangichaalen geworfen, die andere hoch in die Luft ichnellen mußte. Geit einiger Beit war Johann Georg, seinem Sofprediger Soe zum Trog, ber für Rechnung des Kaifers in feinem Gewiffen pflügte und faete, diesem abhold geworden. Ferdinand hatte seinen Sohn von 15 dem Ergitift zu Magdeburg ausgeschloffen, dieß hatte ben Bater in ihm beleidigt, ben Protestanten in ihm auf Die Befahr auf= mertfam gemacht, die jeiner Kirche bevorftand. Der Reld= marichall von Arnitein, fein Bunitling, ein ebemaliger Vertrauter Ballenfteins, fuchte die feindlichen Gefinnungen, die fich gegen 20 den Raifer in Johann Georgs Bergen zu regen anfingen, nach Araften zu nahren; er fonnte bieje Belegenheit, feinen gemiß= handelten großen Feldherrn zu rachen, nicht unbenutt vorüber= geben laffen, und gab dem Kurfürften einen Rath, welcher, wenn er gludlich ausgeführt worden mare, bon ben bedeutend= 25 ften Folgen hatte fein fonnen. Er machte ihm ben Borichlag, bem Raifer mit einer Berbindung mit Schweden gu broben, Dieje Berbindung aber feineswegs befinitiv abzuschließen, fondern vielmehr sich zum Haupt einer deutscheprotestantischen Parthei zu erheben und in jolcher Eigenschaft jowohl dem Raifer, als 30 dem Konig entgegen zu arbeiten. Um biefen Bund zu Staude ju bringen, marb eine Busammenfunft aller protestautischen Fürsten zu Leipzig angesett, Die ber Raiser zu hintertreiben

fuchte, Die aber bennoch ftattfand. Auf Diefer Busammentunft murbe beichloffen, daß man den Raifer in einem gemeinichaft= lichen Schreiben um Aufhebung des Restitutions-Cbicte, Burudgiehung feiner Truppen aus ihren verschiedenen Ländern und 5 Abstellung aller Migbräuche bitten, zugleich aber 40,000 Mann auf die Beine bringen wolle, um nothigenfalls fich felbit Recht ju ichaffen, wenn der Raifer es verweigern wurde. Bu einem jo entichloffenen Schritt hatten die protestantischen Stande fich ichwerlich vereinigt, wenn nicht die Alliang zwischen Schweden so und Frankreich, berer wir oben gedachten, vorhergegangen mare. Buftav Adolph mar in ihren Augen fein Bagehals mehr, feit Die wichtigfte ber europäischen Machte fich auf feine Geite ge= ftellt hatte; fie hatten jest in ihm eine fichere Buflucht und magten beshalb, eine entichiedene Sprache gegen ben Raifer gu 16 führen. Auch ber Raijer lernte von nun an ben ichwedischen König anders betrachten. Guftav Adolph hatte nach Leipzig an die versammelten Fürsten jeinen Wefandten Chemnit ge= ichicft, um zu einer Berbindung einzuladen; er hatte, die Lage ber Fürsten berücksichtigend, erklärt, fich einstweilen mit einer so beimlichen Unterftugung begnügen zu wollen. Dehrere Stände lieben feinen Untragen ihr Dhr; Johann Georg jedoch, auf ben das Meiste ankam, war gegen den Mönig von Gifersucht und Migtrauen erfüllt und trat ihm in den Beg. Da er nicht ber Reiter fein tonnte, ber bas Rog mit gewaltiger Sand 25 lentte, fo wollte er ber Stein fein, über ben es ftolperte und, mo möglich, ein Bein brach. Aleine Beifter feben in ber Broge Richts, als einen Bierrath, ber ihnen zufällig abgeht; fie benten: ber Diamant ift nur bas werth, mas ber Jude bafur bietet; fie machen die Augen ju und meinen, die Conne jei ver= so fcwunden, jobald fie fie nicht mehr erblicken.

Der Schluß des Leipziger Convents und die Allianz zwischen Schweden und Frankreich waren Vorgänge, die den Kaiser wohl hatten entmuthigen und seine Plane hatten herabstimmen

mogen. Doch, weit entfernt bem auf Burudnahme bes Reîtitutions = Edicte gerichteten Andringen ber Fürften zu ent= iprechen, versuchte er Unfangs Borftellungen und liftige Gin= reden, ipater Drohungen und Machtiprüche. Aber Alles mar vergebens, es handelte fich um die Erifteng, und ein folcher s Rampf wird nicht durch Borte erstidt: Die protestantischen Stände marben Truppen an und rufteten fich eifrig; Die faijerlichen Generale, die dem Ginen Feind nicht gewachsen waren, faben im Bergen Deutschlands einen zweiten, eben fo gefährlichen erfteben, und fonnten es nicht verhindern. Gine 10 ichwüle Lage, besonders für Tilln, auf den Aller Augen faben, und ber, außer Stande, ben Siegestauf Buftav Adolphs in der Marf Brandenburg zu hemmen, mit Groll und Erbitterung vor den Mauern des aufrührerischen Magdeburgs stand, und nach einer Belegenheit lechzte, feine, durch fo viel Diggefchict 15 aufgeregte Buth, die ihn innerlich zu verzehren brohte, ausgulaffen. Man braucht den Grund von Magdeburgs Berftorung nicht in einer beispiellosen Graufamteit des Generals, ber die ungludliche Stadt mit Sturm einnahm, ju fuchen; man fann ihn in dem gang natürlichen Gang ber Dinge finden. Tilly 20 fonnte fich bor ber Anfunft Guftav Aboluhs auf Dentichlands Boden berühmen, daß er noch nie eine Schlacht verloren habe, und er hatte fich gewöhnt, in feinem Blud fein Berdienft gu feben und von feiner Bufunft die ftete Steigerung feiner Vergangenheit zu erwarten. Der ichwedische Konig ericheint, 26 der Kurfürft von Baiern, Tillns bisheriger Gebieter, und der Ronig von Ungarn, der altefte Cohn Raifer Ferdinands, be= werben fich angelegentlich um die Ehre, an Ballenfteins Plat treten und die Schnee-Majeftat über die Ditfee gurudigen ju dürfen, Beiden wird Tilly vorgezogen. Ferdinand nimmt so ben gefürchteten baierischen Beerführer in feine Dienste, er wird jum Generaliffimus der faijerlichen jowohl, wie der ligniftijchen Urmee ernannt, bas Bertrauen ift grangenlos,

nur durch die schnellite Bernichtung bes eingedrungenen auswartigen Jeindes, burch die vollstandigfte Unterbrudung ber innern Unruhen fann Tillys Dantbarfeit es aufwiegen. Da= zu fommt, daß, ihn jelbst und ben ichweigend = lauernden 5 Bergog von Friedland ausgenommen, Jeder bie ihn auf= getragene Arbeit fur Rinderspiel halt, und ihm jeden Tag, mo Die Siegesfanfare nicht ertont, für eine Unterlaffungefünde aurechnet. Nun aber gelingt ihm wenig ober nichts von Allem, mas er unternimmt, er fann bem gaben Schneefonig nicht 10 allein die gemachten Erorberungen nicht wieder entreißen, er fann ihn nicht einmal an nenen verhindern, und er hat ichon boje Augenblicke, wo er, wenn er fich im Stillen mit dem fiegreichen Rebenbuhler, mit dem er fich nber furg ober lang meffen muß, vergleicht, vorahnend fich felbit zu leicht findet. 16 Der Leipziger Fürstenbund, der ichon badurch, daß er fo offen zusammen zu treten magt, seinem Unseben Sohn spricht, und ber die gefährlichen Elemente, Die ichon lange verborgen im Reich gahrten, zu centralifiren droht, reigt ihn noch mehr; fein Beift verliert ben flaren Ueberblick, fein Character das Bleich= so gewicht, er halt ein Beifpiel fur nothig, um Deutschland ein= zuichüchtern, und greift in schlimmer Berwirrung feiner Gebanten nach ber aus Blut und Brand gemijchten Schreckens= Große eines Räuberhauptmanns, ba ihm die eblere eines Feldherrn nicht mehr Stand zu halten icheint. Bor Dagde= 25 burg fieht er. Maadeburg trott ihm, an Magdeburg entladet fich fein Grimm.

Das reiche Erzbisthum Magbeburg, seit lange schon im Besit evangelischer Prinzen aus dem Hause Brandenburg und deshalb der Religion nach größtentheils evangelisch, war durch so die Aechtung des letten Administrators Christian Wilhelm, der wegen seiner Berbindung mit dem Könige von Tänemark von Ferdinand in die Reichsacht erklärt ward, erledigt. Der von dem Dom=Capitel an seiner Statt postuliete Prinz Johann

Muguft, ein Cobn bes Murfnriten von Cachien, marb von bem Raijer zu Buniten feines eigenen Cobnes Leopold verworfen. Der Rurfürft von Sachien vergeubete feinen Born über biefe Unbilligfeit in Mlagen; Chriftian Wilhelm aber, nichts weniger ale geneigt, fich dem Raifer und dem Capitel zu fugen, mandte s fich an den Ronig von Schweden, ersuchte ihn um Beiftand und febrte, nachdem er diesen angesichert erhalten und die Landung Buitav Adolphs in Bommern erfahren hatte, verfleidet nach Magdeburg zurück. Er mußte Magiftrat und Burgerichaft, die ohnehin von Rühnheit befeelt waren und von 10 ben faiferlichen Truppen Drangigle genug ausgestanden batten. für fich zu entflammen und brachte zwischen ber Stadt und dem ichwedischen Könige ein Bundniß zu Stande, in welchem Maadeburg dem Konig den Durchzug und die Berbefreiheit auf ihrem Bebiet veritattete und von dem Ronig die Begen= 15 versicherung feines fraftigen Schutes in Bezug auf ihre Religion und ihre Brivilegien erhielt. Der Abminiftrator fammelte nun fofort Kriegsvolf und fing in untluger Boreiligfeit die Reindjeligfeiten an, bevor Guitav Aboluh ibn unterftuten konnte. Er hatte einige unbedeutende Erfolge, mußte fich jedoch bei 20 Unnäherung eines faiferlichen Seeres eilfertig und mit Berluft nach Magdeburg zurückziehen. Guftav Adolph ichickte ihm in Dietrich von Falfenstein gur Leitung der Kriegsoperationen einen erprobten Offizier gu, ber von dem Magiftrat zum Commandanten der Stadt ernannt wurde: das Geer Christian Wilhelms ver= 25 mehrte fich und fampfte einige Monate mit Blud gegen Die Raiferlichen; der Pring wurde aber, als Bappenheim fich näherte, ichnell aus allen Berichangungen in Die Stadt gurudgetrieben. Mun fchritt Tilly zur Belagerung von Magdeburg, worauf Dieje Stadt, Die fich mit ihren unregelmäßigen und weitläuftigen so Berfen fehr ausdehnte, gar nicht vorbereitet war. jagung bestand and 3000 Mann Sugvolf und 250 Reitern, Die gur Bertheidigung nicht ausreichten; Die Bnrger ichloffen fich

gwar biefen Truppen an, aber Burger find feine Solbaten. Mit Lebensmitteln und Kriegsbedürfniffen war man nur fparlich veriehen. Der Commandant, Falkenberg, that Alles, mas fich in jo ichwieriger Lage nur thun ließ; doch fann ber Beift bie s materiellen Mittel nur bis zu einem gemiffen Grade erfeten. Er überließ, nachdem die Augenwerke genommen waren, die Borftabte ihrem Schidfal, um feine geringe Mannichaft nicht ju febr gerftreuen ju muffen; bieg mar ichon eine Maagregel, bie er gewiß ungern und mit Schmerg ergriff, und bie 40 bennoch, wie er als ein umfichtiger Mann fich nicht verhehlen burfte, die brobenbe Befahr nur um ein Weniges geringer machte. Rur auf Buftav Abolph ftutte fich die Soffnung ber Stadt, nach Buftav Abolph fah die Burgerichaft und Befagung mit ber höchsten Sehnsucht aus, und Buftav Abolph, ben man 45 Stunde für Stunde erwartete, fam noch immer nicht. wiffen, daß ber König, obgleich er von dem größten Drange befeelt mar, ber befreundeten Stadt gu Gulfe gu eilen, gnerft durch den Kurfürften von Brandenburg, dann auch durch Johann Georg von Cachfen am Rommen verhindert murde; 20 Jener verweigerte ihm bartnädig bie Einräumung Festungen Spandan und Ruftrin, und ber Ronig hatte es fich mit Recht zum unübertretbaren Gefet gemacht, in Deutsch= land nie weiter zu geben, als er feinen Ruden gedectt fab. Doch, nicht Magdeburg allein, auch Tilly befand fich in einer 25 fclimmen Situation; feine Rarthaunen fpieen fortwährend ihr verheerendes Feuer gegen die Balle aus, aber beffen ungeachtet hielten die Balle Stand, fo daß ein Beneralfturm burchaus nicht ben nothwendigen glücklichen Erfolg versprach; mas jedoch geschehen follte, mußte schnell geschehen, benn Buftav Abolph mar nur noch wenige Tagemariche entfernt und feine Unfunft machte auf jeden Fall der mit jo furchtbarem Ernft begonnenen Belagerung ein ichnelles und wenig ehrenvolles Ende. ju begegnen, entschloß Tilly fich, von ber Rothwendigfeit ae-Sebbel, Berte IX.

drangt, jur Lift. Die Schufucht ber Magbeburger nach ber ichwedischen Sulfe und die Bahricheinlichkeit ihres Gintreffens hat den höchsten Bunct erstiegen, Angft und Soffunng zerspalten alle Bergen, Angenblick find mehr werth, wie fouft Monate und Jahre, benn jeglicher Angenblid fann die Entscheidung s bringen und die Entscheidung ichwankt zwischen Leben und Tod. Mit einmal wird der Kanonendonner schwächer, dann hört er gang auf; man fieht einige der gräßlichen Tenerichlunde mit einer Urt von Saft und furchtsamer Gile abführen, Tilly giebt fich gurud, wie Sabichte und Beier eine Buflucht fuchen, wenn 10ber Abler über ihnen freif't. "Der Ronig ift nah, gang nah!" ruft in der wieder aufathmenden Stadt Giner bem Andern gu. "der Feind läßt von uns ab, wir find gerettet!" Man fällt auf die Aniee und bringt in dem Moment, wo alle Schrecken und Branel ichon auf die armen Betäuschten marten, bem Simmel 15. in beflügelten Bebeten ben Dant bar. Der Anbruch bes Tags ift nicht mehr fern, die Ermatteten, die jest wieder in einem Unflug von Freude und Lebensluft aufjubeln, eilen ihren Wohnungen zu, um fich die nothige Rube zu gonnen; nur Benige bleiben auf den Ballen, um nothdurftig die Bewachung 20zu versehen; auch diese Wenigen, von der Auftrengung der vorigen Tage erschöpft, find schlaftrunken und nicken bie und da ein. Schrecklicher Schlaf, ber theurer bezahlt wird, wie noch je Menfchen ben Schlaf bezahlt haben. In ber Sülle ber Morgen= dammerung, ftill, wie Todte, die umgehen, nabern fich die Raifer= 28lichen; in ihrer Mitte reitet ihr finft'rer General, ber fleine hagere Tilly mit feinem fpitigen Beficht, eingefallenen Bangen, langer Rafe, ftechenden Mugen und ftarfem Ancbelbart; in ein hellgrunes Wamms ift er gefleidet, auf dem Ropf tragt er einen jonderbar gejormten Sut, von dem eine lange rothe Strauß= 30feder auf den Rücken herunter hängt. Auf dieje unheimliche Figur find Aller Blide gerichtet; fie ift es, die die Solle ent= feffeln, die allen Teufeln, die in ausgearteten menfchlichen Bergen

wohnen, das Stichwort zurufen foll. Best ift der Moment erichienen, man ift nabe genng, Tilly giebt bas Beichen, ein ftartes Minsfetenfeuer ertof't, aus ber Stadt antworten bie Sturmgloden. Bon außen ertlimmen die Raiferlichen, geringen s ober gar feinen Biberftand findend, Die Balle, ber tapfere, unerschrockene Graf Pappenheim führt fie an und öffnet ben Nachrudenden, damit fie es bequemer haben mogen, die Thore; von innen eilen die aufgeschreckten Schläfer, faum befleibet, nicht wiffend, ob fie traumen ober machen, auf Balle ober Thore gu, 10 Faltenftein will fie fammeln und fällt, einer ber Erften, töbtlich von einem Schuf getroffen, zu Boben. Die Bermirrung ift allgemein, ein Kampf von vier bis fünf Stunden vereitelt jeden, auch den verzweiflungsvollsten Widerstand, er hat weiter feinen Erfolg, als daß er die ohnehin ichon ergrimmten Raiferlichen 15 noch mehr erbittert. Run zeigt ber Soldat, daß er Alles ift, was man fein fann, wenn man aufhört, ein Menich zu fein, und daß fich im gangen Umfreis der Natur Nichts findet, womit er im Buftand ber Buth fich vergleichen läßt. Beiber, nicht Kinder werden verschont, Betende werden nieder= 20 gestochen, nicht die Unschuld, nicht die rührendste Schwäche ent= waffnet die Rafenden. Cauglinge wirft ber Aroat in die Flammen, Greife durchbohrt er. Die Schönheit dient viehischen Trieben gur gräßlichen Beide, und baffelbe Madchen, bas eben noch brunftig in die Urme geschloffen und mit wilden Ruffen 25 erftidt ward, wird gleich barauf mit bem Schwert niebergehauen. Man ergählt Beispiele von weiblicher Entichloffenheit, Die der Entehrung durch einen felbstgemählten Tod heldenmüthig zuvor= Gin junges Frauengimmer, von einem Offigier über die Elbbrude geschleppt, bittet ihren Dranger um die Erlaubnig, 30 ihr Schnupftuch hervorziehen zu dürfen; taum aber hat fie ihre Sande frei, als fie fich in den Strom wirft. Gin anderes Frauenzimmer fturzte fich aus gleicher Urfache in den Brunnen; zwanzig junge Madchen, die fich in einem an der Elbe gelegenen Saufe gufammengefunden hatten, marfen fich alle auf einmal in's Baffer. Drei Stunden maren von folden Auftritten erfüllt, verftrichen, ba fam an mehreren Orten zugleich Teuer aus. Gin heftiger Sturmwind verbreitete Diefes mit einem fo unaufhaltsamen Ungestum, bag in furger Beit von s der gangen großen Stadt nur noch zwei Rirchen und etwa 130 Saufer ftanden. Wer von den Ginwohnern dem Schwert entgangen mar, tam in Rauch und Flammen um: in die Elbe allein warf man über fechshundert Leichen und viel größer war die Bahl berer, die in Rellern und Gewölben ftedten. 10 Benige entgingen bem Tobe, noch Benigere ber Gefangenichaft, auch der verwundete Administrator fiel den Kaiserlichen in die Bande; nicht einmal die Anhänger, die ber Raifer in ber Stadt gehabt hatte, blieben am Leben, die von ihnen gu ihrer Gicher= ung aus Thuren und Genftern gehängten faiferlichen Bappen 18 und Sahnen gogen die Soldaten cher berbei, als daß fie fie fern hielten. Tilly verglich, als er einzog, bie Berftorung von Maadeburg in ichauderndem Stols mit ber von Troja und Berufalem; bon einer menichlichen Regung ergriffen, ließ er den Unglücklichen, Die in der Domfirche drei Tage und zwei 90 Nachte hindurch ihr endliches Schidfal erwarteten. Barbon an= fündigen und Brot reichen.

Magbeburgs Untergang hatte die verschiedensten Folgen. Eifrige Katholiken jauchsten über ein so prachtvolles Ketzers Autodasee. Zittern erfüllte die Protestanten und die zaghasten 25 Anhänger des gelben Königs — wie Gustav Abolph seiner gelben Haare wegen ost genannt ward — waren nur zu gesneigt, von ihm abzusallen. Der Kurfürst von Brandenburg z. B. drang auf augenblickliche Käumung Spandaus. Gustav Abolph erklärte sich zur Zurückziehung seiner Besahung bereit, so kündigte dem Kurfürsten aber zugleich die Neutralität auf und erschien mit seiner Armee vor Berlin; dieß veransaste Georg Wilhelm, ihm Spandau nicht bloß zu lassen, sondern ihm auch

monatlich 30,000 Thaler zu bezahlen. Der schwedische König fam badurch, daß er Maadeburg nicht entiett und einen mit ihm verbundeten Ort icheinbar zum Opfer feiner Borficht gemacht hatte, zu feiner eigenen Barthei und zu ber öffentlichen Meinung überhaupt in ein gespanntes Berhältniß. antwortete fich in einem Manifest, worin er bas Unglud Dieser Stadt zum Theil ihrer eigenen Unvorsichtigfeit, zum größern Theil jedoch den Aurfürsten von Brandenburg und von Sachien 3m Uebrigen brobte er bem alten Corporal (jo beimak. 10 nannte er Tilly) itrenge Rache. Der Raifer fing einmal wieder an, zu bonnern, er erflarte bie Beichluffe bes Leipziger Convents für ungultig, bob ben Gurftenbund auf und drohte allen Biberipenftigen mit Magdeburge Schicffal. Tilly wußte ben Schrecken, ber fich von nun an doppelt und breifach an feinen Namen 15 fnüpfte, zu benuten. Er gog gegen die einzelnen Mitglieder bes Leipziger Convents zu Gelbe, um fie zu ichwächen und ein= Dem Abminiftrator von Bremen nahm er feine zuichüchtern. Soldaten ab. Den Bergog von Burtemberg gwang er, fich dem Restitutions-Cbict zu unterwerfen und einen monatlichen 30 Geldbeitrag von 30.000 Thalern zu entrichten. Auch mehrere Reichsftadte murben von ihm bezwungen. Doch, mas die fleinen Reichsftadte gum Weichen brachte, fonnte bie größern nur auf die Befahr aufmertfam machen und fie gur Aufbietung aller ihrer Krafte ermuntern. Der Kurfürft von Cachjen tonnte 26 fich noch immer nicht zur Alliang mit Guftav Abolph ent= ichließen, aber es ließ fich boch porausiehen, baß er bem Ronia Die Band reichen wurde, jobald er mußte. Gine vernünftige Politif batte ben Raifer baber gur Schonung bes Rurfürften auffordern follen: ftatt beifen entichloß fich Gerdinand, ber um so Alles oder Richts spielte, ihn anf's Mengerfte zu treiben. ansehnlichsten Aricasruftungen murben gemacht, in allen faijer= lichen Erbstaaten marb geworben; bie Besuiten allein verpflichteten fich, auf ihre Roften funf Regimenter zu ftellen.

"Nieder mit den Protestanten!" - war das allgemeine Feld= geichrei, - "feine Gnade, feine Berträge." Tilly mar bas ausermählte Ruftzeug bes herrn in ben Hugen ber Ratholifen und er felbst war fanatisch genug, in einer That, durch die er mit Gott und Menichheit zugleich gebrochen hatte, ein nenes 5 Sandgeld bes Blude gn feben. Geine nachften Unternehmungen gielten auf Unterbrudung bes Aurfürften von Cachfen und bes Landgrafen von Seifen ab. Bon Magdeburg aus rudte er gegen Beffen vor. Bon der Stadt Erfurt verlangte er, daß fie Befagung einnehmen folle; Geld und Bictualien, Die man 10 ihm in reichlichem Maage darbrachte, bewogen ihn, von feinem Unverlangen abzustehen. Sierauf wandte er sich nach Dubl= hausen und richtete von bier aus an ben Landgrafen Die Aufforderung, fein Kriegsvolf abzudanken, ber zweideutigen Rentralität zu entfagen und offen auf die Ceite bes Raifers 15 zu treten. Der Landgraf mar gerade abmefend, er befand fich eben im Lager zu Greifsmalde bei Buftav Adolph. Aber feine Unterthanen, auf die Tilln zu wirten fuchte, widerstanden feinen Einflüfterungen und Beriprechungen, ber Laudgraf ichlug ihm jeine unbescheibenen Forberungen und Bumuthungen entschieben so ab und gog feine Solbaten in die Mitte feines Laudes gufammen. Tilly nectte ihn zwar hie und da, mußte fich aber, bevor er etwas Ernstliches gegen ihn ausrichten konnte, in eine andere Gegend wenden.

Auch der Aurfürst von Sachsen setzte sich in Ariegs- 26 versassung. Er brachte ein anschnliches Heer auf die Beine und ernannte Arnheim zum Besehlshaber desselben. Arnheim suchte eine heimliche Verbindung mit Gustav Adolph anzuknüpsen, und der Letztere, der seine Macht ebenfalls sehr verstärkt hatte, hielt sich, die sächssische Unterstützung im Vorans nicht in Ans so schlag bringend, nun für start genug, um in's Innere von Teutschland vorzurücken. Er setzte daher über die Elbe und verschanzte sich bei Werben an der Havel. Tilly, eilsertig aus

Beffen gurudfehrend, fam berbei; Buftav Aboloh vernichtete bei Wolmirftedt burch einen glüdlichen Heberfall mehrere feiner Cavallerie-Regimenter, magte jedoch nicht, den ihm an Truppengahl weit Ueberlegenen zu empfangen und gog fich nach Stendal s zurud. Bon bier aus ging er auf furze Beit nach Medlenburg und fah die von ihm wieder in den Befit ihres Landes ge= fetten Bergoge. Tilly bot bem verichangten Ronig mehrmals ein Treffen au, welches biefer aber ruhig ausschlug. Bulett nußte Tilly feine gute Stellung aufgeben und in bas Ergftift 10 Magdeburg gurudmarichiren, weil ihm Brot und Baffer gu mangeln begann. Benn Tilly bem Konig bei Berben foldems nach Nichts anhaben founte, jo erlebte diefer dort die Frende, daß ein augesehener Reichsfürst, ber Erfte, ber es offen magte, mit 10,000 Mann braver Soldaten zu ihm binübertrat. 15 war dieß ber Landgraf Wilhelm von Seffen. Der Rurfürft von Sachjen, von dem Landgrafen bringend zu einem ähnlichen Schritt aufgefordert, widerstand noch immer. Balb jedoch blieb ibm feine Babl mehr. Tilln batte ben Gutichluß gefaßt. Rur= fachsen mit gewaffneter Sand einzunehnen. Bevor er feinen 20 Marich autrat, ichicte er zwei Abgeordnete an Johann Georg, Die ihm Die übermüthiaften Antrage thaten; er follte feine Truppen abdanken und bem Leipziger Convent entjagen. riß ihm der Geduldsigden, er gab eine fpitige Autwort und 30g feine Truppen bei Torgan in einem wohlverschanzten Lager Tilly, ichon bor Burndfunft feiner Wefandten in 25 zusammen. Sachfen eingedrungen, jog fengend und brennend bis vor Leipzig, und nahm die reiche, aber schlecht vermahrte Sandels= ftadt ohne Dube ein. Jest fah Johann Georg, daß er fich entweder vom Raifer Alles, ober vom Ronig Giniges gefallen so laffen muffe, und bat Buftav Abolph um Bereinigung feines Beeres mit dem Cachfifden. Buftav Abolph ftellte Anfangs harte Bedingungen, Johann Georg erwiederte, daß er bereit fei, noch viel hartere einzugeben; Buftav Abolph, gerührt, nahm

feine Bedingungen gurud und bot bem Aurfürsten die Sand. Bei Düben ichloffen fich beibe Armeen an einander, und ob= gleich Buftav Abolph gern noch eine Schlacht vermieden hatte, ward er boch burch ben Ungeftum bes Rurfürften veranlagt, iie zu magen, und näberte fich Leivzig. Tilly wollte jest, ba 5 ber König feine Rolle übernahm, in die des Königs treten und fich auf die Bertheidigung feines Lagers beichränken, aber Bappenheim und andere feurige Ropfe veranderten feinen weifen Entichluß, machten ben alten porfichtigen Mann jogar fed und permeijen, fo bak er, wenn man ber Angabe bes Grafen Guglbo 10. Briorato trauen barf, bramarbafirte. Die faiferliche und die ichwedisch-jachfische Urmee, beibe von ungefähr gleicher Starfe-(35.000 Mann merben angegeben) trafen einander am 7. Gept. bei Breitenfelde, unweit Leivzig. Der Tag war von der hochften Bichtigkeit, für die beiden Feldherrn fomohl, von denen 15. Jeber gum erften Dale feines Gleichen bor fich fah, als fur den Krieg überhaupt und für das gange fatholische und proteitantifche Deutschland. Tillne Goldaten maren gwar genbt. aber ichlecht disciplinirt; feine Reiter, vom Ropf bis auf die Buge in ichwere Sarnifche gestedt, fonnten fich freilich gut ver= 20. theidigen, waren aber wenig zum Angriff geschickt. Die ichwebifchen Reiter jagen leicht befleidet auf unansehnlichen Bferben, fie maren juden geschwind und außerft beweglich. Tilln hielt feinen Kriegerath im Saufe eines Todtengrabers.

Tilly stellte seine Armee auf und an den Anhöhen von 26. Breitenselbe auf, und benutte mit jenem Blick, den er sich durch vieljährige Ersahrung erworden hatte, die Bortheile, welche das von ihm gewählte Schlachtseld ihm darbot. Der König rückte in zwei Colonnen gegen den Feind an. Die Bober, ein undes deutender Bach, der in die Mulde fällt, war zwischen ihm und so-Tilly, und mußte überschritten werden. Tilly machte dem König den Uebergang streitig, aber der Bach war zu klein, als daß es lange mit Ersolg hätte geschehen können. Die Schweden positirten.

fich rechts, die Sachjen links. Die Cachjen murben zuerft angegriffen, fie geriethen völlig in Unordnung und wichen; ihr Aurjürft Johann Georg war Anführer auf der Flucht, wie er Unführer jum Giege hatte fein jollen. Schon legten Die Arvaten s fich auf's Bentemachen, ichon murben Couriere mit ber Giegesnachricht nach Wien und München abgefertigt. Aber Guitav Abolph war ein Seld, ber durch Standhaftigfeit und Umficht bas abtrunnia werbenbe Glud gurud gu bringen verftanb. Bappenheim griff ben rechten Flügel ber Schweben, ben ber 10 König in eigener Person commandirte, mit seiner schweren Reiterei fieben Mal an und murbe fieben Mal zuruckgeworfen. Best mar er ermattet. Run fturgte fich Tilly über ben linfen Flügel ber Schweben her; jeine Truppen, welche die Sachjen gerftreut und vernichtet hatten, glühten vor Gener und hielten 15 fich für unwiderstehlich. Aber Guftav Born, der den linken Alugel befehligte, bampfte ihren Dauth burch die unerichrockenfte Musbauer, fo bag fie fühl und immer fühler wurden und gulett nur noch angriffen, weil fie mußten. Mit einmal ivieen von ben Anhöhen herunter ihre eigenen Kanonen ihr fürchterliches 20 Feuer gegen fie aus; ber Ronig, von Pappenheim nicht langer in Schach gehalten, batte fich ihrer bemächtigt. Best find fie eingefeilt zwischen eine verheerende Artillerie und zwischen Die bon ber entgegengesetten Seite mit ungeftumem Brimm auf fie eindringenden Schweden. Rur der Ruckzug bleibt ihnen übrig, 25 und ein Rudgug, ber fie burch bie Mitte ber Feinde führt. Eine ungeheure Depelei entsteht, Tillys Beer wird völlig in Unordnung gebracht und aufgerieben, faum vier Regimenter bringen in geichloffenen Gliedern bis zu einem fleinen Gehölz burch, an bas fie fich, ben Schweben fortwährend Trop bietenb, so lehnen. Die Flucht ift unter den Raiferlichen allgemein, Sturm= gloden ertonen auf den Dorfern, und die Bauern, die fich während ber Schlacht furchtsam verfrochen, nehmen mit Muth und Buth am Schlachten Theil. 7000 Kaijerliche maren geblieben, kaum 900 Schweben und Sachsen: Tilly selbst hatte mehrere Wunden bekommen, wenn er nicht den Tod sand, so lag es nicht an ihm. Der Nachegeist von Magdeburg sparte ihm das Leben zu einer Reihe von serneren Temüthigungen.

Buftav Abolph ward burch die jo entscheidende Riederlage s eines Feldheren, bem er oft ausgewichen und auch bies Dal nicht ohne Beforgniß entgegengerudt war, in feinem Gelbstbewußtsein gestärft, in all seinen Planen befestigt. Aber er war feiner von den Thörigt=Edwachen, die bas Glud trunten macht, er vergaß nicht, baß ein Sieg nur burch bie Art, wie man ibn 10 benutt, feinen Werth erhalt. Mit Tilly war bem Raifer fein Urm abgehauen, jest oder nie fonnte man einen Stoß nach feinem Bergen führen. Guftav Aboloh entichloß fich alfo gu einem Ginfall in die kaijerlichen Erblande, auf diefem Wege war am erften jum Grieden und gur Feststellung ber Religion = 16 verhaltniffe zu gelangen, auch war es billig, daß der alleinige Urheber des Krieges, der frommelnde, übermuthige Ferdinand, etwas von jeinen Schrecken empfand. Er vilog über die Ausführung biefes jo wichtigen Entschluffes mit feinem Rangler und feinem Bundesgenoffen Johann Georg genauen Rath. Johann so Georg und Drenftiern meinten, er muffe geradezu durch Bohmen und Mähren in Deftreich eindringen. Buftav Abolph ftimmte nicht bei, sondern mablte den weitläuftigeren Bug durch Franken und Thuringen. Er tonnte ber jachfifden Urmee, die fo fchlecht in der erften Brobe bestanden war, den Rampf gegen Tilly, den 25 Schaam und Berzweiflung zu ben bochften Unftrengungen bewegen mußten, unmöglich überlaffen. Er tonnte Johann Georg, obgleich biefer ihm im ersten Aufinbeln die romische Konigstrone freigebig zugesagt hatte, nicht einmal trauen. Der Ronig ichloß nun mit ben benachbarten Fürsten, mit bem Bergog von Sachsen so und dem Bergog von Weimar einen Gubfidientractat. rückte er über den Thuringer Wald nach Franken, besetzte, ohne Widerstand zu finden, das Land des Bijchofs von Burgburg,

ftartte feine Soldaten burch die geiftliche Ruche und ben geiftlichen Reller und forgte für feine Universität zu Upfala durch bie Bibliothet bes Jesuiter-Collegiums, die er ihr fandte. Bijchof von Burgburg lag Tilly um Bulje an. Tilly batte 5 bereits wieder 40,000 Maun in Niedersachsen zusammengebracht und wartete in jemem Lager zu Fulda jehnjüchtig auf die Erlaubnig bes Rurfürften Maximilian von Baiern, gegen ben Ronig anruden und die Scharte in feinem Schwert wieder auswegen zu durfen. Doch Maximilian fand es bedenklich, bas 10 Schickfal ber tatholischen Parthei in jo furger Beit, und nachdem man fich taum bon bem Entjeten über ben Ausfall ber erften Schlacht erholt hatte, an eine zweite zu fnüpfen, und verweigerte Tilly mandte fich unn nach ber Pfalz, um die Erlaubniß. biefe gegen bie Schweben ju fichern. Der Bergog Rarl von 45 Lothringen war unbesonnen genug, fich in seiner jugendlichen Eitelfeit bem großen Schwedenfonig furz nach Tillye Niederlage entgegen zu ftellen. Er wurde mit feiner geputten Urmee geichlagen, wie ein Saufe von zusammengelaufenen Anaben, batte aber burch feinen Uebermuth feine gefährlichsten Rachbarn, Die 20 Frangofen, in fein Land gezogen. Der Bijchof von Bamberg machte bem Ronig, um die Plunderung feiner Lande gu ber= hüten, friedliche Anerbietungen. Guftav Adolph, immer gur Bute geneigt, nahm fie an, wurde aber von bem elenden Bralaten ichnobe bintergangen, indem diefer gleich nach feinem 26 Abmarich ben Raiferlichen alle Festungen und Städte einräumte. Die Stadt Rurnberg ergab fich ihm freiwillig, ebenfalls bie frantische Reicheritterschaft. Bur Behauptung und weitern Er= oberung Frankens ließ er Buftav Born mit 5000 Maun gurud. Sierauf forderte er Frantfurt am Main gur Uebergabe auf. so Frauffurt machte Umftande, aber ber Konig, ber Gile hatte und die Stadt bejegen mußte, ließ einige Drohungen fallen und rudte mit feiner Urmee au. Dieg half, Frantfurt öffnete Die Thore und er gog im prächtigen Bug mit all feinen Solbaten burch die altsehrwürdige Stadt, wo die Raifer von Deutschland Bepter und Rrone empfingen. Jugwischen hatten auch die Generale bes Ronigs gute Erfolge im nördlichen Deutschland. Mus Medlenburg murden die Raiferlichen gang verjagt. Magde= burg war nabe baran, genommen zu werden. Bei Frantfurt s vereinigte fich mit dem Ronig der Landgraf Bilbelm. Manche Gurften und Wefandte erichienen, um ihm ihre Bochachtung gu bezeigen, oder um feinen Born abzuwenden. Auch Friedrich V. fam aus Holland berbei, um aus den Banden bes Giegers feine Pfalz wieder in Empjang zu nehmen. Buftav Adolph 10empfing ibn, wie ein König empfangen zu werden irgend Anspruch machen fann. Aber weiter that er auch Nichts; es verdroß ihn, daß Friedrichs eigener Schwager, der König Rarl I. von England, fich fo gleichgultig bei ber Cache feines naben Berwandten verhielt; auch hatte er etwas Anderes zu thun, als ein 18unbedeutendes Saupt, das auch ohne Aurhut nicht erfror, und das Rurhut und Rrone nur durch feine eigene Unvorsichtigfeit und fein durchaus unmännliches Benehmen einbugte, wieder mit dem Rurhut zu bededen.

Auch in Niedersachsen erhob sich wieder der Muth. Die so Stände kamen in Hamburg zusammen und verabredeten hier die Errichtung von drei Regimentern zur Abwehr kaiserlicher Ungebühr. Der Herzog Georg von Lüneburg, ehemals Obrist in Ferdinands Dienst, stellte sich auf Gustav Abolphs Seite und warb Truppen sür ihn; ebensalls unterwarf sich ihm seder Landgraf von Hessen Zarmstadt. Die Stadt Franksurt war mit dem König, der sie kräftig bei ihren Privilegien schützte, sehr zufrieden; er beherrichte seht den ganzen Mainsstrom und ließ, um auch den Rhein überschreiten zu können, dei Höchziege zimmern. Der Kurfürst von Mainz, nur sozu gewiß überzeugt, daß der Kriegssturm ihn zunächst packen werde, ließ seine Residenz beseiftigen und nahm 2000 Spanier in ihren Mauern aus, sich aber des ungeachtet mit seinen

Schäten nach Roln, und zeigte badurch, daß feine Maagregeln nicht aus Muth, sondern aus Trop hervorgegangen maren. Guftav Abolph rudte vor und lagerte fich Maing gegenüber, bei Caftel; er war ichon mit bem Gebanken beichäftigt. ben 5 Rhein zu paffiren, als ihn die Gefahr ber ihm verbundeten Stadt Nürnberg, die von Tilly mit bem Schicffal Magbeburgs bedroht murbe, abrief. Er marschirte in Gilmarichen Frankfurt, erfuhr bier aber ben mannhaften Biberftand ber Nürnberger und Tillys Abgug, jog nach ber Bergftrage und so ging bei Stockftebt, trot bes lebhaften Widerstandes ber am jenscitigen Ufer aufgestellten Spanier, über ben Rhein, belagerte und erfturmte hierauf Oppenheim und wandte fich nun gegen Mainz, welche reiche tatholische Stadt fich ihm am vierten Tag ergab. Run endlich gonnte er feinen erschöpften 15 Truppen einige Rube, indem er fie in der umliegenden Gegend vertheilte und felbit feinen Aufenthalt in Maing nahm. Für Mainz zeigte er eine nicht gang unverdächtige Borliebe, er ver= befferte nicht allein ihre ichon vorhandenen Festungswerke, fondern legte auch noch am Ginfluffe bes Mains eine neue 20 Citabelle an, als ob es fich nicht um einen bloß augenblicklichen, fondern um einen emigen Besit biefes Plates handelte. Die gar zu väterliche Behandlung, Die er Mainz widerfahren ließ, war nicht bas Einzige, wodurch er bei Freunden und Feinden Mißtrauen erregte. Rach ber lebergabe von Bamberg, beren so wir oben gedachten, fonnte er ohne Sindernig burch die Oberpfalz in Baiern eindringen; er tonnte von Baiern aus Deft= reich überziehen und die Flamme bes Kriegs auf ihrem eignen Berd erstiden. Statt aber biefes, wie man von ihm erwartet hatte, ju thun, hielt er fich mit Eroberung ber Rheinlander so auf, und machte Unftalten zu einer Unternehmung gegen Elfag und Lothringen. Run entstanden auf allen betheiligten Geiten Breifel und Bejorgniffe gwiefacher Urt. Die deutschen Reichsfürsten befürchteten, daß ber Ronig den Plan bege, fich auf

beutschem Grund und Boben ein Gebiet zu gründen und fich für die Unterftutung Deutschlands mit Deutschland felbit begahlt zu machen. Das bundesverwandte Frankreich gramobute, daß er den Arieg nicht bloß fur die Protestanten, jondern gegen die fotholiiche Religion führen und ben Sugenotten, s beren Unterbrudung Richelien jo fehr am Bergen lag, beifteben wolle. Die Reichsfürsten sowohl, wie der Cardinal, hatten Gründe genug zu ihrem Argwohn; Jene mußten ihn bei fich behalten, Diefer jedoch fand ichnell ein Mittel, den Ronig gu einer Erflärung zu nöthigen. Er nahm fich heraus, den 10 liquiftifden Gurften von Seiten Schwedens eine ungefährdete Neutralität zu veriprechen, im Fall fie die Alliang mit bem Raifer aufgeben und ihre Truppen gurudgiehen murben. Gieg war außerft flug von Richelieu. Der Zweck feiner Berbundung mit Buftav Adolph bestand in der Demuthigung Deftreichs: 15 ließ die Lique den Raifer im Stich, fo mar Ferdinand ent= blößt, ber Rönig fonnte bas Schwert mit voller Kraft gegen Die Erbländer bes allgemeinen Teindes tehren und die Burgeln feiner Macht abhauen. Beharrte die Lique auf ber Geite bes Raijers, jo hatte Frankreid; feine katholijche Befinnung vor so gang Europa bargethan, und die Hartnäckigkeit der Fürsten er= fchien als einzige Urfade ber Fortbaner bes Sabers und bes Huglnicks. Aber Frantreichs Intereffen und Schwedens Intereffen gingen in diesem Bunct feinesmegs Sand in Sand. Monig fonnte ben liquistischen Guriten felbit bei beitem Willen 25 eine Neutralität nicht gewähren, die für ihn bei ihrem unvertilgbaren Abichen gegen bie protestantische Religion und bei bem Sag, womit fie ihn perfonlich verfolgten, gefährlicher fein mußte, als ihre offenbare Feindschaft. Und warum follte er diefen besten Willen haben in Bezug auf eine jo gehäffige so Barthei, die nach bem Delzweig nur griff, weil ber Urm, womit fie bas Schwert geführt batte, ihr lahm und ichlaff am Leibe niederfiel; warum follte er mit jo boshaften Biderfachern

Frieden ichließen, die nur deshalb darum baten, weil sie am Boden lagen und weil sie des Friedens bedursten, um sich wieder zu erheben? Das hieß, an einen unwürdigen Feind auf eigene Gesahr und Kosten eine unverdiente Großmuth vergenden.

Guftav Abolph zeigte baber geringe Reigung, Die von Franfreich in feinem Ramen verheißene Neutralität zu bewilligen. Aber Frankreich mußte bennoch barauf bestehen, benn es befand fich megen bes Rurfürsten von Baiern, mit welchem es beimlich to verbündet war, im Gedränge. Guftav Aboluh gab auch nicht geradezu eine abichlägige Antwort, er forderte jedoch für die Neutralität einen außerorbentlich hohen Preis, er forberte ben Preis ber Entwaffnung. Die Lique follte ihr Kriegevolf nicht allein von der faiferlichen Armee, jondern auch aus allen er-16 oberten Dertern, aus allen protestantischen Ländern gurudgieben und es beträchtlich vermindern; sie follte den faiserlichen Truppen ihre Bebiete verichließen und ihnen weber mit Mannichaft, noch mit Lebens= und Rriegsbedürfniffen zu Sulfe fommen. Rönig gewährte, damit die Unterhandlung einen um fo beffern so Fortgang haben fonnte, einen Baffenstillstand auf 14 Tage. Doch fehr bald befam er einen Beweis in die Bande, ber ihm zeigte, wie gerecht fein Diftrauen gewesen war. Gin auf= gefangener Brief Maximilians an ben General Pappenheim belehrte ihn, daß der hinterliftige Kurfürst, weit entfernt, sich 25 friegerifcher Bedanten gu entschlagen, nur Beit gur ungestörten Fortsetzung seiner Ruftungen hatte gewinnen wollen. Er griff deshalb fogleich wieder zu ben Waffen und vollendete durch die Ginnahme von Areugnach die Eroberung des Rheinlandes. Seine frantischen Besitzungen wurden dagegen aber jest durch so Tilly gefährdet. Der verjagte Bijchof von Bamberg, den ber General Sorn durch Ginnahme feines Bisthums für die an dem König begangene Treulofigfeit gezüchtigt hatte, jupplicirte fort und fort an ben Aurfürsten von Baiern um Beistand. Nach

einiger Bogerung befam Tilln Befehl, den Bifchof wieder ein= zuseten und brach auf. Tilln nahm Bambera überraichend ichnell, einen weitern Bortheil errang er aber auch nicht über den wackern Herrn, obgleich er demfelben an Truppengahl weit überlegen war. Bei Ritingen vereinigte fich horn mit bem s beforgt berbeigeeilten Rouige, und Tilln, mit dem Gedanken an Eroberungen gefommen, mußte fich gludlich preifen, bag ibm burch einen eilfertigen Rudzug feine Rettung gelang. Seer bes Konigs war jest febr bedentend, und ber Weg nach Böhmen fowohl, als nach Baiern, ftand ihm frei. Welchen 10 diefer beiden Wege er auch mahlte, jeder führte zu demfelben Biel, jeder brachte ihn Deftreich uab. Maximilian von Baiern, deffen Befehle Tilly abwarten mußte, kounte nicht fogleich zu Entichluß fommen. Sollte er Deftreichs Grangen Denn lag Boiern offen. Gollte er Tilln in 15 ichirmen? Baiern aufnehmen? Das hieß den Feind, der fich in dem andern Fall boch vielleicht entfernt hielt, ausdrücklich in's Land bineinrufen. Bulett entichlof er fich ju Letterem, Tilly murbe angewiesen mit aller feiner Macht die Grangen von Baiern gu vertheidigen. Tilly bezog alfo jenfeits des Ledy ein Lager, welches 20 er außerordentlich befestigte, fo daß es, von drei Gluffen ein= geschloffen, jedem Angriff fiegreichen Widerstand leiftete. brach fammtliche Brucken über ben Lech ab, ftellte ben gangen Strand entlang bis Augsburg Truppen auf und legte in Diefe zweideutige Reichsstadt eine bairifche Garnifon, damit fie nicht 25 dem Beifpiel Nürnbergs und Frautfurts folge. Der Rurfürft felbit ichloß fich in's Lager ein.

Guftav Abolph zögerte nicht. Einen herrlichen Triumph seierte er in Nürnberg. Der Enthusiasmus der Bürger bei seinem Aublick war gränzenlos, und er mußte ihm schweicheln, so denn er war verdient. In Person bestätigte er jest das an den Ufern des Belt mit dieser Stadt errichtete Lündniß. Der Stadtrath überreichte ihm kostbare Geschenke, unter andern zwei

Trinchgeichirre, auf welchen Simmel und Erbe abgebilbet maren. Co febr es bem Konig in Nurnberg gefiel, jo blieb er boch nur furge Beit bort und folgte bem Tilly, ber, bor ihm ber= giebend, ihm den Weg nach Baiern zeigte. Als er bor Dongus werth anlangte, forberte er die Stadt gur Uebergabe auf; ber Commandant gab eine höhnische Antwort, jog fich aber auf ber von dem Ronig nicht belagerten andern Seite der Donau beraus und überließ fie ben Schweden, Die er zubor burch Spott und Rectheit gereigt hatte. Der Konig überfah es nicht, wie gefähr= 40 lich ber Uebergang über ben Lech mar; begungeachtet entichlog er fich, ihn zu magen. Er ichlug bei Nordheim, der bairifchen Berichangung gegenüber, fein Lager auf, besichtigte bas Ufer in feiner gangen Ausbehnung und fand balb ben am meiften geeigneten Ort heraus. Sier ließ er Batterien aufwerfen und 46 unter beren Schut eine Brude über ben Lech ichlagen, Die er dadurch dem Muge bes machfamen Feindes entzog, daß er Bech und andere Dampf verbreitende Materialien in Brand fteden ließ. Als die Brude fertig war, ichicte er breihundert Ginn= länder hinüber, die trop der rasenden Wegenwehr des Geindes, o am jenseitigen Ufer eine Schange aufwarfen. Nun ward zum Uebergang geschritten, ber um jo eber gelang, als die ichwedische Reiterei eine Furth durch bas Baffer ausfindig machte. Baiern widerfesten fich auf bas Meugerfte, Tilly focht, trop seines hohen Alters, wie ein gemeiner Solbat und nahm zulest 25 felbit die Kahne in die Sand. Doch, Alles half nicht, Tilly ward gefährlich verwundet, Altringer ebenfalls, und ber Aurfürft Maximilian entichloß fich jum Ruckzug. Mit Anbruch ber Nacht brach die gange bairische Urmee auf und zog fich nach Ingolftadt und Neuburg gurud. In Ingolftadt ftarb Tilly, nachdem er zuvor noch einige Bochen hindurch die bestigften Schmerzen erlitten und fich überzeugt hatte, bag fein Ruhm gang auf feinen Begner übergegangen fei. Man muß Mitleib mit einem Mann haben, bem am Rand bes Grabes bas lette Sebbel, Berte IX.

Blatt des so theuer erworbenen Lorbeers entrissen ward, und dem Nichts blieb, als die brennende Erinnerung an all das Blut und all die Thränen, wodurch ein Gut, das sich jest in ein Nichts auflösste, sein geworden war.

Nach dem Uebergang über den Lech gog ber König gunächst s nach Anasburg. Der bairiiche Commandant machte Anfangs Miene, als ob er bie Ctabt halten wollte; er überzeugte fich jedoch bald von der Unmöglichkeit und zog ab. Nun verglich fich ber König mit bem Magiftrat und hielt feinen Gingug. führte ben evangelischen Gottesbienft wieder ein und liek fich in pon ber Burgerichaft die Guldigung leiften. Durch bas Lettere erregte er allgemeinen Anftoß; man fah barin einen neuen Beweis feiner nicht blog auf die Beichützung, fondern mehr noch auf die Unterdrückung deutscher Freiheit gerichteten Absichten. Schnell nach einander eroberte er Meinungen, Nördlingen, 15 Landsberg und andere ichwähische Ortichaften. Ingolitabt aber. ftart befestigt und vortrefflich vertheidigt, widerftand ihm. Landshut mußte fich ihm ergeben; als bei feinem Gingug ber Magiftrat por ihm auf die Knice fiel, rief er unwillig aus: "Stehet auf und betet Gott an, bas geziemt fich beffer!" 20 Sierauf jog er gegen München. Dieje Sauptftadt Baierns mar ohne eigentliche Festungswerfe und ohne Bejagung, und öffnete bem Rönig, weil ihr teine andere Bahl blieb, freiwillig ihre Thore. Gur benjenigen, welcher Minchen fennt, ift es ein Beichen ber Simplicität jener Beiten, daß Buftav Abolph, ber 25 boch nun ichon fo manche bedeutende Stadt Deutschlands ae= iehen hatte, über das in feinen Augen prachtvolle furfürstliche Schloß, bas fich beut zu Tage unter Munchens öffentlichen Bebanden unbemerft und unscheinbar verliert, erstaunen fonnte. "Wer ift der Baumeifter?" fragte er, und als man ihm er= so wiederte, es jei fein Underer, als der Aurfürst selbst, jeste er bingn: "ben Baumeister mogte ich nach Stocholm ichicen." Der Pfalggraf Friedrich, dem der Konig badurch eine Urt bon

Genuathung zu Theil werben ließ, bag er Die Refibens feines Reindes pomphaft mit durchreiten burfte, machte ihm in feiger Rachfucht ben Borichlag, ben Ballaft mit Bulver in Die Quit gu iprengen; gur Untwort bebrobte Buftav Aboluh Jedweben, s ber fich an biefem Meifterftud ber Bautunft vergreifen murbe, mit bem Balgen. Im Beughaus traf er Unfange nur Lafetten, als er aber gulett ben Ort mo die Ranonen vergraben lagen, ausfindig machte, fand er in einer berselben jogar 30,000 Ducaten. Den gurudgebliebenen Burgern legte er feine Laften 10 auf, die Saufer der Entwichenen murden völlig geplundert, auch murben große Brandichatungen erhoben. In ber Rirche diputirte der Rönig lateinisch, bei'm Exerciren machte er un= geübten Soldaten bas Beringfte vor, wie ein Corporal; genug, er ließ keinen ber fleinsten Runftgriffe ungebraucht, burch welche 16 zu allen Zeiten die hervorragenden Beifter ihre Umgebung an fich zu feffeln mußten, und die nur die hochmuthige Ohnmacht Alle Erfolge aber, die Buftav Abolph im Innern verichmäht. von Baiern batte, tonnten feine Besorgniffe por ber ihm im Ruden agirenden Urmee bes Rurfürften, Die ihm forgfältig 20 auswich, weil fie faiferliche Berftarfungen erwartete, nicht heben. Es fam bingu, daß in Baiern nicht blog die Soldaten, fondern auch Bauern und Burger feine offenen Geinde maren, daß bie Einwohner, ftreng-katholisch und uirgende angestedt von ber neuen Lehre, Die Seinigen auf's Graufamfte behandelten, mo 25 fie nur fonnten, weil fie in ihm ben Untidrift an ber Gvite von einer Legion Teufel erblickten. Lag alfo auch nach ber Ginnahme von München gwischen ihm und Wien fein fester Ort mehr, der feinen Marich hatte aufhalten können, und wurde ihm auch von ben Oberöftreichern mit Gehnsucht entgegengeschen, fo mußte er so bennoch Bedenken tragen, fich weiter borwarts zu magen.

Inzwischen war die sächsische Armee in Böhmen einsgedrungen. Der Kursürst von Sachsen war zwar von dem Kaiser, der den Schweden einen solchen Bundesgenossen wieder zu entziehen hoffte, zu einem besondern Frieden eingeladen worden. Doch dieß geschah unglücklicherweise gerade zu einer Beit, wo ber faiferliche General Tiefenbach ben Born Johann Georgs burch einen Ginfall in die Laufit auf's Empfindlichfte gereist batte. Arnheim mandte fich baber nach ber s Laufit, um die Raiferlichen zu vertreiben; fie bielten ihm nicht Stand und flüchteten fich, jum größten Theil nach Bohmen. Urnheim hielt fich vier Wochen in der Laufit auf. Dann fette er fich gleichfalls nach Böhmen in Bewegung. In Diciem Ronigreich waren alle Verhältniffe loder und verwirrt. Schlacht auf bem weißen Berge hatte eine Bewaltherrichaft eingeführt. bie unmöglich langen Beftand haben fonnte. Gerdinand hatte die meisten Faben, die das Bolf an feinen Thron fnuviten, gerriffen; nur burch ben Schreden fühlte es fich noch an ihn gebunden, und der Schreden ließ nach, fobald is Die Sachsen beran gogen. Arnheim fand wenig ober feinen Widerstand; er stand vor Brag, che er es gedacht hatte, er betam Brag in die Sande, che er es hatte glauben fonnen. Gaer und viele andere Ortichaften folgten bem Beisviel ber Sauptstadt; die Raiferlichen, mo fie fich miderfetten, murden so gurudgeschlagen und ber Aurfürst verftartte feine Urmee burch fortwährende Berbungen. Es war ein Sieg ohne Rampf, ein Sieg, bem die verdrängte, aber nicht in ben Gemuthern erftidte protestantische Religion auf den Tuß folgte; nach Prag allein fehrten an die fechszig evangelische Prediger gurud und die 26 neue Lehre thronte bald wieder auf allen Rangeln, von denen herab fie noch turg zuvor bis in den Abgrund ber Solle ver= flucht worden mar.

In welcher Gefahr befand sich jeht der Kaiser! Bon zwei Seiten bedrohte ihn die Bernichtung und nirgends er= 30 blickte er Rettung und Hüsse. Seine Armeen waren zusammen= geschmolzen, und er konnte seine wenigen Truppen nicht allein nicht bermehren, er konnte ihnen nicht einmal den schuldigen

Sold reichen. 3mei Dritttheile Dentschlands hatten fich feines Roche entledigt, auch Bohmen mar verloren. Die Türken benutten ben Beitpunct und ftreiften ichon bis Wien. Ferdinand blieb zwar noch in feiner gefährbeten Refideng und ließ feier-5 liche Gebete und Prozessionen abhalten; wie wenig er selbst aber biefen geiftlichen Mitteln traute, bewies er badurch, daß er feine meiften Roftbarkeiten in angitlicher Saft nach Stener= mark schickte. Die Stände Deftreichs boten ihm feine Unterftubung an, aber fie forderten im entschiedenen Ton die ihnen 10 genommene Gemiffensfreiheit zurud. Unwille und Ungufrieden= heit wurden allgemein, Emporungen drohten auszubrechen, Wien harrte mit Angit und Bittern ber Dinge, Die ba fommen follten. und der bedrängte Cafar überzeugte fich knirschend, daß Arone, Bepter und Purpur eitle Symbole find, wenn nicht ber gute 15 Wille des Bolts ihnen Werth und Bedeutung giebt. Die Roth ftieg auf's Sochfte, und nur die hochfte Roth fonnte Ferdinand ju bem Entichluß bewegen, ben er jest faßte, ju bem Entichuß, bem entfetten und beleidigten Bergog von Friedland, auf die Bahricheinlichkeit der unbedingteften Ablehnung bin, den Feld= 20 herrnftab wieder angubieten! Schreckliche Lage eines fo itolgen Monarchen, daß er bei einem feiner Diener betteln nungte, und bei einem Diener, den er auf's Tödtlichfte gefrantt hatte! Buerft bachte er baran, feiner Ariegemacht in feinem Cobn, dem Bringen Gerdinand, einen Oberfeldherrn zu geben. 28 Pring war voller Fähigkeiten und hatte Muth, aber er mar jung und hatte fich im Felde nicht versucht; Die Soldaten fonnten ihm nicht vertrauen, die Generale fich ihm nicht unter= ordnen. Auch handelte es fich ja nicht blog um den Comma= deur, es handelte fich zugleich darum, eine neue Armee auf so die Beine zu bringen, und dieses Wunder founte man nur von bem einzigen Mann in Deutschlaud erwarten, ber ein folches Bunder ichon einmal verrichtet hatte, von Ballenftein! Ballen= ftein lebte in Bohmen bald auf biefem, bald auf jenem feiner Buter, anicheinend in größter Abgezogenheit von den Belthandeln und fich nur bem Benuf bingebend, aber im Stillen mit ben ehrgeizigiten Blanen beschäftigt und des jest berankommenden Moments längit gewärtig. Er errichtete Brachtgebäude und foftbare Garten, fein Ballaft in Brag hatte ungeheure Gum= 5 men gefoftet. In feinen Ställen ftanden 300 ichone Bferde; Die Trinktroge und Krippen waren von Marmor, die Rauffen von Rupfer. Gechazig Ebelknaben aus ben vornehmiten Saufern bedienten ihn, eine Leibwache von funfzig Mann, foftbar ge= fleibet, wie die Bagen, forgte für feine Sicherheit. Die Ber= 10 schwendung bei seiner Tafel, der Glang bei seinen Aussahrten war granzenlos. Hinter all biciem Bomb hatte man einen persischen Satrapen, der in Wollust und sinnlicher Raffinerie zerichmilzt, erwarten follen, feinen rachebürftenden, berrichbegierigen Krieger. Aber ber Bergog von Friedland munte 15 immer das Außerordentliche thun, und zu einer Beit, wo er den Arm noch nicht nach der Arone feines kaiferlichen Feindes ausstreden durfte, figelte es feine Gitelfeit, ihn durch bas Musbreiten feiner Schate und feines Reichthums zu beschämen. Das Unglud des Raifers mar in Diefer Zwischenzeit feine Frende, so das Glud beffelben fein Leid; Die Rachricht von der Schlacht bei Leipzig hatte er mit Jubel aufgenommen, ber lebergang Buftav Abolphs über den Lech, jeine Ginnahme Münchens hatte das Maag jeines Entzudens gefüllt. Dennoch fab er auch auf die Triumphe bes Schwedenfonigs mit neibischen und 25 arawöhnischen Blicken und schwantte jo zwijchen zwei einander entgegengejetten Empfindungen bin und ber. Denn auch Buftav Adolph hatte ben Empfindlichen verlett, indem er, als Ballenftein ihm zur ganglichen Bernichtung bes öftreichschen Saufes im Geheimen feine Sulfe anbot, ihm nicht bereitwillig genug entgegen so gefommen war. Um den König zu züchtigen, hätte er das Commando übernehmen mögen; um ben Raifer tief und immer tiefer finten gu feben, mußte er fich bewogen fühlen, es hartnäckig auszuschlagen.

Ferdinand gewann es über fich, dem Bergog feine Reue über das Bergangene auszudrücken, und ihm die Möglichkeit feiner Biedereinjegung eröffnen zu laffen. Aber Ballenftein verharrte, den kaiserlichen Abgeordneten gegenüber, in einer er-5 zwungenen Bleichgültigfeit und verbreitete fich mit dichterischer Beredtsamkeit über die Borguge des Privatlebens. auch nicht nach Wien, wohin er eingeladen worden war, ver= rieth aber feine eigentlichen Absichten boch auf naibe Beife ba= durch, daß er auf feine der Refideng naber gelegenen mabrifchen 10 Büter fich begab. Jest machte ihm ber Raifer in eigener Berjon brieflich ben Antrag jur Biederübernahme bes Commandos. Balleuftein bantte auf's Demuthigfte fur Die große Onade, ichlug fie aber noch immer aus, weil er ben Beitpunct, der außerften Bedrananif abwarten wollte, um die ftartften 48 Bedingungen machen zu fonnen. Buftav Adolphe Anhang in Deutschland mard von Boche ju Boche größer, gezögert burite nicht langer werden. Der Raifer deputirte feinen erften Minifter, ben Fürften von Eggenberg, der mit Ballenftein in freundschaft= lichen Berhaltniffen ftand. Diefer brachte ibn endlich fo weit, 20 daß er fich dagu lequemte, bem Raifer brei Monate lang gu Dienen, und ihm in diesen drei Monaten ein Beer gusammen gu bringen. "Es geschieht bieg nur aus Rudficht auf meinen Freund," - bemertte er - "ich will weder ben Titel eines Generals, noch einen andern, auch verlange ich feine Befoldung." 25 Ferdinand freute fich, daß einstweilen wenigstens fo viel ge= wonnen war. Ballenitein ichritt ohne Saumen zur Ausführung. Best fam es ihm gu Statten, bag er jo viele tuchtige Difigiere durch Belohnungen und Benfionen an feine Berfon getnüpft hatte. In furgefter Beit brachte er gu Stande, mas felbit ein 20 Mann, wie Guftav Abolph, trop feiner Berehrung für Ballen= fteins Feldherrngroße, für unmöglich hielt. Eine Armee von 30,000 Mann ftand da, er hatte fein Berfprechen erfüllt, nun wollte er gurudtreten. Dieg durfte nimmermehr gescheben,

benn er allein mar ber unfichtbare Reif, ber die Solbaten zusammen hielt. Eggenberg tam abermals nach Ingim und erklarte, bag ber Raifer bes Bergogs Dienfte um jeden Breis erfaufen, daß er aber eine abichlägige Antwort auch auf's Schärfite abnden werde. Run rudte Balleuftein mit feinen 5-Bedingungen beraus. Er wollte bes Erzhaufes Generaliffimus fein und bleiben; er wollte bas Generalat ohne allen Borbehalt haben; ber Raifer follte nicht gur Urmee fommen burfen; Die Confiscationen im Reich follten ausschlieflich von der Willfür bes Bergogs abhangen; jum Unterpfand follte man ihm form= 10 lich eine der faiferlichen Erblander verschreiben, und gur außer= ordentlichen Belohnung ihm die Oberlehuichaft über alle von ihm im römischen Reich zu erobernde Länder ertheilen; in Gnadenfachen wollte er gang nach Butdunfen verfahren, und ber Realpardon follte nicht bom Raifer, fondern von ihm ausgeben; 15alle faiferlichen Erbländer follten ihm offen fteben, die zum Krieg nöthigen Summen ihm ausbezahlt und außerdem bei'm fünftigen Frieden das Bergogthum Medlenburg ihm gefichert werden. Eggenberg schauderte, aber Ballenstein wollte von Mäßigung hören und Ferdinand (trot feiner Lage ift es ju 20. verwundern) unterschrieb Bedingungen, die ärger waren, als ein fiegreicher Beind fie hatte vorschreiben konnen. Doch, er hatte mohl nie im Ginn, fie langer gu halten, als er mußte, und er war bei einem so argen Mißbrauch seiner Verlegenheit auch in gemiffem Sinne entschulbigt. 25.

Wallenstein befand sich bald zu Inaim in der Mitte von 40,000 Mann. Er mußte vor Allem an die Wieder-Eroberung Böhmens deufen. Diese war auch leicht zu bewerkstelligen, denn die Sachsen versäumten, sich gehörig seit zu setzen. Doch sand er es seinen geheimen Interessen weit augemessen, den Kur- spfürsten von Sachsen zu schonen, als ihn zu vernichten. Deshalb zögerte er mit dem erustlichen Angriss und suchte im Stillen den sächsischen General Arnheim auf seine Seite zu bringen,

mas ihm um fo leichter gludte, als biefer fich von Buftav Abolph beleidigt fühlte. Es mar fein 3med, alle Protestanten, vor Allen aber den Rurfürften von Cachjen, nach und nach zum Rücktritt pon bem Bundniß mit bem Konig zu bewegen; Arnheim, burch s 50,000 Thaler erfauft, veriprad, ihn hiebei nachbrücklichst zu Ballenftein gog, um ben Aurfürften, ber noch gu viel Schaamgefühl bejaß, um von feinem edlen Bundesgenoffen abzufallen, einzuschüchtern, mit seiner Macht vor Brag und nahm Die große Stadt, die Urnheim absichtlich ichlecht vertheidigen ließ. 10 in einem einzigen Tage. Die fächfische Armce gog fich jest aus Bohmen gurud, Ballenftein wollte ihr nach Cachjen folgen, um Johann Georg den Bergleich abzudringen, aber ein Blid auf die Unternehmungen Guftav Adolphs, den wir in München verließen und den die oberöftreichischen Bauern durch abgeschickte 18 Boten icon ausdrücklich um Gulfe angesprochen hatten, bewog ihn zur Menderung seines Borjages. Maximilian von Baiern ichickte einen Gesandten um den andern nach Wien und bat den Raifer um Unterstützung, auch befahl der Raifer mehr als einmal feinem Generaliffimus vorzuruden, aber Ballenftein, auf 20 Maximilian, ber fich feiner Biederherstellung widerfest hatte, neuerdings erbittert, fehrte fich wenig barau. Endlich entschloß er fich bagu, fich mit bem Rurfürsten zu vereinigen, aber nur, um den Kurfürsten, der durch ihn ichon jo fehr gedemuthigt mar, noch mehr zu demüthigen. Der Kurfürst follte ihm bei ber 26 Bereinigung bas Commando fowohl über die bairifchen, als über die liguistischen Truppen abtreten und nur das Recht zu ftrafen und zu belohnen, ausüben. Bei Eger trafen fich beide Manner und gaben ihren Armeen bas Schaufpiel einer zweibeutigen Berfohnung. Maximilian, ein Meister in der Berso ftellungstunft, verrieth in feiner Miene, wie ichwer es ihm war, seinen Tobseind in die Arme zu schließen. Wallenstein dagegen trug bas, was in feinem Bergen vorging, auch in feinem Beficht. Mun hatte ber Bergog von Friedland 60,000 Mann; einer

folden Macht durfte fich Buftav Abolph nicht entgegen ftellen. Wallenftein hatte ihn vielleicht vernichten können, allein dann ware es auch mit bem Rriege vorbei gewesen, und bas lag feineswegs in feinen Blanen, er ließ bem Ronig baber Beit gum Jest begab fich Ballenftein auf den s Rückzug nach Franken. Marich nach Rurnberg, um biefe reiche Sanbelsstadt, beren Berbindung mit den Schweden ihm miffiel, zu erobern. Buftav Aldolph, von der Stadt angitlich um Beiftand angefleht, fam fchnell berbei und fuchte fie in möglichft guten Bertheibigungs= guftand gu feten. Um ihre eigentlichen Teftungswerte herum 10 lagerte er feine Urmee. Eine weitläuftige Berichangung entstand in furger Zeit; die Bürger, wohl wiffend, um was es fich handelte, und an das Schicffal Magdeburgs, bas zum Theil durch Saumfeligfeit berbei geführt worben, gebenfend, legten in Gemeinschaft eifrig Sand an das ichwierige Bert; fie ertlarten 16 fich ebenfalls zum militairischen Dienft bereit und brannten bor Begierbe, unter bem Ronig zu fechten. Bald ericbien auch Ballenftein mit feiner gangen großen Urmee, die ber burch viele nothwendige Detachements geschwächten schwedischen bei Er gog bei Rurnberg borbei und 20 weitem überlegen war. ichlug auf dem alten Berge an ber Rednis, brei Biertelftunden von den Schweden, fein Lager auf. Er griff den Mönig nicht an, weil er glanbte, ber Sunger folle ihn zum Abzug ober jum Bergleich bewegen, baburch aber gewann biefer Beit, fein Lager unüberwindlich zu machen, und der Sunger ftellte fich in 26 der Raiserlichen Urmee noch früher ein, wie in der schwedischen. Ingwischen gog ber Ronig, ohne daß Ballenftein es hindern founte ober wollte, große Berifarfungen an fich, und fab fich, nachdem Banner und der Bergog Bernhard von Weimar fich mit ihm verbunden hatten, an der Spipe von 70,000 Mann. Gine so jolde Truppengahl war geeignet, Ballenftein in Bezug auf fein eignes Lager Schrecken einzuflogen und ihn gur Befestigung beffelben zu veranlaffen; anderntheils führte fie aber auch ben

Mangel in ihrem Gefolge, Nürnbergs Vorräthe waren bedeutend genug, aber für fo viele Menichen und Pferbe reichten fie nicht aus und die Noth war in furger Zeit jo groß, daß Buftav Abolph beichloß, einen Sturm auf bas Ballenftein'iche Lager gu s magen, ba ber Bergog feinen vielfachen und bringenden Aufforderung zur offenen Feldichlacht tein Bebor gab. Doch, Diefer Sturm mar ein Unternehmen ber Bergweiflung und batte trot der außerordentlichen Tapferfeit, welche die Schweden bewiesen, feinen Erfolg. Guftab Adolph fagte felbit am Abend bes 10 blutigen Tages: "wir haben einen Pagenftreich gemacht!" Run mußte ber Ronig fich jum Abzug entichließen, er brach mit flingendem Spiel auf und gog bart an Ballenftein vorüber, aber auch fein Schuß beunruhigte ihn. Die um Rurnberg aufgeworfenen Schangen ließ er fteben; er hielt es für mahricheinlich 25 daß Wallenstein fich in dieselben hinein werfen werde, um Nürnberg zu belagern, und wollte für diefen Kall feine Urmee. wie eine Schlinge, um ihn zusammen gieben. Doch Friedland Dachte nicht baran, Dieß zu thun, benn Sunger und Bestileng, die den König fort trieben, hatten ihn eben jo wenig verschont; so er forderte bie Nürnberger gur llebergabe auf, und ruftete fich, als er eine abichlägige Antwort erhielt, zum Marich nach Sachjen, ftedte jogar bei bem Aufbruch fein Lager felbit in Für ben Rrieg mar glio in ben brittehalb Monaten, bag 140,000 Mann einander gegenüber gestanden hatten, nicht s bas Geringite entichieben worben.

Gustav Abolph zog wieder in's Bairische und machte reißende Fortschritte; er wollte Maximilian zur Unthätigkeit zwingen, und sodann durch dessen Gebiet in die kaiserlichen Erdslande eindringen. Ballenstein dagegen wandte sich, obgleich der Saurfürst von Baiern ihn dringend aussorberte, dem König zu solgen, nach Sachsen, um Johann Georg in seine Gewalt zu bestommen. Er schlug den Weg über Bamberg und Coburg ein; in Codurg trennte sich Maximilian von ihm, um seinem Lande

menigstens mit feinen eigenen Truppen zu Gulfe zu eilen. Die Raiferlichen wütheten ichrecklich in Sachsen, und fauben geringen Leipzig, bas fich zu halten versuchte, mußte fich Wideritand. übergeben und die Plünderung mit 50,000 Thalern abkaufen. Unch Dresten betrachtete Ballenftein ichon als erobert, und s iprach laut von dem Exempel, das er an dem rebellischen Rur= fürsten zu statuiren gebenke. Die sächsische Armee war ihm bis Torgan entgegen gerückt, aber er hatte wenig von ihr zu befürchten. Jest mar Johann Georg, ber jonft im Stillen mit feiger Trene dem Raiser anhing, wieder gut schwedisch, denn es 10 galt abermals die Eristenz. Gustav Adolph ward flebentlich berbei gerufen, und Guftav Adolph tam, obwohl er bereits vor Ingolftadt ftand und nabe daran mar, bem Baier die Neutralität abzuzwingen: freilich lag es, fo unangenehm es ihm auch fein mußte, eine Unternehmung in dem Augenblick aufzugeben, wo 15 er ihre Grucht pflüden follte, mit in feinem Intereffe, zu fommen, benn, wenn er Johann Georg in feiner Bedrangniß im Stich ließ, fo gab er ihm einen Bormand, von ihm abzufallen und fich dem Raifer wieder ju unterwerfen. Er eilte baber ichnell über Rördlingen nach Nürnberg gurud, schickte ben an ber 20 Donau hinterlaffenen Regimentern Befehl, nach bem Thuringer Balbe zu marschiren, und rudte über Aruftadt nach Erfurt vor. Bei Arnitadt itien Bernhard von Weimar zu ihm, zu Erfurt nahm er ichmerglichen Abschied von feiner Bemahlin, Die, von bangen Ahnungen erfüllt, in Thränen zerfloß. Am 1ften November 25 erreichte er Naumburg und war jo glücklich, bei Besetung biefes Ortes, der für ihn von höchster Bichtigfeit mar, dem Bergog gubor zu tommen. Die Freude ber Gachsen nber die Ankunft ber Edweden ftieg bis ju einem bem edlen Ronig ominos ericheinenden Grade; es ichmerzte ihn, daß fie einem Menschen so mehr vertranten, als Gott, auch mußte es ihn wohl emporen, wenn er fah, daß fie fich gludlich priefen, nur feine Stiefel und Sporen zu berühren. Ballenftein zog nach Beiffenfels.

Seine Benerale fomohl, wie fein Aftrolog, riethen ihm zu einer Schlacht; jene, weil er eine große Truppengahl commandirte, biefer, weil die Simelszeichen auf den Untergang feines Reindes beuteten. Ballenitein ftimmte bei und erwartete ben Angriff s bes Königs. Da biefer wider fein Bermuthen zogerte, und ba Die Urmee wegen ber ichlechten Witterung nicht lange fteben bleiben fonnte, wo fie ftand, jo betachirte er Bappenheim mit einigen Regimentern nach Salle. Allein, Guftav Abolph erhielt faum die Nachricht von Bavvenheims Abmarich, als er, weit to entfernt, auf Leipzig logzugeben, wie Ballenftein gebacht batte. bem Bergog von Friedland nacheilte, mas ben Lettern um fo mehr überraichte, ale er ibm im erften Mugenblick nur etwa 12,000 Mann entgegen zu ftellen vermogte. Der Bergog von Friedland gog fich nun in die weite Gbene, die fich zwischen bem 15 Floggraben und bem Städtchen Lüten bingieht, und ertheilte Bappenheim ben Befehl zur ichleunigften Rudtehr. Adolph folgte ihm und ftellte fich ihm gerade gegenüber auf; nur die Laudstraße trenute feine Truppen von denen des Bergogs. Der Rönig hatte ben Bergog gern noch benjelben Abend 20 angegriffen, um dem Anguge Bappenheims gubor zu tommen, doch verhinderte ihn hieran die einbrechende Racht.

Der Moment war groß. Die beiden ersten Herzischer ihrer Zeit sollten sich mit einander messen und der Besiegte mußte an den Sieger den Gewinn seines ganzen Lebens abtreten, webenn ein geschlagener Feldherr ist, wie ein schartiges Schwert, dem man nicht mehr vertraut. Das Glück eines Generals gleicht der Jungsräulichteit eines Weibes; eine geheime Weihe, ein unsichtbarer Zauber, liegt darin, der, einmal gebrochen niemals wieder hergestellt werden kann. Was mogte in Gustav woldhab, was in Wallensteins Seele vorgehen, während dieser Nacht, in deren duntsem Schooße die Geburt des Schicksals sich verdarg! Beide hatten ein Recht zu zittern, denn Beide zitterten vor ihres Gleichen, Beide mußten sich sagen, daß sie nicht mehr

ganz, wie sonst, auf ihre eigne Kraft gestellt waren, sondern daß ihr Loos vom Jusall abhing, daß ihr gegenseitiger Ruhm, der sich die Waage hielt, an einer Kleinigkeit zu Grunde gehen konnte! Was stand aber auch für die Partheien, die sie repräsentirten, auf dem Spiel!

Somobl die faiferliche, als die ichwedische Urmee itand die gange Nacht hindurch in Schlachtordnung. Wallenstein litt an heftigem Bodagra, er durchritt feine Linien und zwang fich einige freundliche Borte ab. Er gab Tillys Loofung: Fefus Roch vor Anbruch des Tages wollte Guitav Aboloh 10 bas Treffen beginnen, aber auf die Finfterniß der Nacht folgte ein dider Rebel, der das Schlachtfeld verhüllte. Da er nicht fechten fonnte, ergab der einfach-fromme Ronig fich ben Undachtenbungen. Laut ericholl Luthers: "Gin' fefte Burg" ic. Trompetentlang und Paufenschall begleitete den fernigen Gefang. 18 Das bemüthige Lied "Es wolle Gott und gnabig fein!" murbe bann angestimmt. Run löf'te fich ber Rebel allmälig auf, Die ersehnte Morgenhelle fam, Guftav Abolph warf fich por feinem gangen Seere auf die Aniee nieder und die Regimenter fprachen ihr Gebet. Sierauf ftieg ber Konig zu Pferd, er ritt durch 20 Die Reihen feiner Goldaten und ermahnte fie gur Tapferfeit. Best begann ber Donner ber Kanonen. Um gehn Uhr verichwand ber Rebel gang, um elf gab Buftav Abolph bas Beichen zum Angriff. Die Raiserlichen hatten bie zwischen beiden Armeen laufenden Graben befest und murden burch aufgestellte 25 Ranonen gedeckt, Die Schweden wollten fie aus ben Graben vertreiben, aber fie wurden gliederweise durch das grobe Geichnit barnieder gestreckt und mußten ablaffen. "Bo ift Guer Muth?" rief Buftav Adolph, als er fie manten jah, ftellte fich, die Lange in der Sand, an ihre Spite und führte fie in so eigener Perjon auf's Neue gegen die Graben. Seine Solbaten flehten ihn an, fich zu ichonen und an ihrer Tapferfeit nicht zu zweifeln, die Befahr, der ihr allverehrter König fich bloß ftellte,

aab ihnen übermenichliche Krafte, fie bestürmten bie Graben. welche icon bon Erichlagenen gefüllt waren, von Reuem und brachen endlich burch. Best marb ben Raiferlichen hart qu= gefett. Die Schweden rudten gegen bie im Mittelpunct ftehenbe Batterie por und bekamen bald fieben Kanonen in ihre Gemalt, die fie nun gegen die Ballenftein'ichen Truppen richteten. Das Kriegsglud mar abmechielnb, von beiben Geiten marb mit ber größten Bartnäckigfeit und Standhaftigfeit gefochten. noch maren die Schweden Sieger, als Pappenheim ber Schlacht to ploblich eine andere Geftalt gab. Guitav Aboluh hörte von ber Roth feines Jugvolfs, in der Site, womit er es auffucht, fommt er ben Raiferlichen zu nab. Raiferliche Reiter wollen ibn gefangen nehmen, ohne ibn zu erfennen. Er feuert feine Biftolen gegen fie ab; die weuigen Begleiter, die ihm gur 16 Geite find, thun baffelbe. Sierauf greift er nach bem Degen, aber einige Schuffe und Stiche, Die er empfängt, bringen ihn jum Banten. Geine Rurgffiere, Die in Diesem Augenblid berbei tommen, halten ihn für erichoffen; er ruft ihnen gu: es ift Nichts! aber er bittet zugleich ben Bergog von Lauenburg, ibn wim Stillen wegichaffen zu laffen. Der Bergog jucht ihn nach bem rechten Glügel ber Schweben zu bringen, aber unterwegs erhalt er noch einen Schuf in ben Rücken, ber ihm ben Reft "Ich habe genug" - ruft er dem Bergog gu -"rette Du Dich, Bruder!" Unter ben Sanben der beutegierigen 25 Croaten haucht er feinen Gelbengeift aus. Die Umftande von Buftav Abolphs Tode werden fehr verichieden ergahlt, wie das nicht anders fein fann, wenn man die Situation, die gur faltblütigen Beobachtung und gum Leichenbefund feine Beit ließ, er= wagt. Es ift Richts mit Gicherheit ausgemacht, als bag bies so herrliche Leben mitten in feinem Glang von unbefannter Sand nurühmlich ausgelöscht mard. Gin ichlimmer Berdacht trifft jogar ben Bergog Frang Albrecht von Cachien-Lauenburg, ein Berbacht, über ben die Geschichte bei ber Lückenhaftigkeit ber porliegenden Berichte nicht entscheiden, ben fie jedoch eben jo wenig verichweigen barf. Der Bergog trat balb nach bem blutigen Singang bes Ronigs in faiferliche Dienfte und nahm Die fatholische Religion an, was immer ein auffallender Schritt ift und bleibt. Das mit Blut bejpritte Bjerd Buftav Abolphs 5 machte die Schweden mit ihrem ungeheuren Berluft befannt; ber große, beilige Schmerz, ber fie padte, entgundete in ihnen den Muth der Bergweiflung. Bergog Bernhard von Beimar nahm mit Entichloffenheit und Anhubeit ben bem Tobten ent= fallenen Commandoftab auf und führte fie gum Giege. Bappen= 10 beim, der ben Ronig noch am Leben glaubte und ihn im biciten Gebrange am Sicherften zu treffen meinte, fand feinen Tod, in= bem er ihn suchte, um mit ihm zu tampfen; boch ftarb er nicht ivaleich auf bem Schlachtfelbe, fonbern erft einen Tag fvater. und nahm die Ueberzeugung mit in die Grube hinunter, daß 16 ce nicht feines Urms bedurft hatte, um Buftav Abolph gu fällen. Bavvenheims Tod entmuthigte die Raiferlichen vollends. fie geriethen in Berwirrung und begaben fich, obgleich Ballen= ftein felbst ermahnend und brobend unter ihnen umber ritt auf die Flucht. Der bide Rebel, ber fich berabientte, machte so ben Schweden die Berfolgung unmöglich, aber bie Bablitatt, das Grab ihres großen Ronigs, gehörte ihnen unzweiselhaft. In Diefer Schlacht fiel auch einmal ausnahmsweise ein Beiftlicher, der mohlgenährte Abt von Gulda, ber blog ber Reugier wegen gefommen mar, für feinen Glauben. Der fonigliche us Leichnam, ganglich entstellt, von Croaten ausgeplundert, von Bferben gertreten, murbe nach laugem Guchen unter einem Saufen von Todten hervorgezogen und feiner betrübten Be= mablin übergeben. Der Plat, wo man ihn gefunden bat, ift noch jett mit einem Deutstein bezeichnet, es wird wohl nicht so leicht ein Deutscher ohne tiefe Rührung an ihm pornbergeben. Schiller in feiner Beschichte bes breigigjahrigen Rriege, fpricht Die Furcht aus, daß Buftav Adolph, den er ben einzigen ge=

rechten Eroberer nennt, bei einem längeren Leben ber Thränen ber Nachwelt wohl nicht fo würdig geblieben ware, wie iest. Es ift immer bedenklich, bei der Geschichtschreibung pom That= fächlichen abzugehen und über die Butunft eines zu früh ab= s gerufenen handelnden Characters Betrachtungen anzustellen. denn das Leben macht fich felten oder nie, wie eine geometrische Brogreffion. In Bezug auf Guftav Abolph namentlich zweifle ich, ob die Furcht, die fich bei ihm einen Abfall von fich felbit als möglich benkt, bas Recht hat, laut zu werben. Wenn er 10 auch dem menichlichen Schickfal, fich in feinem Glück bin und wieder zu berauschen, nicht burchaus entgeben fonnte, und nun im Raufch manchen Schritt that, ber fich zweideutig auslegen ließ, jo icheint mir boch in feiner gangen Art und Weife, gu fein, in ber Befonnenheit feines Bejens und in ben nur auf 18 bas Sochite und Ebelfte gerichteten Reigungen feines Gemuths ein ben ftartften Lodungen bes Egoismus hinreichenden Biber= stand leistendes Gegengewicht zu liegen. Er konnte gang mohl eine Beit lang ben Gebanten begen. Deutschland zu gerftuckeln und die Raisertrone mit nach Schweden hinüber zu nehmen. 20 aber er hatte ihn nicht ausgeführt.

Gustav Abolphs Tod hatte die wichtigsten Folgen. Alle Katholiken stellten Freudenseite an, jeder Protestant hatte ein Gesühl, als ob er seinen nächsten und theuersten Verwandten verloren hätte. Kaiser Ferdinand vergoß Thränen; es waren se Freudenthränen, aber er gab sie sür Thränen christlichen Miteleids aus. Wallenstein rieth ihm aufrichtig zur Aussöhnung mit den Reichsständen, er wollte davon jedoch nicht hören, sondern betrieb aus Angelegentlichste neue Rüstungen und suchte die protestantischen Fürsten von ihrer Verbindung mit den Schweden so abzubringen. Unter den Protestanten entstand Verwirrung und Zwietracht, die Glieder waren ohne Hanpt und wollten selbsständig für sich agiren. Gustav Abolphs mindersährige Tochter Christine bestieg den schwedischen Thron, der Reichstath, der Sebbel. Bette IX.

mabrend ihrer Minderjährigfeit die Regierung führte, entschloß fich trop der großen Erichöpfung des armen Reichs, den Aricg in Dentichland fortzuseten. Der Rangler Drenftiern, ein Mann, der den Ronig mahrhaft liebte, ber aber feinen Schmerg mann= lich befämpfte und feine Achtung vor dem Berftorbenen nicht 5 durch ohumächtige Alagen, fondern durch die Aneführung feiner ibm auf's Genaucste befannten Plane an ben Tag zu legen beichtoß, leitete jogleich die nöthigen Maagregeln ein, indem er Die protestantischen Stände, Die er nach Beilbronn gusammen berief, zu einer innigen Alliang mit ber Krone Schweden gu to bereden fuchte. Biele Diefer Stände erichienen, aber fie zeigten fich ichwierig und bedenflich; ber Anrfürst Johann Georg von Sachien war am widerspenftigften. Dennoch ward gu Beilbronn Manches ausgemacht, mas bem Raugler am Bergen lag, por Allem erwnischt war es ihm, daß die Protestanten ihm aus 15 eigener Bewegung die Direction des Krieges übertrugen. fie fich auch feinerseits zu verbinden, und um Franfreich, England und Solland, die ben Tag zu Beilbronn insgefammt beidbidt hatten, zu Billen zu fein, feste er die Rinder bes gleich nach Buftav Adolph geftorbenen Pfalzgrafen wieder in so ben Befit ihrer Länder ein. Ja, nach bem fingen Borgang des Königs, und um zu verhüten, daß die hauptsächlichsten Triebiedern der mit Schweden verbnindeten protestantischen Fürsten nicht erlahmten, ertheilte er ben Gingelnen unter bem famojen Namen: ichwedischer Leben, Stifter, Bisthumer, Graf- 25 ichaften pp., die dem Teind entweder ichon abgenommen waren, oder boch abgenommen werben follten. Hatte er fich im Beginn der Seilbronner Berhandlungen nicht genng über die ihm un= befannte bentiche Langiamfeit und pedantifche Schreibieligfeit in öffentlichen Geschäften verwundern können, jo wußte er seine so Berachtung faum zu verbergen, als er jah, bag bie Stugen bes Reiche, die Fürften, die über die Berfaffung beffelben zu machen hatten, fich von einem schwedischen Edelmann Theile des Reichs

gu Beben geben ließen. Nachbem nun auf biefe Beije ben vereinzelten Rräften wieder ein Centrum gegeben mar, fonnten die friegerischen Unternehmungen, die bis dabin itoeten, wieder Bald nach der Schlacht bei Lüten verjortgejest merben. s einigten fich die fachfischen und luneburgischen Truppen mit ber ichmedischen Saupt-Armee, um in Cachien zu agiren. Bergog von Friedland mußte fich jest aus Cachien wieder Roch in ber Racht nach der Schlacht war er in herausziehen. Leipzig eingebrungen, aber auch ichon am Abend bes folgenden 10 Tages hatte er die gedrangfalte Stadt wieder verlaffen. Chemnit. Freiberg, Bwidau, von ben Raiferlichen befett, fielen raich nach einander, trot ber jum Teil mannhaften Bertheidigung wieder in jächfisch-ichwedische Sande. Sierauf trennten fich die vereinigten Armeen; Die Sachjen wendeten fich nach ber Laufit und 16 nach Schlefien, um in Bemeinschaft mit Thurn gegen die Ober= öftreicher zu gieben, Bergog Bernhard rudte nach Franken, Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen. General Born hatte fich mittlerweile im Eljaß ausgebreitet. Benfeld, Schlettstadt pp. mußten fich ergeben. Der Commandant 20 in Colmar wollte fich vertheidigen, da erhob fich die Burger= ichaft, bemächtigte fich bes Oberften und feiner Coldaten, und übergab den Schweden die Stadt. Fast die ganze faiserliche Reiterei in Elfag murde aufgerieben. Die Stadt Sagenau ergab fich dem Oberftlieutenant von Croneck. Sorn war auf dem Bege 25 jur völligen Besignahme, da ward er unglücklicherweise in eine andere Gegend gerufen. Buftav Adolphis Eroberungen am Lech und an der Donan wurden von dem General Banner und dem Biglggrafen von Birkenfeldt vertheidigt. Aber Die Baiern, Die von dem friegserjahrenen und tapfern Altringer, einem ber bor= 30 züglichsten faiferlichen Benerale, unterftütt wurden, waren ihnen zu mächtig; wenn fie nicht Alles aufgeben wollten, mußten fie Sorn im Elfag um Sulfe ansprechen. Sorn fam, indem er bem Rheingrafen Otto Ludwig die Bertheidigung feiner im Elfaß 10\*

gemachten Eroberungen anvertraute, doch auch jett noch war das bis auf 16,000 Mann verstärfte Banneriche Seer zu ichwach gegen ben Reind, und founte nicht verhuten, daß biefer fich an ber Grauge von Edwaben festfette. Der Gliaß marb baber noch mehr entblößt, weil es fehr barauf aufam, die Ufer bes s Lech und der Donau zu behaupten, auch der Rheingraf Otto Ludwig ward herbeigerufen; zulett ward jogar noch der Herzog Bernhard von Beimar zum Beiftand aufgefordert, ba es hieß, daß die Baiern aus Böhmen Unterftugung erhalten wurden. Bernhard war in Franken thatig gewesen, er hatte fich des Soch= 10 ftiftes Bamberg bemächtigt und auch die Stadt Cronach ciugenommen. Run naberte er fich über Nürnberg ber Donau, ichlug unterwegs 40 Cornetten baierischer Reiter, mit welchen Johann de Werth ihm entgegen zog und vereinigte fich bei Donau-Best gewann ber Arieg in Diefer Wegend 15 werth mit Sorn. eine gang andere Beftalt. Bunachft ward Gichftedt eingenommen, uur bas Schloß leiftete 10 Tage Biberftaub. Bon Gichftedt rudte Bernhard nach Regensburg: ein Berrather hatte ihm fogar Ingolftadt in die Sande geliefert, wenn er mit feinen Truppen nicht etwas zu ipat angelangt ware. Bang Baiern ift in ber 20 aronten Gefahr, der Krieg broht, eine enticheidende Wendung gu nehmen, da lahmt auf einmal eine Emporung ber Offiziere ben Siegeslauf ber Armee.

Ter Soldat hatte seine Wichtigkeit schou unter Gustav Abolph erkannt, er hatte es nicht übersehen, daß dieser König 25 nur auf seine Kosten so groß geworden war. Aber die Größe des Helden hat Etwas, das auch dem Gemeinsten imponirt, das, wenn es nicht in der rohen Seele Bewunderung und freudige Unterwürsigkeit erweckt, ihr doch Furcht und Zittern einstößt. Bei Ledzeiten des Königs war darum der unbedingteste Ge-30 horsam dei Vornehmen und Geringen unverrückt geblieben und man hatte sich, wenn man sich den ärgsten Mühseligkeiten unterzog, mit der Hoffnung auf Beute oder auf künftige Besörderung

begnügt. Anders mar es jest, da nicht mehr die geheiligte Majeftat eines Ronigs, nicht mehr bas gefeierte Benie eines angebeteten Keldberrn an der Svike ftand, fondern da ein bloker Rangler, beffen große Eigenschaften nicht jo besonders s in's Auge fielen, die Operationen lentte. "Endlich wollen wir Abrechnung halten, wir wollen wiffen, wie viel wir zu forbern haben, wie boch man uni're Dienfte anichlägt!" Go lief es von Mund zu Mund, und Jeder erinnerte fich babei, daß er bas Schwert, bas er an ber Seite trug, nur nicht langer zu gieben 10 brauche, um fich Wehör zu verschaffen. In unserer Beit, wo eine Urmee nur noch ein Rechen = Erempel ift, murbe bas freilich nicht mehr geben, aber damals war es anders, damals gog ber Solbat noch nicht ben Menichen, ben felbititänbig= freien, aus, wenn er die Montur angog. Zwei unruhige 15 Ropfe, Mitichafel und ber fogenannte fleine Bfuhl, geben bas Beifpiel, bas in wenigen Tagen eine fast allgemeine Nach= folge findet. Die Offiziere fordern nicht allein den feit Jahr und Tag in Rudftand gebliebenen Gold, fie forbern auch eine Belohnung in ber Unmeisung von liegenden Grunden; man w jolle jedem Regiment gewiffe Stadte, worans es jeinen Gold gu begieben habe, überweisen, und dies Alles folle in ber Beit von 4 Bochen in's Bert gerichtet werden; es murben fo viele Brandichatungen erhoben, die ungeheuerften Summen wurden herbeigetrieben, die Tafchen der Soldaten jollten nicht länger 26 leer bleiben. Man giebt fich Bort und Sandichlag, feinem Commando mehr zu gehorchen, bevor man befriedigt fei; man ichreibt Briefe an die übrigen Armeen, Die glücklicherweise in Die verfehrten Sande gerathen. Bergog Bernhard jucht burch gutliche Borftellungen bie Ungufriedenen umguftimmen, ber so Beneral Sorn fahrt fie bart an und brobt, beibes ift ohne Erfolg, der Rangler gerath in die alleraußerfte Bedrangniß, das Bochite fteht auf bem Epiel, und wenn die Bulje nicht ichnell eintritt, jo ift bas Berberben nicht mehr abzumenben. Bergog

Bernhard ift ber Gingige, von dem man die Beschwörung des Sturms erwarten fann, benn er hat die Liebe ber Urmee für ibren König geerbt. Er traut es auch fich zu, das Ungewitter abzulenten, aber er zeigt bei biefer Gelegenheit, daß er fo wenig, wie ein Anderer, ohne Egoismus ift. Er verlangt bas 5 ihm bereits von Buftav Adolph versprochene Herzogthum Granten, er forbert bas Chercommando und den Titel eines Beneraliffimns, er besteht auf die Freiheit, die Coldaten nach Butbunten belohnen zu burfen. Drenftiern, burch biefen Digbranch, ben der Herzog von seiner Wichtigkeit zu machen wagt, 10 emport, fündigt ihm in der erften Entruftung feine Dienfte auf, er befinnt fich aber bald auders und beschließt, den un= entbehrlichen Keldberrn um jeden Breis an die ichwedische Krone zu feffeln. Er willigt also ein, ibm die Sochstifter Bamberg und Bürzburg unter dem Namen eines Berzogthums Franken zu 15 übergeben, und verspricht, ihn bei dem Besit biefer Länder fraftigit zu ichnigen; bagegen ichlägt er ihm unter einem ein= leuchtenden Borwand ben Titel eines Generaliffimus ab, und Bernhard, ber vielleicht das Uebertriebene nur darum geforbert hatte, um das Billige zu erhalten, ift zufrieden, bezeigt fich auch 20 alsbald für jo bedeutende Ruficherungen bantbar, indem er den Aufruhr der Urmee durch feine Thatigfeit und fein Aufeben itillt. Biel Beld wird unter die Diffiziere vertheilt, noch mehr Ländereien, die man noch nicht hat, die man jedoch erobern will, werden ihnen überwiesen, und die Rriegsmaschine fommt 25 wieder in den Bang. Aber die Gelegenheit, durch einen Sanptichlag die Entscheidung berbeignführen, war vorüber und die vereinigte Macht mußte zeriplittert werden, um dem Teind an ben verschiedenen Orten, wo er fich zeigte, Widerstand zu leiften.

Honn machte einen Einfall in die obere Pfalz und eroberte 30 Neumark, dann richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Gränze, um das bedrochte Bürtemberg gegen die Klaiserlichen zu schüßen. Die Feinde zogen sich bei seiner Annäherung über

lleberlingen und Lindau gurud, Sorn verfolgte fie vergeblich, aber er lernte auf biefem Wege eine bisher noch nie besuchte Begend fennen, und er beichloß, fich auch bier fest zu feten. Gine Befitung am Bobenfee war außerft gelegen, um eine s Berbindung mit den Gidgenoffen gu Stande gu bringen, und gu einer folden Befitung ichien fich bie Stadt Coftnit am vor-Mit höchster Geschwindigfeit rückte er züglichsten zu eignen. burch bas Thorgan auf die Stadt gu, Die Cofiniger erfuhren nicht eber etwas von feinem Zuge, als bis fie ihn vor ihren 10 Mauern faben. Doch, Sorn hatte jein Beichut, Das ihm bei der Belagerung unentbehrlich war, ju Ulm gurudgelaffen, und die Ranonen, die ihm der Bergog von Bürtenberg gufandte, famen ju fpat und maren ju ichlecht. Gin Sturm verfehlte baber feinen Bwed, und obgleich er die Walle ber Stadt ftart ger= 15 trümmerte, fonnte er fie doch nicht vor Unfunft des von bairifcher Seite herbeieilenden Entjages zur Hebergabe bringen. Er mußte baber von diefem Unternehmen, welches, glücklich ausgeführt, die wichtigften Folgen gehabt haben murbe, absteben und fich durch das Thorgan wieder nach Deutschland gurudziehen. Angwijchen hatte ber Raifer in Mailand eine italianische Urmee auf die Beine gebracht, welche, nnabhangig von Ballenfteins Befehlen, am Rhein agiren und bas Elfaß vertheidigen jollte. Dieje Urmee erichien jest, commandirt von dem fpanischen Bergog von Feria, in Baiern, und ber General Altringer, der furg 25 zuvor Biberach erobert hatte, vereinigte fich mit ihr. Horn

grafen von Birfenjeldt verstärkend, ihr mit 30,000 Mann die Stirn bot. Aber, weit entfernt, die Schlacht auzunehmen, zogen so sich die Kaiserlichen nach dem Elsaß zurück und sesten dort den Fortschritten des Rheingrasen Otto Ludwig ein Ziel. Horn und Birkenseldt rückten nach und verjagten den Herzog von Feria wieder aus jenen Gegenden. Die rauhe Herbstzeit richtete die

hörte nicht jo bald von ihrem Erscheinen, als er sich auch gegen sie auf den Weg machte und, sich mit den Truppen des Pfalz-

meisten ber Italianer zu Grunde und ber Berbruf über fo viele Unfälle töbtete ihren Auführer. Bergog Bernhard führte mabrend biefer Beit einen andern Streich von großer Bedeutung aus. Er fente über die Donau und ichloß gang unvermutheter Beife bie Stadt Regensburg, ohne beren Befig alle bairifchen & Eroberungen immer febr unficher waren, und nicht mit Nachbrud behauptet werden tonnten, mit Ernft und Rraft ein. Die Stadt mar von den Baiern befest und hatte fich wohl halten fönnen, allein die Bürgerichaft dulbete nur mit Widerstreben die bairiichen Soldaten in ihren Mauern und war mehr als 10 geneigt, mit den Schweden gemeinsame Sache zu machen. Maximilian erichraf, als er von der Gefahr hörte, die Regensburg bedrohte, er erließ die flebentlichften Schreiben an ben Raifer und diefer die dringlichften Aufforderungen an den Bergog von Friedland. Der Bergog erflärte fich auch zur Bulfe bereit 16 und ließ bem Rurfürsten burch Ballas bie nabe Untunft einer hinlänglichen Truppenzahl ansagen, zugleich jedoch verbot er Diefem General bei Lebensftrafe, fich zu rühren. Der Commandant von Regensburg, einen balbigen Erfat hoffend, hatte die klügften und nachhaltigiten Maagregeln zur Bertheidigung ber Stadt 20 ergriffen, er mußte aber, ba feine hoffnung fich nicht erfüllte, den Umftanden nachgeben und dem Bergog Bernhard Regensburg überlassen. Rest muchs Bernhard ber Muth, er beichloß, ben Arieg nicht allein in Baiern weiter hinein zu fpielen, um ben protestantischen Ländern baburch eine Erleichterung zu verschaffen, 25 fondern auch in Deftreich felbst vorzudringen, furz, das Alles ju thun, mas Buftav Abolph in Diefer Beziehung unausgeführt gelaffen batte. Er eroberte, mit Sturmegeile pormarte ichreitend. im Fluge Straubingen, er überichritt, bem grimmig bereinbrechenden Binter Trot bietend, Die Mar, er machte Baffau so und Ling ergittern, er bachte an ben Uebergang über ben Inn. Der Raifer fürchtete für Bien und ließ Ballenftein einen Befehl über ben andern zugehen, dem bedrängten Baiern beizuspringen;

Ballenftein durfte nicht länger faumen. Da überzeugte fich Bernhard, daß über ben Berfuch, neue Groberungen zu machen, leicht bie alten verloren geben konnten, und entichloß fich gur Umtehr. Er jog dem Bergog von Friedland, der fich langfam s mit feiner gangen Macht naberte, entgegen und bot ihm eine Schlacht an, aber ber Bergog, ber nur gefommen war, um fich ju zeigen, nicht um Etwas auszurichten, jog fich raich wieber nach Bohmen gurud. Bernhard endigte alfo für dies Jahr ben Feldzug und bezog mit feinen Truppen die Binterquartiere. 10 Der Krieg war aber nicht bloß am Rhein, im Elfaß und in Baiern und Franken geführt worden, auch in Beftphalen und Niedersachsen hatte man sich mader herungeschlagen. Es ift bei bem mir vergönnten, beschränften Raum unmöglich, weiter in's Ginzelne ju gehen und jede Abtheilung der vielen Seere in 16 ihren Actionen zu verfolgen. An allen Enden Deutschlands waren die Schweden siegreich, Buftav Adolph felbit, wenn er noch am Leben gewesen ware, hatte teine glanzendere Triumphe feiern fonnen.

Bewiß ift es meinen Lefer ichon aufgefallen, daß feit bem 20 Treffen bei Lugen fich fast jeder, auch der unbedentenfte Beer= führer, mahrend bes Feldzugs hervorthat, nur nicht ber größte von allen, ber von dem Raifer mit jo fcmeren Opfern wieder für feinen Dienft gewonnene Ballenftein. Ballenftein hatte bei Lügen eine wichtige Schlacht verloren; welche Aufforderung 26 lag hierin für einen Felbherrn, wie er, zehn andere zu ichlagen, um den Gedanken an einen folden Berluft durch einen gehn= fach verdoppelten Gewinn zu vertilgen! Statt beffen lag er ftill in Bohmen, als ob er gar nicht in ber Welt ware; nicht bas Unglud feiner Freunde und Bundesverwandten, nicht bas so Blud und der Jubel feiner Feinde fonnte ihn aus feiner unbegreiflichen Rube ftoren. Des Winters prefte er ben faifer= lichen Ländern, in benen er Quartier nahm, durch unerhörte Contributionen bas lette Mart aus, bes Commers führte er feine Urmee, statt fie zu gebrauchen, wie er konnte und follte, fpatieren. Unter allen öftreichischen Provinzen war Schleffen am ärgiten gefährdet. Gine fächfische, eine schwedische und eine brandenburgiiche Urmee waren zugleich in dies Land eingefallen; fie hatten die michtigiten Blate eingenommen und felbit Breslau 5 gur Grareifung ibrer Barthei gu bewegen gewußt. Aber gerade Die Menge von Generalen und Armeen rettete dem Raifer Diefe Broving, Die fonit bei entichiedenem einträchtigen Sandeln auf jeden Gall verloren gewejen ware. Die Generale, bejonders Arnheim und Thurn, ganften fich, die Soldaten haberten mit to einander, Die Sachien und Brandenburger juchten Die Schweden. in denen fie nur überläftige Fremdlinge faben, gu verbrangen, und die Schweden hinwiederum betrachteten die Dentichen mit mißtraurijden und icheelinchtigen Angen. An fraftige Opera= tionen war unter folden Umitanden nicht zu benfen, die 15 Schweben, Die es angeben mußten, daß die Sachsen mit ben Maiferlichen auf einem fait freundschaftlichen Guß lebten, fie tractirten und von ihnen tractirt wurden, tamen fich ver= fauft und verrathen vor und der General Arnheim war noch bagu meistens abweiend. Endlich marichirte Ballenftein auf 20 Schleffen, er ericbien an ber Spite von 40,000 Mann, Die Bereinigten maren unr 24,000 Mann ftarf. Gie erwarteten eine Echlacht, und gogen bem Bergog, trop ihrer fleinen Bahl entgegen, doch er ließ fie nenn Tage lang ruhig im Felde ftehen, dann ließ er durch den Grafen Tergfi den General von 25 Urnheim zu einer Confereng zu fich einladen. In Diefer Confereng luftete er endlich ben Schleier bon feinen im Ber= borgenen genährten Absichten und Planen. "Er jei" - jagte er - "gefommen, um Alles beignlegen, er wolle mit Edweden und den Reichaftanden einen ewigen Frieden ichließen und Jedem so Bennathnung verichaffen. Alles Diefes ftehe in feiner Bewalt, und wenn Ferdinand Unftand nehmen wolle, jo werde er fich mit den Brotestanten verbinden und ihn zum Tenfel jagen."

Gegen den Grafen Thurn, den er später ebenjalls zu sich besichied, sprach er sich noch bestimmter ans. "Er wolle den Raiser schon zum Frieden zwingen. Alle böhmischen Lerstriedenen sollten zurückernsen, alle Privilegien bestätigt, alle Schier, die ihm selbst zugesallenen nicht ansgeschlossen, wieder herausgegeben werden. Die Jesuiten wolle er verjagen, die Krone Schweden durch terminliche Jahlungen bestriedigen und alles überstüssiges Kriegsvolt gegen den Türken schieden. Wenn er" — sehte er hinzu — "König von Böhmen würde, so solltommenste Religionsstreiheit gewähren und sich mit der Markgrafschaft Mähren sür das Herzogthum Mecklenburg entsichäbigen lassen."

Urnheim und Thurn mogten ftaunen, als fie jo ploglich 15 gu Mitwiffern eines bis babin auf's Corgfältigfte bewahrten Beheimniffes gemacht wurden. Ballenftein theilte ihnen auch unr beshalb feinen Plan mit, weil er, wenn er überhaupt ausgeführt werden follte, nicht langer verschwiegen werden durfte. Die Mailandische Armee, die mit Umgehung des zwischen ihm 20 und dem Raifer beitehenden Bertrags errichtet und in Dentich= land gebraucht worden war, hatte ihm über ben bereits in Ferdinand aufgestiegenen Argwohn die Augen geöffnet. jab, daß man ibn allgemach entbehrlich machen wollte, er durite nicht zweifeln, daß man ihm bas ihm aufgebrungene Commando 25 in dem Augenblick, wo man es fonnte, wieder nehmen wurde. Gine Krone war fein Biel, und nach diefer Krone mußte er ichnell greifen, ober für ewig auf fie verzichten. Der frango= fijden Unterstützung batte er fich bereits verfichert, nun mußten die Sachien und Schweben in's Bertrauen gezogen werden. 30 Arnheim erichraf, Thurn freute fich. Aber Beibe fonnten fich nicht ermächtigt fühlen, in einer jo unerhörten Angelegenheit etwas abzuschließen; vorläufig fam daher bloß ein vierzehn= tägiger Waffenftillstand zu Stande. Arnheim erstattete bem Rurfürften von Sachien Bericht, Thurn überbrachte Drenftiern Die unerwartete Renigfeit. Der Lettere hielt fie fur fo ge= fährlich, daß er Unfangs nicht einmal davon zu reben geftatten, viel weniger aber in die von Ballenftein verlangte Uebergabe ber allierten Armeen willigen wollte. Es ichien ihm burchaus s unmöglich, daß Ballenftein fein ganges Seer gum Abfall und Treubruch bewegen, es ichien ihm fogar unmöglich, daß er auch nur einen jo ausichweifenden Gedanten faffen fonne. Er er= flarte beshalb Alles fur eitel Maste und Betrug und mußte gulegt auch Urnheim, ber mit vollem Bertrauen in Ballenfteins 10 Redlichfeit gefommen mar, bedenflich zu machen. Auch hatte Oxenftiern Grund genug, ju zweifeln, benn Ballenftein meinte ce mit ben Edweben feineswege ehrlich, er munichte vielmehr sehnlichst, sie mit dem Raiser zugleich zu verderben und einen besondern Frieden mit den Sachien zu ichließen. Allein badurch, 15 daß er diesen doppelten Plan verfolgte, gerieth er in jo viele Biderfpruche, daß ihm am Ende Riemand mehr vertraute und daß man nur noch einen Ranteschmied in ihm jah. Es blieb ihm nun Nichts mehr übrig, als feine Macht zu zeigen. Schon por bem letten Baffenstillitand mar ber Beneral Solt in's so Meifinische eingefallen und hatte es auf's Graufamfte verwüstet. Der Aurfürft batte fein Arjegevolf in Schleffen fteben, er fonnte aljo Nichts thun, als ber unmenichlichen Behandlung feines Landes aus den Geftungen zusehen. Der Baffenstillstand feste Solfe Bermuftungen ein Biel, bald barauf forderte ber 25 Nachdem der Baffenitillitand abgelaufen mar. Tod ihn ab. ftellte Wallenftein fich, als ob er in's Cachfifche einfallen wollte und iprengte aus, daß ichon eine bedeutende Truppenabtheilung dahin aufgebrochen jei. Arnheim brach nun in höchfter Gile auf, um Cachfen gu ichugen, Die Schweden, unter Thurn, Die 20 bei Steinau an ber Dber ftanden und fehr gufammengeschmolzen waren, wurden hiedurch entblößt. Ballenftein ließ den fächfischen General jechszehn Meilen voraus in bas Meignische gieben, bann

wandte er fich mit einer raschen Bewegung gegen bie Ober und fam, da er täglich 8-9 Meilen gurudlegte, febr ichnell nach Steinau, wo die Schweden in größter Sicherheit lagen. Die Reiterei lag in den nachsten Dertern, das Fugvolf mar s eben im Begriff, fich zu verschangen, im Gangen hatte Thurn faum drittehalbtausend Mann und Wallenstein zog mit 20,000 Wallenftein ftellte an Thurn die Frage, ob er fich auf Gnade oder Ungnade ergeben wolle; wo feine Bahl mehr bleibt, ba ift felbit in einem folden Kall Die Antwort leicht. 10 gange ichwedische Armee giebt fich gefangen, Rahnen, Ranonen, Bagage und Beichut fallen in Die Bande bes Giegers, auch Thurn hatte ben gangen verderblichen Arieg entgündet, endlich hatte man ihn, endlich konnte man fich an ihm rachen. Bang Wien war ungebuldig, ihn hingerichtet, gerädert oder gevier-16 theilt zu feben, gang Wien verfluchte ben Bergog, als die Nachricht eintraf, daß er ihn freigegeben habe.

Rafch folgte nun die Ginnahme von Liegnis und Großglogan; felbst Frantjurt an der Oder tonnte fich nicht halten. Balleuftein felbit fiel in die Laufit ein, eroberte Gorlit mit so Sturm und zwang Banten zur llebergabe. Es war ihm jedoch noch immer weniger barum zu thun, ben Aurfürsten Johann Georg zu vernichten, als ihm Furcht und Schreden einzuflößen, er wollte ibn bloß zwingen, auf die ihm gemachten Borichlage einzugeben; aber Johann Georg feste zu großes Mißtrauen 26 in ihn, um nicht lieber bas Menferfte abzumparten. Bielleicht ware Ballenstein diesmal burch die Gewalt der Baffen bennoch jum Biel gefommen, wenn nicht das Sülfsgeschrei aus Baiern und Deftreich, bas er nicht langer überhoren durfte, wenn er jeinen Abfall vom Raifer nicht formlich erklaren wollte, ihn aus so biefen Begenden fortgerufen hatte. Er machte fich alfo nach fo vielen Binfelgugen endlich in Birtlichfeit auf ben Weg nach Baiern und hatte bas angenehme Befühl, daß dort nicht viel mehr zu retten war, nachdem die Edweden Gichftadt, Regens=

burg, Stranbingen pp. erobert hatten. Langjam, langjam naberte er fich, als ob feine gange Urmee am Bodagra litte; als er an ber bairifchen Grauge aufquate, berannte er bas von ben Echweben eingenommene Cham. Da lief ein Berücht um. baft Die Echweden einen Ginfall in Bohmen beabsichtiaten; begierig 5 griff er dies Gerücht auf und brauchte es als Bormand, um auf's Gilfertiafte nach Bobmen gurndaufebren. Der Bertheibigung ber faijerlichen Erblande - fchutte er vor - muffe in ben Mugen eines getrenen Generals alles Uebrige nachiteben; er mar aber nur fo biensteifrig, weil er Bohmen ichon als fein eigenes 10 Ronigreich betrachtete. Der Raifer gab ihm ben eruftlichen Befehl, an die Donau gegen den Bergog von Beimar zu gieben; er autwortete badurch, daß er feine Truppen Wintergugrtiere nehmen ließ. Run aber war auch ber Bnuct gefommen, wo ber Raifer fich über die eigentlichen Absichten feines ihm längit ber= 15 bächtig gewordenen Weldheren fanm noch mehr täuschen konnte, wo die eigenen Freunde Ballenfteins, wenn fie nicht felbit ben Argwohn berausfordern wollten, ibn nicht langer entschuldigen durften, und wo von oben berab Einhalt gethan werden mußte, wenn nicht bas Merafte eintreten follte. Der Carbinal Infant 20 war mit einer Armee aus Italien unterwegs; der Bergog von Friedland ward gebieterijch angewiesen, ihm einige Regimenter jur Berftarfung entgegen zu fenden. Giner feiner Unterfeldherrn in Deftreich erhielt vom Raifer unmittelbaren Befehl, fich bem Rurfürften von Baiern anzuichließen. Der Bwed. Ballenftein 23 nach und nach zu entfräftigen, lag offen vor; er wurde aber von Niemanden ichneller erfannt, als von Ballenitein felbit, und bewoo diefen zur Beichlennigung feines dimfeln nehmens. Mehrere der vornehmiten Offiziere hatte er ichon früher mit dem Beheimnig befannt gemacht, jest mußte der so Berjuch mit allen angestellt werben. Zunächit zog er ben Grafen Piccolomini, den er allen Nebrigen vorzog, weil er mit ihm unter der nämlichen Constellation geboren mar, in's Ber-

trauen. Diefer mar bem Raifer tren ergeben und berichtete Die ungeheure Entdedung fofort an den Sof. Dann berief er fammt= liche Commandeurs nach Bilfen zusammen, scheinbar, um einen Ariegerath zu halten, in der That aber, um fic zu versuchen s und fich ihrer zu versichern. Der Feldmarichall 3llo unterzog fid) ber ichwierigen Aufgabe, ihre Gefinnungen zu erforichen. Er trug ihnen die neuesten Forderungen des Sofes por und befragte fie, ob es jest im Binter möglich fei, die Quartiere gu verändern und den natürlichen Sinderniffen der Sahreszeit zum 10 Trop Regensburg wieder zu erobern. Einstimmig erflarte Die burch ein fo unverständiges Anverlangen ergurnte Versammlung die Unmöglichfeit. Run ging er auf Die Berbienfte ber Urmee und auf ben Undant des Raijers über, iprach von einer zweiten ichimpflichen Entlaffung, Die dem Bergog auf Ginflufterung der 16 Spanier und Jefuiten brobe, bemerfte, daß der Bergog einem jo frantenden Schickjal gnvorkommen und bas Commando freis willig niederlegen wolle, und daß er babei weniger fich felbit, als feine getreuen Untergebenen bedaure, Die jest schwerlich wieder zu ihren Borichuffen gelangen, gewiß aber nicht die mit 20 Echweiß und Blut verdienten Belohnungen erhalten würden. Die Generale emporten fich über eine jo ichreiende Ungerechtig= feit des Sois und beputirten vier aus ihrer Mitte an Ballenftein, um ihn zu bitten, daß er bas Beer nicht verlaffen mögte. Ballenftein weigerte fich und ergab fich erft der zweiten Wefandt= 26 ichaft; ba er biefer bas Beriprechen gab, nicht ohne Wiffen und Billen ber Commandeurs aus bem Dienste gn treten, forberte er von den Commandeurs eine Begenversicherung, treu und fest an ihm zu halten, ihn nimmer zu verlaffen und den Bundbrüchigen als treulojen Verrather und gemeinschaftlichen Teind 30 gu behandeln. Die ausbrucklich bingugefügte Clanfet: "Co lange ber Bergog bie Urmee gum Dienft bes Raifers gebrauchen wurde," bernhigte die Gewiffen und veraulagte, daß jeder der Umwefenden bas Begehren unichnibig und billig fand. Die

Schrift wurde unmittelbar por einem Gaftmahl, welches 3flo gab, herum gereicht; zwijchen die Berlefung und Unterzeichnung trat dann der gedectte Tifch. Nach aufgehobener Tafel erichien Die Schrift zum zweiten Dal, aber ohne jene Claufel; Die Ropfe waren von Beindunft erfüllt, begungeachtet entbedten bie s Meisten bald die Berwechselung ber Eremplare. Es entitand Larm, aber 3llo und Tergti, ber Gine burch Bureben, ber Ameite durch Seftigfeit und den gezogenen Degen, mußten ihn beignlegen. Die Unterschriften wurden gegeben, gum Theil jedoch fo untefertid, daß man Abficht darin feben mußte. Ballenftein, 10 biedurch verlett, auch wohl wirflich wantend und unichlüffig gemacht, ließ die Commandeurs am nachften Morgen zu fich tommen, hielt ihnen ihre Widerseplichfeit vor und sprach jeinen Entichluft aus, nun boch vom Commando abzutreten. baten Alle insgesammt um Entschuldigung und erboten fich gu te einer abermaligen Unterzeichnung. Sest wandte fich Ballenftein brobend und befehlend an die jum Theil gufällig, jum Theil aus bofer Abunng ausgebliebenen Generale, beren Beiftimmung ibm noch fehlte. Altringen entschuldigte fich mit Kraufheit. Gallas fam, aber nur, um als Augenzeuge ben Bergog zu über= 20 machen und den Raifer von jedem feiner Schritte in Renntniß ju feben. Belche Befturzung erregten feine und Biccolominis Berichte in Bien! In ichandervoller Gewißheit ftand es auf einmal ba, mas man fich unter ben Augen ber Majeftat boch nur als eine entfernte Doglichfeit gebacht hatte! Die Befahr 25 war groß und die Urmee, durch die man ihr hatte begequen fonnen, ftand unter ber uneingeschränften Berrichaft bes Berrathers. Ednell, wie es noth that, ward ein Entichluß gefaßt. Man erließ geheime Befehle au Diejenigen Generale, auf deren Trene man banen tounte, den Bergog von Friedland, fo wie 3llo so und Terzfi, zu verhaften und in fichern Gewahrsam zu bringen, und fie, wenn es nicht zu umgeben fein follte, zu todten. Richt ohne Lächeln fieht man, bag ber Kaijer auf bem noch bor=

handenen eigenhändigen Blatt das Wort ermorden, beijen er fich zuerft in Bezug auf Ballenftein bedient hatte, bei'm Ueberlefen in: entleibben umgeanbert bat. Gallas erhielt ein Batent, morin er jum interimiftischen Generalifimus ernannt und worin bie 5 Truppen ihres Gides gegen den großen Treubrüchigen entbunden Gine geschickterweise gleich babei verfündigte Umneftie follte ben Schuldigen bie Rudfehr zu ihrer Bflicht erleichtern. Mit folden Maagregeln hatte man fich jedes andern Berbrechers leicht bemeistern konnen: wie aber wollte man einem Ballenftein 10 in ber Mitte feiner Golbaten beifommen, mas wollte man ausrichten gegen einen Gelbherrn, ber die ausgebehntefte Bollmacht befaß, ber ben Ropf, ber ihm miffiel ober ihm verdächtig mar, augenblidlich abichlagen laffen tonnte? Gelten hat mohl ein Generaliffimus fo wenig Freude über feine Erhöhung empfunden, 15 als Gallas, es mar nicht viel beffer, als eine Erhöhung zum Rreuz. Gallas munichte baber Richts lebhafter, als fich aus Ballensteins Rabe zu entfernen; er erbot sich, zu Altringer zu geben, um biefen in's Lager gu bringen, und Ballenftein, in feiner ftolgen Sicherheit, ließ ibn gieben. Spater erbot fich 20 Biccolomini, bem unter bes Bergogs Augen ebenfalls nicht mohl fein konnte, den ausbleibenden Gallas zurückzuholen, und auch ihm gab er die Erlaubniß zur Abreije, ja, er lieh ihm fogar feinen eigenen Bagen, Go ficher fühlte er fich, fur fo unmandelbar und fest gegründet hielt er feine Dacht, fo über 95 Argwohn und Migtrauen erhaben mar ber Character biefes munderbaren Mannes felbit bamals, als er mit bem ichwarzeiten Berrath umging.

Gallas war, jobald er seine Hände frei fühlte, nicht unthätig. Er machte von seinem Patent schleunigen Gebrauch, ließ die so Städte Budweis und Tabor in Böhmen auf's Neue für den Kaiser besehen und nahm zu Linz und Passau alle Obersten und Commandanten wieder für den kaiserlichen Dienst in Pflicht. Dieß konnte Wallenstein nicht verborgen bleiben, nun konnte er Debbel. Weckt IX.

fich nicht langer tauschen. Doch er vertraut seinen Sternen und geht weiter, ftatt umgutehren. Er erläßt einen Befehl, daß man fünftig feiner Ordre mehr gehorden folle, wenn fie nicht direct von ibm, oder von Ilo und Tergti tomme; er ruftet fich, um eilig nach Brag aufzubrechen. Auf einmal erfährt er die Ab= 5 trünnigkeit der Generale, die Defertion ber Truppen, ben Unmarich Biccolominis mit einer ftarten Macht. Aber dies Alles fann ihn nicht entmuthigen, das Unglud, das fleine Beifter gu Boben wirft, ftahlt und fraftigt die großen. Rett fonnen die Sachsen und die Schweden nicht mehr an feiner Redlichkeit 10 zweifeln, die Brude, die zum Kaifer führt, ift abgebrochen, seine Selbsterhaltung hangt von feinem Beharren ab. Augenblicklich laffen Orenftiern und Arnheim Regimenter marichiren, die ihm übergeben merben follen. Ballenftein verläft Bilien mit ben Benigen, die ihm treu geblieben find, und eilt nach Eger, wo 15 er fich mit bem Bergog Bernhard zu vereinigen gedenkt; noch auf bem Wege nach Eger beschäftigt er fich mit bem Entwurf, Ferdinand zu entthronen, und als er in Eger von dem faifer= lichen Urtheilsspruch bort, der ihn vogelfrei macht, blickt er nur um jo gubersichtlicher zu ben Sternen auf, betreibt er um jo 20 frischer die Unterhandlungen mit dem Freund gewordenen Feind. Doch in Eger findet der Raifer einen Mann, der fich unauf= gefordert jum Senkeramt brangt, er findet biefen Mann in dem Irlander Leglie, beffen ganges Blud Ballenftein gegründet hat und der, um den Undant zu bestrafen, felbit der undantbarfte 25-Menich werden muß. Leklie verbindet fich mit dem Commandanten ber Stadt zur Befangennehmung bes Bergogs; ba er aber gleich darauf Ballensteins lettes Geheimniß aus feinem eigenen Munde erfährt, da er vernimmt, daß der Bergog Bernhard täglich und ftundlich bor Eger ericheinen tann, fo entschließt er fich jum so Letten und Neußersten, zur Ermordung seines arglos vertrauenden Keldherrn und leitet mit dem Commandanten die nöthigen Schritte ein. Bei einem Gaftmabl will er die That vollbringen,

aber Ballenftein erscheint nicht gern, wo gegeffen und getrunten Illo, Terati, Rinsti und Reumann, die bon bem Commandanien auf's Schloß gebeten find, werben mitten in ber Fröhlichfeit bes Gelage überfallen und niedergestochen, bann 5 ichleicht sich ber Meuchelmord, nachdem er sich zuvor wohl ge= pangert und fich bor aller Gefahr gesichert hat, zu bem Bergog auf die Burg von Eger. Roch eben hat Ballenftein mit feinem Aftrologen operirt, und biefem, ber ihm bon Befahr fprechen will, mit ben Worten: fie ift vorüber! Schweigen aufgelegt, 10 dann bat er fich zur Rube begeben. Der hauptmann Deberour. ber bon Leglie ben blutigen Auftrag erhalten hat, ericheint mit fechs Sellebardieren vor feiner Bohnung und erhalt unweiger= lichen Ginlag. Wallenftein, burch ben Knall einer Flinte aus bem Schlaf aufgestört, ift an's Fenfter gesprungen, um bie Bache 15 zu rufen, ba fprengt Deverour die Thur feines Schlafgemachs mit einem Fugtritt und tritt mit feinen Behülfen binein. "Bift bu ber Schelm" - ruft er bem Bergog gu - "ber Die Urmee jum Geind hinüber führen und bem Raifer Die Krone bom Haupt reißen will? Jest mußt bu fterben!" so halt inne, Ballenftein antwortet nicht, er breitet die Urme weit aus einander. Da empfängt er in ber Bruft ben Todesftog und fturgt lautlos in feinem ftromenden Blut gu Boben. Man fann die That des außerordentlichen Mannes verabscheuen und feinem endlichen Schickfal bennoch eine Thrane weihen. Es hat 26 etwas Emporendes für das menichliche Gemuth, daß die richtende Macht zuweilen ihre Sentengen auf jo unwürdige Beise, durch jo gemeine Sand vollstreden läßt. Ballenftein war 50 Jahr alt, als feinem Leben bas plopliche Biel geftedt mard, er gehörte ju ben Benigen, benen nur ber weiteste Areis genügt, weil ihre 30 Krafte für ben weitesten Rreis ausreichen. Man muß gur Steuer ber Bahrheit bemerken, daß feine Feinde und Biderfacher, Die Befuiten, Die er verachtete und die ihn haften, weil fie fich von ihm burchichaut und überfeben mußten, feine Geschichte geschrieben haben, und daß sein Verrath keineswegs völlig erwiesen ist. Kaiser Ferdinand, dem Deveroux, noch rauchend von dem versgossenen Vlut, die Nachricht des Geschehenen in größter Eilsertigkeit überbrachte, besohnte den Mörder mit goldenen Ketten und mit dem Kammerherrnschlüssel; deßungeachtet hatte er für den Geschallenen, wie einst für Gustav Adolph, eine zweideutige Thräne und ließ ihm Seelmessen lesen.

Mit Ballenfteins Tod trat ein Bendepunct bes Rriegsglude ein, es mandte fich dem Raifer wieder Alles mehr zu. Ferdinand, ber König von Ungarn, ward jum Generaliffimus ernannt; aber 10 er führte die Armee nur, wie eine Kahne das Regiment, dem fie angehört, ber Pring gab feinen Ramen ber und ichmudte fich mit dem Lorbeer, Gallas hatte die Laft und die Berantwortlich= feit des Commandos. Die kaiserliche Macht ward bald recht ansehnlich, der Herzog von Lothringen verstärfte fie mit einem 15 beträchtlichen Corps, und der Cardinal=Infant rückte mit 10,000 Mann aus Italien herbei. Man hatte es Ballenftein am meiften übel genommen, daß er nicht gur Belagerung ber Stadt Regensburg geschritten mar; wie konnte Gallas fich beffer infinuiren, als wenn er diefe schwierige Arbeit jogleich unternahm. so Der Bergog Bernhard, ber bei Eger fajt in Wefangenschaft ge= rathen ware, hielt fich überzeugt, daß die protestantische Barthei nur noch dadurch aufrecht zu erhalten fei, wenn der Krieg in Die faiferlichen Erblander gefpielt murbe, und fuchte Urnheim mit für feinen Blan zu gewinnen; er brang baber aus biefem as Grunde, und um Gallas wieder von Regensburg meg zu loden, weit in Baiern vor, aber die Belagerung der halsstarrigen Stadt wird nachdructlichft fortgefest, und fie muß fich gulest nach der tapferften Gegenwehr ergeben. Donauwerth fann eben fo wenig wideriteben und nun ruden die Raijerlichen bor Nord= so lingen in Schwaben. Die Reichsstädte maren bisher die beiten Stupen ber Schweben gemejen, fie burften fich gegen ihr Schicfal nicht gleichgültig bezeigen, wenn fie biefelben nicht von fich ab=

wendig machen wollten. Die Ginnahme Regensburgs Donauwerths hatte nicht verhindert werben fonnen und die Er= oberung von Landshut, Die ben Schweben gelang, batte ben Berluft jener Städte nicht ausgeglichen; Rordlingen mußte um s jeden Breis entfett merben. Sorn und Bernhard festen fich alfo gemeinschaftlich babin in Bewegung und lagerten fich gu Bopfingen. Bier bielten fie einen Ariegerath, in welchem fie fich veruneinigten. Sorn fand für rathfam, bem überlegenen Beind nicht die Stirn gu bieten, fondern eine Stellung gu 10 mablen, die ihm die Bufuhr abichnitte und Nordlingen bedte; er machte ben Umftand, daß die italianische Urmee allernachstens nach ben Riederlanden, mobin fie bestimmt fei, aufbrechen werbe, geltend, auch fette er die Schwierigfeiten bes Beges, auf bem mon fich den Raiserlichen nähern muffe. mit Rlugheit 15 und Umiicht auseinander. Bernhard itimmte für eine batte Die Armee auf feiner Geite, und mußte, feiner grundlichen Bedenklichkeiten und feiner bofen Uhnungen ungeachtet, nachgeben, benn ber Bergog in größerem Unichen und mar beliebter. Mun rudten Die 20 Schweden weiter por, Herzog Bernhard marf unter ben Mugen ber Feinde, Die es nicht verhindern fonnten, 250 Dausfetiere in die Stadt und ermannte, indem er felbit an's Thor ritt, die Burger gur Beständigfeit, versprach ihnen auch, ba fie fich über Brotmangel beschwerten, in 6 Tagen gemiffe Befreiung. 26 Die Belagerten befamen jo viel Muth, daß fie die Raiferlichen aus den Laufgraben vertrieben und alle angelegte Belagerungs= werfe gerftorten. Der Bergog erwartete mit Bestimmtheit eine Unterftugung, auch langte wirklich unter bem Oberft Rrat ein Saufen Kriegsvolf an, aber ber Rheingraf und ber Administrator so von ber Pfalz, auf die er gleichfalls gerechnet hatte, zogerten noch immer, und in Nördlingen ftieg die Roth auf's Sochfte. Die Schlacht ließ fich nicht langer verschieben, man naberte fich baber ber Stadt. Der Argberg, eine Anhöhe, beren Befit von

ber größten Bichtigfeit mar, hatte von ben Schweben, wenn fie den rechten Moment nicht vervaßt hatten, befett merben fonnen: bann mare ihnen ber Weg nach Nördlingen geöffnet gemejen und bas Treffen hatte bon borne herein eine für fie gunftigere Beftalt angenommen. Aber, Die Schweben hatten zu viel Blud s gehabt, um nicht übermütbig und nachlässig geworben zu fein. fie ließen ben Augenblick ungenutt vorüber gieben, und bie Raiferlichen, benen die Bedeutung Diefes Boftens nicht entging, bemächtigten fich bes Arzberges. Ein zu fpat tommender Berfuch, ihn noch in der Nacht zu ersteigen, miklang; mit Anbruch 10 bes Tages wiederholte man diesen Bersuch, aber trop ber außer= orbentlichen Tavferfeit, Die Die Solbaten bewiesen, abermals ohne Erfolg. Der Rampf um ben Arzberg foftete ichon febr viele Menichen und es entmuthiate die Truppen, daß fie gange Glieder barnieder finten faben, ohne bag ein Riel erreicht to Die Raijerlichen haben Mannichaft genug und fonnen immer frifche Solbaten nachschiden; Die Schweben find ichon bedeutend zusammen geschmolzen, und durfen jo wenig auf Unterftugung, als auf eine Baufe ber Rube hoffen; jene haben bagu ben Bortheil ber Stellung für fich. Acht Stunden ift 20 gefampft morben, an ben Gieg tann man nicht mehr beuten, nur ber Rudzug bleibt übrig, aber auch biefer ift gefahrvoll. Herzog Bernhard tommt mit Born überein, daß man fich während bes Tags zu halten fuchen und fich erft am Abend, wo man mehr gegen die Berfolgung geschütt ift, gurudgieben will. Aber, 25 dieß ift nicht möglich. Flucht und Bermirrung werben viel früher allgemein, als man gefürchtet bat. Gine Riederlage, wie Die Schweden noch feine erlebt batten, entitand, bas gejammte Fugvolt murbe zerftreut, nur ein geringer Theil ber Reiterei fonnte fich retten. Das größte Unglud aber bestand barin, daß 30 ber Beneral Sorn in Bejangenichaft gerieth.

Der Ausjall der Schlacht bei Nördlingen hatte für die Schweden die traurigsten Folgen. Ihre Ueberlegenheit im Felde

war dahin und das Bertrauen ihrer Bundesgenoffen murbe mehr, als mantenb. Mancher biefer Bunbesgenoffen mar feit dem Tode Guftav Abolphs ohnehin nur noch aus Furcht auf ihrer Ceite geblieben, jest mar bie Belegenheit ba, wo bie im 6 Stillen lau und abtrunnig Beworbenen geradezu von ihnen ab= fallen fonnten, ohne bor ihrer Buchtigung gittern gu burfen. Der Bund der Protestanten mar leider von jeher untlar über feine eigenen Bortheile und uneinig in feinen Gliedern; nun brohte er, sich völlig aufzulosen, man erinnerte fich nur noch so mit Angit an Beilbronn. Die Katholischen ftimmten ein Te deum über bas andere an, und ber Raifer, wenn er vernünftige Maagregeln ergriffen und etwas Mäßigung bewiesen hatte, wurde jest leicht und ichnell Friede und Ordnung im Reich wieder haben berftellen fonnen. Ginige ber ichwacheren Stande 16 unterwarfen fich ihm freiwillig, aber die Barte, womit er fie behandelte, brachte die übrigen gur Bergweiflung. Man fann Ferdinand, ber feinem Bringip, um Alles ober Richts gu spielen, getreu blieb, eine gemiffe Achtung nicht verfagen; aber fie vermindert fich fehr, wenn man ber Berrichaft gebenft, 20 welche die Bfaffen über ihn ausübten.

Riemand befand sich in größerer Berlegenheit, wie der Kanzler Drenstiern. Es wäre ihm zu verzeihen gewesen, wenn er, der ohne Geld und ohne Armee war, alle Pläne aufgebend, in sein Baterland zurückgekehrt wäre. Die deutschen Stände so versagten den Beistand, die schwedischen dagegen schickten eine ansehnliche Summe und ermunterten ihn, den Muth nicht sinken zu lassen. "Wäre dieß doch" — schrieben sie ihm — "das erste große Unglück, besänden sich doch noch die vornehmsten Neichsestädte in seiner Gewalt, sehlte es doch nicht an Heersührern und sauch nicht gänzlich an Kriegsvolk." Trenstiern richtete nun all seine Gedanken darauf, wie er die in den verschiedenen Provinzen Deutschlands zerstreuten Truppen zusammenziehen, die wichtigsten Verter beseistigen und eine neue Armee bilden könnte. Dem Herzog

Bernhard mard, da Sorn feiner Befangenichaft megen unberud= fichtigt bleiben mußte, das Obercommando anvertraut; ber biedurch beleidigte Bfalggraf Chriftian, ber Reinen über fich bulben wollte, wie Bernhard Reinen neben fich, ging unwillig nach Worms. Die Soldaten, die fich bei Nördlingen gerettet und bei Frankfurt wieder 5 gesammelt batten, begehrten mit Ungestum ihren rudftanbigen Sold und wollten vor ihrer Befriedigung nicht gegen ben Teind gieben. Schweben tonnte nicht mehr Gelb bergeben, ber Bergog von Bürtemberg, ber bisher bas Meiste beigesteuert hatte, befand fich in der Macht der Kaiferlichen, Augsburg, Rürnberg und 10 Illm wollten von neuen Abgaben Nichts hören. Auf ber Frant= furter Meffe, wo ber Rangler von ben Raufleuten eine Summe zu erpressen suchte, ward auch wenig ausgerichtet, und ber Feind rudte unaufhaltiam pormarts. Best mandte er fich an ausmartige Machte, an England, Solland und Benedig; auch von 15 biefen abgewiesen, entschloß er fich julest, bas Bebenkliche feines Schrittes mohl erfennend, Franfreich um Sulfe anzusprechen. Die Roth hatte ihn zu bem Meugersten getrieben, es verstand fich von felbit, daß er nun nicht viele Beitläuftigfeiten mehr machte und Richelien Die Reichsfestung Philippsburg, fo wie Die so übrigen Blate, Die er verlangte, ohne Beitverluft abtrat. Dem Rangler in feiner bedrängten Lage tonnte es nicht jum Schimpf gereichen, daß er, als ihm zu feiner Rettung nur noch ein einziges Mittel blieb, dies einzige Mittel ergriff, man muß es ihm jogar anrechnen, daß er fo lange zogerte, als es irgend 25 ging; was foll man aber bagu jagen, bag bie oberbeutschen Protestanten, ihrer Berpflichtungen gegen bas Reich gang und gar vergeffend, eine eigene Bejandtichaft an die frangofische Regierung abichieften und bas Elfag, die Feftung Breifach und alle Blage am Oberrhein, die eben jo viele Schluffel zu Deutsch= so land waren, unter ihren Schut ftellten. Frankreich hatte langft auf bas Eljak grundloje Aniprüche gemacht, nun mar bie Belegenheit gekommen, sich dieses fruchtbaren Landstriches zu be=

mächtigen; auch war es nicht muffig, ben Moment zu ergreifen. Der Rheingraf, ber fich im Ober-Elfaß tapfer gehalten und fich jum Berrn ber Brude bei Strafburg gemacht hatte, raumte ben Frangojen Colmar, Schlettstedt und viele andere Orte ein, bamit s fie dem Teind nicht in Die Sande fielen. Die faiferlichen Baffen waren fast überall siegreich. Der Rönig von Ungarn war in eigener Berfon in's Burtembergische gerudt, und hatte fich bas gange Land unterworfen; der Cardinal-Jufant hatte fich in Franken ausgebreitet und Miltenberg, Aichaffenburg und andere 10 Städte erobert; Biccolomini mandte fich, nachdem Dunfelsbuhl, Morgentheim, Rothenburg von ihm bejett worden waren, gegen ben Main und der Bergog Bilbelm von Beimar juchte ihm ben Uebergang umfonft ftreitig zu machen: Jiolani mit feinen Crogten erfüllte die Gegend von Nürnberg. Faft eben fo ftand es in 15 Bestphalen und Niedersachsen; ber Bergog Georg war mit ber Belagerung von Minden beichäftigt, die ichlecht von Statten ging, und fümmerte fich wenig ober gar nicht um Drenftierns Orbre. Die ihn fort rief; ber Erzbijchof von Bremen brauchte feine Truppen gu feiner eigenen Bertheidigung, der Bergog von Braun= so ichweig zersplitterte feine Krafte vor Bolfenbuttel und Reuftadt; genug, Die protestantischen Seerführer, Die bier agirten, verfolgten ihre fleinlichen Brivatzwecke und vergagen die allgemeine Sache. Es ist taum möglich und noch weniger erfreulich, alle diese vereinzelten Kriegshaufen, Die, gleich Billardfugeln, durch einander 25 liefen, und weit eber, wie Räuberhorben, um ihre Erifteng, als um etwas Soberes fampften, auf ihren Bugen zu begleiten; man fieht fein Centrum, man fieht nicht einmal ein Biel, und man fann nur das ungludliche Deutschland, das auf eine jo entjegliche Beife ausgesogen murbe, beflagen, tann nur die Schweben, so beren meifer Rangler umfonft Ordnung und Gintracht in die Berwirrung zu bringen ftrebte, in ihrer verfänglichen Stellung bemitleiben.

In fo hoffnungslofer Bedrangniß blieb Crenftiern Nichts

übrig, als bağ er bie Bundespermandten nach Borms zu einer Bufammenfunft berief. Er that es mohl mehr, um zu erfahren. ob er noch wirklich Bunbesverwandte habe, als aus andern Anfangs ftellten fich fo Benige ein, bag er fich ent= ichloß, gar nicht nach Worms zu geben; fpater jedoch langten s ber Bergog von Burtemberg und ber Martgraf von Baben an, er nahm daber feinen Entichluß gurud und begab fich ebenfalls nach Borms. Er forberte von ben Ständen eine offene Gr= flärung, ob die Berbindung fortdauern folle ober nicht, und ob fie im eriteren Falle für die Biederheritellung und Bervflegung 10 ber Urmee zu forgen gebachten; fie gaben eine ausweichenbe Antwort, und es tam Nichts gu Stande, im Felbe wurde es immer bedrohlicher aussehen, die schwedischen Truppen waren ber größten Noth bloggestellt und übten alle Arten bes Muthwillens aus: Bergog Bernhard bemühte fich vergebens, die aufgelof'te 15 Manusaucht einigermaßen wieder einzuführen, feine Befehle und Ermahnungen blieben ohne Birtung. Angsburg und Frantfurt begannen in ihrer Ergebenheit für die Schweden zu manken; es mar ihnen nicht zu verargen, benn fie hatten von ihnen feinen Schut mehr zu hoffen, von ber Rache bes Raifers bagegen bei so fortgesettem Trot bas Schlimmfte zu erwarten. In Franken wurden die Kaiserlichen von Tag zu Tag gewaltiger; in drei Tagen eroberte Biccolomini Schweinfurt; Culmbach, Burgburg. Beifenburg u. f. w. ergaben fich schnell nach einander. Beffen juchte ber Landgraf ben Croaten unter Jolani umfonft 25 Widerstand zu leiften. Als Die Stände bes niedersächfischen Kreifes zu Uelgen eine Berjammlung abhielten, beschäftigten fie fich vornämlich mit Beschwerben über die Schweben, vor Allen über ben General Banner, und beichloffen, fich von ihnen völlig loszujagen. Run entstand aber die Frage, welcher Barthei man so fich anschließen solle. Man schwantte, ob es vorzuziehen fei, mit Deftreich und Spanien Frieden zu machen, oder ob man beffer thate, eine Alliang mit Frankreich zu fuchen. Bulett fam

man überein, fich mit ben Rurfürsten von Sachsen und von Brandenburg naher zu verbinden, die ihren Bunfch, fich von den Schweden zu trennen, langft zu erfennen gegeben hatten. Johann Georg mar eben mit der Belagerung von Brag bes schäftigt, als er die Nachricht von bem unglücklichen Unsfall ber Schlacht bei Nördlingen erhielt. Beit entfernt, nach Diefem Miggeschick feiner Bundesgenoffen alle feine Rrafte gufammen ju nehmen und fich bem Raifer in Bohmen furchtbar ju zeigen, bamit er feine Macht nicht in Deutschland concentriren fonne. 10 hob er die Belagerung augenblicklich auf, führte fein Beer aus Böhmen heraus und begann, gang insgeheim und ohne bem Rangler, ja auch nur feinem eignen Better ben Inhalt ber Berhandlungen mitzutheilen, mit bem Biener Sof zu tractiren. Er fprach fich zwar babin aus, daß er einen allgemeinen Frieden 25 zu vermitteln, feinesmens aber einen befondern einzugeben gebachte; boch konnte einem fo zweideutigen, undankbaren Character Niemand Glauben ichenten, und Drenftiern am meniaften mar der Mann, der feinen hohlen Berficherungen traute. In Birna wurden die Bergleichungevuncte vorläufig ausgemacht, in Prag 20 follten fie bestätigt werden; daß der zweite Bring des egoistischen Rurfürften bas Ergftift Magbeburg befommen follte, war einer ber hauptsächlichsten, ber Religione= und fonftigen allgemeinen Intereffen, ber pfälzischen Bieberherftellungsangelegenheiten und des Bortheils der übrigen Reichsstände mar, wie bald ver-26 lautete, nicht gedacht worden. Der Rurfürft murbe bringend aufgeforbert, bor Drenftierns perfonlicher Antunft in Cachjen bie Tractaten nicht befinitib abzuschließen; boch ihm war es nur um fich felbst zu thun und es war jest nicht Beit, fich gu erinnern, welche Berpflichtungen er gegen Buftav Abolph hatte. so Er legte feinen in Dresten versammelten Landständen ben Birnaer Bergleich vor; fie billigten ihn nicht in allen feinen Theilen und fanden es überhaupt nicht rathfam, bag Sachfen fich zwischen Schweden und Destreich in Die Mitte ftelle. Huch

ber Kurfürst von Brandenburg mar mit biesem Bergleich nicht aufrieden und brachte Mancherlei gegen denfelben vor; ihn mußte man dadurch aber umzustimmen, daß man ihm über ichwedischen Absichten auf Bommern, welches er für fich verlangte, Bespranif einflößte. Orenftiern, mohl erkennend, daß s alle Stüten in Deutschland brechen wurden, machte nun eine Reise nach Frankreich, um die Berbindung mit biefer Macht, in beren Blanen es nicht liegen fonnte, Die Schweben ganglich finten zu laffen, jo fest, ale möglich zu knupfen. Bu Compiegne machte er dem König und dem Cardinal feine Aufwartung und 10 erhielt günftige Beriprechungen; über Paris ging er nach dem Sagg und ward von den Generalstaaten mit ausgezeichneter Achtung aufgenommen, brachte fie aber zu feiner entschiedenen Erflärung über ihre Theilnahme an den deutschen Augelegen-2113 er gurudfam, erhielt er die Nachricht von dem 15 Abichluß bes zu Birna vorbereiteten und zu Brag vollzogenen Friedens, ben Frankreich, feiner eifrigen Bemühungen ungeachtet, nicht zu hintertreiben vermogt hatte. Die vornämlichsten Bedingungen beffelben maren folgende: bem Rurfürsten von Sachsen war für feinen Sohn das Ergftift Magdeburg, bem Aurfürften 20 von Brandenburg dagegen die Anwartschaft auf Pommern zugesichert worden. Die Rinder des Pfalzgrafen follten aus Gnaden einen fürstlichen Unterhalt bekommen und die Medlenburgischen Bergoge wieder in ihr Bergogthum eingesett werden. Bas ben Besit ber Stifter, über ben man fich am ichwerften 26 vereinigte, betraf, fo follten die Protestanten Diejenigen, die fie bor bem Baffauer Bertrag eingezogen hatten, auf immer, Die übrigen aber auf 40 Jahre behalten. Die Reichsritterschaft follte bei Ausübung ber augsburgischen Confession bleiben. Mehrere Fürsten und Berren waren fürsorglich bedacht, außer= 30 bem hatte Johann Georg, mahricheinlich nur, um ben Schein ber Ehre nothdurftig zu retten, noch um Religionefreiheit für Die Protestauten in den faiserlichen Erblanden, fo wie um eine

Beranderung im Reichstammergericht zu Bunften ber unter= brudten Barthei gebeten, er hatte es fich indeg ruhig gefallen laffen, als Beides aus nichtigen Bormanden verweigert ward. 5 Diefes Alles fann man noch entschuldigen, man fann fagen: ber Kurfürst war schwach und klein und feine Umgebung hatte leichtes Spiel mit ihm. In Die Seele bes Mannes hinein muß man aber erröthen, wenn man fieht, daß er fich fogar ausbrudlich verpflichtete, feine Truppen mit ben faiferlichen zu vereinigen 10 und die Schweden aus bem Lande zu verjagen. Siebei mar feine Täufdung mehr möglich, jo ichwach und flein tann Reiner fein, daß er das Unehrliche eines folden Schrittes nicht fühlte, und die Geschichte, die es aufgezeichnet hat, daß Buftav Abolph dem fachfischen Kurfürsten zwei Mal und das lette Mal auf 18 Roften feines Lebens, fein Land und feine gefährbete Erifteng rettete, barf es nicht übergeben, bag biefer Rurfürst ihm jo theure Opfer burch ben ichmachvollften Berrath an ben Seinigen Danfte.

Dem Brager Frieden war noch die Bestimmung bingugefügt, so daß fammtliche Reichoftande feierlich gur Theilnahme eingeladen werben follten. Anfangs erregte er ein fast allgemeines Dig= vergnügen, felbst Urnheim war nicht mit ibm zufrieden, und ber Aurfürft von Brandenburg verweigerte feine Erklärung über ben Beitritt. Rach und nach gestalteten fich jedoch die Cachen 25 gubers; ber gange nieberfächfische Kreis fagte fich von ben Schweden los, der Aurfürft von Brandenburg nahm ben Frieden an, die meisten fleineren Reichsstädte thaten das Rämliche, auch ber Landgraf Wilhelm von Seffen fiel ab. Die Martgrafen von Baden und ber Bergog von Burtemberg waren bagegen von so bem Frieden ausgeschloffen; ihre Lander befanden fich bereits in faiferlicher Gewalt, und nun wollte man ihnen guvor die Bieber= einsetzung ber Rirchenverjaffung in den frühern Stand abbringen. Die Lage ber Schweben wurde burch den Brager Frieden eigentlich um Richts gefahrvoller, als fie ichon vorher geweien

war, benn es ift gut, wenn Freunde, die feine find, die Daste abnehmen und in ihrer mahren Gestalt erscheinen; sie fam ben Solbaten aber viel gefahrvoller bor, als fie nun auf einmal in Die Gebeimniffe ber Cabinette bineinblickten und fich gang und gar auf fich felbst und auf die zogernde Gulfe einer auswärtigen s Macht angewiesen jaben. Es war baber gewiß fein Bunber, wenn zu fo vielfachem Diggeschick, bas ben Rangler auf jedem feiner Schritte verfolgte, fich auch noch Unruhe in ber Armee bingugefellte. Er mußte ben brobenben Sturm jedoch burch bie flugen Maagregeln, die er ergriff, zu beschwören und die Offiziere 10 durch eindringliche Borftellungen bavon zu überzeugen, daß nur burch feftes, ftanbhaftes Bujammenhalten bem völligen Untergang zu begegnen fei; die ichnobe Antwort, die ber Rurfürst von Sachsen ihm gab, als er gegen ben Brager Frieden protestiren und um Bewilligung billiger Forderungen bitten ließ, trug bagu 15 bei, daß die erbitterten Oberften in ihrem Entichlug, treu und gewiffenhaft auszuharren, beftartt murben. Gie gaben Drenftiern und Banner schriftliche Berficherungen ihrer fortbaueruben Er= gebenheit für Schweben, wogegen ber Kangler und ber Beneral fich verbindlich machten, nicht ohne ihre Bugiehung Frieden zu so ichließen. Orenftiern fuchte nochmals wieder mit dem Rurfürften bon Sachsen anzufnüpfen, und ibn gur Reutralität zu bewegen; aber Johann Georg, Die Berlegenheit feines frühern Bundesgenoffen, die boch nur burch ibn, burch feinen Abfall, fo groß geworben war, migbrauchend, ftellte Bedingungen, auf die er 95 nicht eingeben fonnte. Er überzeugte fich baber von ber Unvermeidlichkeit bes Rriege mit Rurfachfen, und freute fich nur, bag eine Befahr, bie bon anderer Seite brobte, gludlich Der von Guftav Abolph mit Bolen abge= vorüber ging. ichloffene Waffenstillstand war abgelaufen, aber der frangofische so Gefandte vermittelte einen neuen auf 26 Jahre; Schweben mußte ihn freilich theuer erfaufen, doch war es ichon Glud genug, daß er nur überhaupt und fo ichnell zu Stande fam.

Der Rurfürst von Cachjen fuchte jest bem Rangler auch feine Dffiziere abspenftig zu machen, er erließ nämlich ein Umlaufichreiben an biefelben, worin er verficherte, bag auf ihr Beftes in ben Friedensartiteln Rudficht genommen mare, und daß fie, 5 um fich beffen zu vergemiffern, nur die Baffen ftreden ober bei ihm Dienfte nehmen mögten. Bu gleicher Beit ließ ber Raifer ein ftrenges Ebict ergeben, worin er allen Denen, die bisber bem Beind gedient hatten, mit ben icharfften Strafen brobte. wenn fie nicht augenblidlich bie Waffen niederlegten. Go von 10 Furcht bor bem Raifer erfüllt und bon ben Beriprechungen bes Aurfürften angelodt, hatten die ichwedischen Oberften, die größten= theils Deutsche waren, einen ichweren Stand, und obgleich fie fich fchriftlich gebunden batten, mogten fie bennoch feine geringe Berfuchung fühlen, eine andere Barthei, als die bes entichiedenen 15 Unglude zu ergreifen. Die fcmebifche Armee ftand im Anhaltichen, Die Infanterie in einem verschanzten Lager bei Monch-Neuburg. bie Cavallerie aber in ben umliegenden nächften Dorfern. fachfifche Beer, aus 27,000 Mann bestehend, und trefflich ausgeruftet, rudte naber, und immer naber, bis es von bem 20 fcmebischen nur noch eine halbe Meile entfernt war; bann ließ ber Rurfürst bei Drenftiern und Banner anfragen, ob fie bas ihm von dem Raifer abgetretene Ergftift Magdeburg, beffen er gur Berforgung feiner Truppen bedürfe, gutwillig raumen wollten. Drenftiern war gerade abwefend, und ber General 25 Banner ließ antworten, er muffe über bie Cache an ben Rangler berichten. Nun mandten fich an Banner feine eigenen Offiziere und fragten ibn, ob er erlaube, daß fie Ginige aus ihrer Mitte in's Lager des Rurfürsten schickten, Die fich nach feinen Befinnungen erfundigten. Banner fand gwar eine folche Unfrage so nicht schicklich, er konnte es jedoch nicht verhindern, daß sich zwei feiner Oberften in's furfürstliche Lager begaben. Diese mußten bei ihrer Zurudfunft nicht genug Rühmens zu machen von Johann Georgs freundschaftlichen Absichten; fie fcilberten feine

Reigung, einen Frieden zu ftiften, ber jede ber verschiedenen Bartheien befriedige und namentlich auch ben Schweben Benugthuma verichaffe, fie fprachen offen und unverhohlen ihr Diß= vergnugen barüber aus, bag ber Rangler und ber General ben Arieg muthwillig und ben ihnen gebotenen guten Bedingungen 5 jum Trot ju verlängern fuchten. Orenitiern fuchte fie von ber Grundlofigfeit ihrer Meinung ju überzeugen, aber es gelang ihm nicht, und er mußte, um ihnen bie Mugen zu öffnen, fich wirklich entichließen, nochmals die Unterhandlungen mit dem Rurfürsten anzuknüpfen. Er ichictte alfo ben Grafen von to Brandenstein mit jeinen auf eine gerechte Entschädigung ber schwedischen Rrone, auf Die Gicherheit ber evangelischen Reichsftande und auf die Abfindung der Offiziere und Soldaten gerichteten Borichlagen an ben Rurfürsten ab, und erflarte fich für den Fall der Genehmigung gur Abtretung Magdeburge 15 bereit. Doch ber Rurfürst antwortete fpigfindig und unbestimmt und wollte jum Fundament der Berhandlungen ben Prager Frieden machen; er ftellte bas Recht ber Schweben auf eine Entichädigung im Allgemeinen in Ameifel, ba Guftav Abolph ja, feiner eigenen Erffärung zufolge, gefommen fei, fich wegen so ber ihm vom Raifer widerfahrenen Beleidigungen zu rachen, und ba er ja auch ben Rrieg auf beutschem Grund und Boben weit weniger mit eigenen, als mit beutschen Mitteln geführt habe: er erbot fich gwar, die evangelischen Stande babin gu bewegen, baß fie ber Arone Schweden in Beit von 4 bis 5 Jahren eine 25 Million Bulben erlegten, er verlangte bafür aber die schleunigste Räumung aller Derter und Läuder, und wollte gum Untervfand höchstens die Stadt Stralfund hergeben. Dreuftiern konnte mit ber Urt, wie man fich gegen die Krone Schweden benahm, unmöglich zufrieden fein. Gein ganges Streben mar, fich ehren= 3) voll aus den dentichen Sandeln berauszuziehen; Die Sachen standen zu verzweiflungsvoll, als daß fich noch an Siege und Triumphe benten ließ. Aber bie Unmagung bes Rurfürften

von Sachjen ging boch zu weit, um geduldet zu merben, und ber Raifer lehnte es ausbrudlich ab, anders, als auf mittelbare Beife mit ben Schweden zu unterhandeln. Der Rangler entichlog fich baber, fich lieber aus Deutschland mit Gewalt verjagen, als s fich ben Frieden, wie ein Allmofen, zuwerfen zu laffen. schwedische Urmee bestand aus 12,000 Mann zu Pferde und 14,000 Mann zu Guß, und hatte es mit ber fachfischen recht wohl aufnehmen fonnen. Much maren bie gemeinen Soldaten noch zur Pflicht-Erfüllung geneigt, aber die vornehmften Bejehls-10 haber erflärten, daß fie gegen die Sachien, und überhaupt gegen Deutsche, nicht fechten tonnten; viele von ihnen begehrten ben Abichied, und alle Borftellungen fruchteten Richts. aber auf ber einen Seite die Bagfchaale fant, je mehr ftieg fie auf der andern. Immer mehr Stande traten bem Brager 15 Frieden bei, und wenn fie fehr rudfichtevoll gegen den Rangler waren, jo fannen fie boflich auf irgend eine einleuchtende Ent= ichuldigung. Um längften zögerten die Berzöge von Medlenburg, weniger aus Dantbarteit, als aus Furcht, bag bie Schweben, wenn fie fich ber Rufte naberten, fich rachen mögten. Um Ende w bequemten fie fich jedoch gleichfalls jum Beitritt. Auch ber Bergog von Pommern follte ben Prager Frieden annehmen, gleichwohl lag in allen feinen Städten und Teftungen ichwedische Bejatung. Unter jolchen Umftanden hielten es die treu ge= bliebenen ichwedischen Offiziere fur bas Beite, fich nach ber 26 Rufte Deutschlands gurud gu gieben. Banner blieb mit einem Theil des Beeres an der Elbe fteben, um den Aurfürften vom Meer fern zu halten, Orenstiern bagegen marschirte in aller Gile mit einigen Regimentern in die Begend von Bismar. Banner hatte fich, als ber Getraidemangel ftieg, gern von 30 Magdeburg, woselbit er stand, nach Thuringen an die Werre gezogen; aber feine Solbaten jetten fich bagegen und er mußte fich entschließen, in's Braunschweigische und Silbesheim'iche ein= guruden. Der Rurfürst von Cachfen fuhr fort, Die Banner Sebbel. Berte IX. 12

untergebenen Truppen durch Boriviegelungen aller Art an fich zu locken, und wenn ihm diefes auch nicht völlig gelang, fo hemmte er boch den madern muthigen General dadurch in jeder feiner Bewegungen und hinderte ibn, etwas Erhebliches auszu-Aber nach und nach fonderten fich bie faulen Glieber 5 bon ber ichwedischen Urmee ab, und wenn auch meistens ber Raifer und ber Rurfürft Diejenigen Soldaten gewannen, welche Banner und Drenftiern verloren, fo fam in ben Reft body wieder Ordnung und Gintracht, und 12,000 Mann, welche gehorchen, find weit mehr werth, als die dovvelt groke Angabl, 10menn fie nicht gehorcht. Auch hatten die Schweden burch ben Berluft ihrer beutiden Bundesgenoffen einen Bortheil, ber fich erft im Laufe des Krieges berausstellen fonnte; fie brauchten jest bei ihren Overationen Niemand mehr zu fragen und zu ichonen, fie kounten mit größerem Nachdruck verfahren, fie durften 15 an den Rampf um die Erifteng, ju dem ihr Rampf für die höchsten Intereffen eines unterdrückten Bolts herabgefunten mar, Alles feten. Wir wollen es ihnen baber nicht zu hoch anrechnen. wenn wir fie bon jest an völlig rudfichtelos auftreten feben, wir wollen nicht vergeffen, daß fie fich in einem erflärten Salle sober Nothwehr befanden, mir wollen ermagen, bag es menichlich war, wenn fie, die von den bedrängten Nachbarn in's Reich hineingerufen worden waren, Die bas Mart ihres Landes und das Blut ihres Königs an die beilige Cache ber Religion und der Freiheit gefett hatten, und die jest auf's Schnödefte bon 25 Allen verlaffen murben, fich im Bollgefühl eines gerechten Borns für eine folche Unbill gu rachen fuchten. Bon ber andern Seite freilich wollen wir auch mit ben unglücklichen beutichen Bolfern nicht darüber habern, wenn fie fich von der höchsten Noth ver= leiten ließen, nach bem erften Palmaweig, ber ihnen geboten so ward, zu greifen und auf einen Frieden einzugehen, ber ben Streit nicht entichied, ber die bundesverwandte ichmedische Macht aber in Anhalt und Form auf's Tödlichfte verlegte; bas Glend mar

bis zu einem Grade gestiegen, wo von Recht und Unrecht taum noch die Rede sein kann, und wo die Verzweislung das Handeln lenkte; die Felder lagen unaugebaut, die Hände, die den Pflug regieren sollten, hatten ihn mit dem Schwert vertauscht, um s nicht in ihrer sriedlichen Beschäftigung vom Schwert abgehackt zu werden, die Schlösser der Edellente lagen in Trümmern, die Hütten der Urmuth in Asche, die Städte seufzten unter der Last der Besatungen, die Dörser wurden, wenn ein wilder Soldatentrupp durchzog, ausgeplündert und in Brand gesteckt. 20 Hunger und Theurung waren die unausbleiblichen Folgen der Bernachlässigung des Ackerdaus, Misswachs vermehrte noch den Jammer und gräßliche Seuchen, die aus vielen Gründen in den Lagern ausbrachen, trieben ihn aus Aeußerste.

Runmehr erflärte fich ber Rurfürft von Sachfen öffentlich 18 für einen Geind ber Schweden, und gab bem Beneral Baubiffin. ber an Arnheims Stelle getreten mar, ben erften Blutbefehl, wie er felbst ihn nannte. Baudiffin wandte fich gegen Medlenburg. um fich in den Besit bon Domit zu jegen, und die Schweden von der Ditfee abzuschneiben; Banner folgte ihm auf's Schnellite. 20 und ichlug ihn fo pollitändig auf's Saupt, daß der größte Theil ber fächfischen Truppen getöbtet und über 2000 Mann gefangen genommen wurden. Diejes Gefecht electrifirte die ichwedischen Soldaten auf's Reue und gab ihnen frischen Muth; fie faben ben abtrunnigen Gieg, ben fie einft faft als ihr Gigenthum be= strachtet hatten, zu fich gurudtehren und wurden wieder von Soffnung und Bertrauen befeelt. Es traf überdieß eine will= tommene Berftarfung ein, 2000 Reiter und 8 Regimenter Guß-Bauners Coldaten lechzten nach Rache an den falichen, hochmuthigen Sachjen und er gogerte nicht, fie in bas Rurfürften= so thum hinein gu fuhren. Mord und Brand bezeichneten feinen Beg und die armen, schuldlosen Unterthauen mußten für die Sunde ihres meineidigen Fürsten bugen. Bor Raumburg rudte Bauner mit fieben Ranouen. "Wenu" - fo ließ er binein

12\*

iggen - .. ein einziger Schuf aus ber Stadt geschehen wurde, jo follte tein Menich am Leben gelaffen und jedes Saus in die Aliche gelegt werden." Die Bürgerschaft mußte 15,000 Thaler berbei ichaffen, und bennoch ward geplundert. Bon bem Abel bes Rurfürstenthums marb eine Summe gefobert, Die er s unmöglich aufbringen tounte. Die geringften Dorfer wurden gebrandichatt und oft noch bagu angegundet. Genug, Die Buth ber Truppen fannte feine Grangen, und ber Rurfürft bemühte fich vergeblich, feinem Lande zu Gulfe zu tommen. Er hatte fich nur zu balb überzeugt, bag er bie tapfern Streiter bes 10 Nordens mohl überliften und hintergeben, nicht aber im offenen Felbe ihnen Biberftand leiften tonne, und er gog fich, wo fie ihm auch die Spige boten, por ihnen gurud, felbft, wenn er ihnen an Manuschaft weit überlegen war. Um jeben Breis wollte er Magdeburg in seine Gewalt bringen. Er 30g baher 15 ben faiferlichen General Satfeld zu fich heran und machte fich an die Belagerung der Stadt. Banner entschloß fich, Magdeburg, ungeachtet er nur etwa 9000 Mann beijammen hatte, zu ent= fegen, aber es war ihm nicht möglich, denn ber Rurfürft bot alle jeine Macht auf und die Belagerten, fo tapfer fie fich auch so wehrten, mußten fich, nachdem fie acht Tage lang beschoffen worden waren, und nachdem es ihnen an Munition zu fehlen begann, ergeben. Der Berluft von Magbeburg mar fur bie Schweden febr empfindlich. In Beftphalen hatte Lesle ihr Kriegsglud einigermaßen wieder hergestellt; er mußte die 25 mantende Stadt Bremen wieder zu neuer Unbanglichfeit gu ermuthigen, Betershagen und Minden zu erobern und von Osnabrud und Sanau bie Raiferlichen zu verjagen; mas aber bas Sauptfächlichfte mar, er brachte ben Landgrafen Bilhelm von Seffen, ber fich bisher neutral verhalten, mit bem Raifer so jedoch Unterhandlungen angefnüpft hatte, wieder auf schwedische Seite. Sierauf vereinigte fich Lesle mit Banner, ber ingwischen in eine außerft gefahrvolle Lage gerathen mar. Bu Bittftod

fam es zwischen der schwedischen und der allierten faiferlich= fachfischen Urmee zu einer morberischen Schlacht. Die Allierten hatten Banner ichon verloren geglaubt und ftaunten nicht wenig. als fie fich fo ploglich von diefem verwegenen General angegriffen Die Schweben mußten eine balbe Deile burch einen s jahen. Bald gieben, ebe fie fich in Schlachtordnung ftellen kounten; bas Lager ber Feinde mar auf einem hohen Berg, und somobl burch einen Ball, als burch eine Bagenburg und burch Ranonen verwahrt. Banner mußte, um dem Beind beifommen zu fonnen, 10 lange herum marichieren, endlich fiel er ihn von ber Seite an. Sein Blan, fie aus ihrer faft unangreifbaren Stellung beraus zu locken, gelang ibm; fie tamen ihm entgegen, aber mit ihrer gangen Reiterei. Run erfolgte ein Gefecht, von welchem Banner felbit bekannte, daß er feinesgleichen nicht erlebt habe. In bem 15 bon Banner commanbirten rechten Flügel ber Schweben ftanb feine Schmadron, Die nicht acht bis gehn Dal angegriffen batte und eben jo oft geworfen worden mare. Schon brachen bie Raiferlichen in ein Siegesgeschrei aus, ichon erging bas Berücht, bağ Banner entweder tobt, oder gefangen fei, ba fam glücklicher so weife Lesle mit funf Brigaden Juftvolf berbei, und machte ben bis auf ben Tob ermatteten Schweden Luft. Abermals entstand ein gräßlicher Rampf, ber bis zum Ginbruch ber Racht fort= bauerte; nun aber näherte fich ber linke ichwedische Flügel, ber nicht schnell genug batte berbei ruden fonnen, weil er ben Berg 25 hatte umgeben muffen. Diefer flogte bem Geind eine jo große Befturgung ein, daß er fich in höchfter Berwirrung auf Die Flucht begab, und ben Schweben die Bahlftatt überließ. 5000 von den Alliirten maren auf dem Blat geblieben, viele der Flüchtigen murben noch von ben nachsetzenden Schweden oder von ben Landleuten erichlagen; 2000 Gefangene maren gemacht. 151 Fahnen und Standarten, 23 Ranonen, die gange Bagage, barunter bas Gilbergeichirr bes Rurfürften, fielen ben Giegern in die Bande. Gin fo glangender Gieg, mit geringer Truppen-

gahl über einen jo überlegenen Geind erfochten, verschaffte bem ichwedischen Namen wieder Chrfurcht und Auseben. benutte den Schrecken, ben er erregt hatte, und trieb die Raiferlichen durch Thuringen und Beffen bis nach Beftvhalen. Die Stadt Erfurt murbe gegmungen, bas mit Buftan Aboluh ge= 5 ichloffene Bundnig zu erneuern und in die Epriafeburg Bejakung einzunehmen. Thüringen ward von den Schweden änkerft gemighandelt; zu Gijenach entstand burch ihre Schuld eine Teuer8= brunft, welche faft die gange Stadt in die Afche legte, und alle umliegenden Ortschaften wurden rein ausgeplündert. Bierauf 10 begab fich Banner, ben Aurfürsten verfolgend, nach Sachien. bemächtigte fich ber Brude bei Torgan und ftreifte bis Dresben. Johann Georg fab immer mehr ein, daß er durch ben eigenmachtig geschloffenen Frieden nur den Krieg in fein Land binein gerufen hatte. Banners Sorge mar nun zunächft, feine Urmee 15 in guten Binterquartieren unterzubringen und fie zu vermehren: er ftand daber auf fachfischem Boden feit, eroberte Torgan, und griff foggr Leipzig an. Leipzig wurde von ben Raiferlichen entsett, doch wütheten diese eben fo sehr gegen die unglüdlichen Einwohner des Landes, wie die Schweden, der Soldat unter= 20 ichied nicht mehr zwischen Freunden und Feinden, er betrachtete die Welt als fein Gigenthum und fab in jedem Menichen, der mit effen wollte, ohne ein Schwert an ber Geite gu tragen, einen Berbrecher. Jest begann bas Kriegsglud gwijchen ben Schweden und ben Raiferlichen zu wechseln. Banner mard bei 25 Torgan hart von den öftreichischen und fachfischen Seeren bedrängt, fie hatten fich um ihn herum gezogen und wollten ihn, einer Schlacht ausweichend, erdrücken. Er versuchte einige Beit, fich bei Torgan zu halten, als die Gefahr jedoch immer größer ward, als die Feinde immer mehr Truppen herbei zogen und so fich immer weiter ausbreiteten, ward ihm ichwill. Er beichloft baber ben Rückzug nach Bommern und wußte ibn trot fo vieler Schwierigkeiten, Die fich ihm entgegen ftellten, gludlich auszu=

führen. In Bommern hatte bisher Brangel bie ichwedische Kriegemacht commandirt und bort glüdlich agirt. Da er fich aber ebenfalls von ben Raiferlichen bedroht fab, mar es ihm lieb, daß Banner fam. Banner und Brangel vertheilten fich s nun in Bommern, um doch wenigstens biefes Land gu fchuten, aber ihre Urmee war in einem fehr ichlechten Buftanbe und bieg mar bem Teind nicht unbefannt. Die Raiferlichen glaubten, ber Beitpunct, die Schweben ganglich aufgureiben, fei ba, fie ftrengten fich baber bis auf's Meußerfte an und liegen fich burch 10 feine Binderniffe abhalten, Die gehaften Ausländer auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Bahrend beffen ftarb ber Bergog von Bommern, ohne Erben gu hinterlaffen, und ber Aurfürft bon Brandenburg wollte, fich auf ben Brager Frieden berufend, augenblicklich in die auf ihn vererbfällten landesberrlichen Rechte as eintreten. Naturlich wollten die Schweden das boch noch gum größeren Theil von ihnen besetzte Pommern nicht gutwillig raumen, um jo weniger, als es die lette beutsche Proving mar, wo fie noch einigermaßen festen Gug hatten. Der Rurfürft that alles Mögliche, um gu feinem Bwed gu gelangen, er intriguirte so und ichmafte und ließ felbit von der Rangel berab fur fich mirten. Die vommer'ichen Stande fuchten einen Bergleich gu vermitteln, aber umfonft; die Erbitterung flieg auf beiden Seiten, ohne daß Etwas ausgerichtet wurde. Die taiferliche Urmee, die ichon das halbe Pommern sich unterworfen hatte, zog ab ans 28 Furcht vor einer Sungeranoth, und die Schweden breiteten fich wieder in Borpommern aus; ber ichwedische Gefandte Bielfe, ber bisber mit dem Berliner Sof in Unterhandlungen gestanden, ftarb und ber Faben, ber zu einer gutlichen Ausgleichung hatte führen fonnen, riß mit feinem Tobe gang ab. Die Raiferlichen so nutten dieje Beit, den Schweden in Cachjen und im übrigen Deutschland nach Kräften Abbruch zu thun, Salle, Rebenan, Gavelberg pp. geriethen in ihre Sande. Auch Domit ergab fich ihnen. Der Bergog von Medlenburg machte einen schlauen

Plan, jowohl die Schweben, als die Raiferlichen, ans feinem Lanbe zu entfernen, aber bie Schweben liegen fich nicht überliften. Der Bergog Georg von Lüneburg erklarte fich öffentlich fur einen Geind ber Schweben, Die Stadt Erfurt machte Miene, von ihnen abgufallen. Der größte Berluft mar aber fur bie 5 ichwedische Barthei, daß fie ihren redlichften Bundesgenoffen, ben Landgrafen von Seffen, einbugte. Er ftarb jo ploglich, bag ber Berbacht ber Bergiftung entstand. Gleich nach seinem Tobe erhob ber Landaraf von Darmitadt Anivrücke auf Niederheffen und bedrobte die hinterlaffene Bittme, eine edle, heldenmuthige 10 Dame, mit ber Gewalt ber faiferlichen Baffen. Die heffischen Stände ließen fich mit ihm in Unterhandlungen ein, welche einen Baffen-Stillftand gur Folge hatten. Der Raifer gewann hiedurch zwar nicht birect, aber die Schweben verloren boch auf jeden Fall, und ihre Ungelegenheiten nahmen eine immer 18 ichlimmere Beftalt an.

Wo bleibt aber ber Mann, bem Orenftiern bas Generalat übergeben hat, wo bleibt der Bergog Bernhard von Cachien= Beimar? Er war es, ber die unglückliche Schlacht bei Nordlingen burch feinen Starrfinn berbei führte, indem er ben bor= 20 fichtigeren Sorn überstimmte; thut er benn Richts, um ben Schweden einen folden Schaden wieder zu verguten? hat ber Lefer im Stillen ichon jo gefragt, feben wir une alfo nach dem Bergog um. Er hatte nach der Niederlage bei Nordlingen die Ueberbleibiel ber Armee wieder gesammelt und fich 25 in die Wetterau gezogen; aber er fah fich bei ber Abtrunnigkeit bes Beilbronner Bundes und bei ben Folgen bes Brager Friedens, außer Stande, bas Beer ju unterhalten und Etwas an seiner Spipe auszurichten. Gein imaginaires Bergogthum Franken war dahin und von Schweben mar wenig mehr zu so hoffen, ber Bergog batte aber Nichts, als fein Schwert, er mußte fich daber nach einem befferen Räufer beffelben, als ber arme Rangler war, umfeben und richtete feine Blide gunachft auf

Frankreich. Der Cardinal Richelieu munichte Nichts fo fehr. als auf geradem Bege an den beutichen Ungelegenheiten Theil zu nehmen; was konnte ihm gelegener kommen, als ein folder Feldherr, ber bas Talent befaß, die ichwierigsten Entwürse ber s Staatstunft zu unterftugen und ber bennoch zu feiner Beit fich unabhängig machen konnte. Der Bergog tam felbit nach Frant= reich und ichloß im October 1635, nicht mehr als ichwedischer General, sondern in eigenem Namen, mit der frangofischen Arone einen Subiidientractat, worin ihm eine jährliche Unter-10 ftugung von funf Millionen gur Unterhaltung feiner felbft und einer Armee bewilligt murbe, worin er fich aber zugleich ver= pflichtete, bei feinen Operationen die foniglichen Befehle im Auge zu halten. In einem geheimen Artifel murben ihm noch Elfaß und Hagenau als frangofische Leben versprochen, ein Beriprechen, 16 bem Bernhard feinestwegs traute, bas er aber als einen Rechts= titel zu ichagen mußte, unter welchem er jenen Landstrich, wenn er ihn nur erft dem Teind entriffen habe, auch gegen ben Freund behaupten könne. Er schuf fich also mit frangofischem Gelbe eine eigene Urmee, die er unumschränft, obgleich unter fraugo= 20 fifther Sobheit, commandirte, ohne jedoch die Berbindung mit den Schweden formlich aufzugeben.

Am Rhein hatte eine französische Heresabtheilung unter bem Cardinal la Balette die Feindseligkeiten gegen den Kaiser bereits früher eröffnet; gegen den Rhein wandte sich auch Herzog 25 Bernhard. Der kaiserliche General Gallas hatte sich den Franzosen entgegen geworsen und sie die Wetzurückgescheucht. Aber Gallas litt den empfindlichsten Wangel, und an der Aussissührung des Plans, in Frankreich einzusallen und auf französsisiehem Boden Winterquartiere zu nehmen, ward er verhindert. So Im nächsten Jahre nahm er seinen Plan, den Krieg in das Innere Frankreichs hinein zu spielen, wieder auf, auch passürte er glücklich bei Brehsach den Rhein und siel in Burgund ein, indeß die Spanier von den Niederlanden ans die Picardie übers

gogen, und Robann be Werth in Champagne pordrang. Doch Die Raiferlichen ftieften abermals auf Biberftand und mußten ibre Entwürfe aufgeben, ohne etwas anderes erreicht zu haben. als daß fie den Born des Königs und feines Cardinals gereigt hatten. Der Bergog Bernhard mar bisher von la Balette gu 5 abhangig geweien und von Frankreich zu wenig unterftütt worden, als daß es ihm hatte gelingen konnen, fich am Rhein zu behaupten. Die Frangoien waren zu jener Beit ichlechte Krieger, fie fürchteten den Marich gang außerordentlich und trugen auch des Sungers wegen, der fie in Deutschland er= 10 martete. Bedenfen, Selbenthaten zu verrichten, die ihnen ben Beg in's Reich bahnten; obendrein hatte ber Ronig es feinen Leuten frei gestellt, ob fie mit Unbruch bes Winters nach Saufe gieben wollten, oder nicht, und Reinen locte ber Ruhm, ber durch die Erduldung von Froit und Mangel erfauft werden 18 jollte, fo fehr, daß er ihn nicht mit Freuden bem ruhigen, be= auemen Leben, bas er bei ben Seinigen binter bem Ofen führen fonnte, geopfert hatte. 3m Jahre 1638 nahm ber Arieg in den rheinischen Gegenden jedoch einen glanzenderen Aufschwung. Bernhard, feiner Feffeln endlich entledigt und so alleiniger Berr feiner Truppen, erhob fich ichon im Februar. wo der Teind noch ftill und forglos in den Winterquartieren lag und erichien am Rhein. Baldshut, Gedingen und Laufen= burg wurden raich hinter einander genommen, dann ward gur Belagerung von Rheinfelden geschritten. Diefer Blat mar 25 durch Ratur und Runft ftart besestigt und mit einem trefflichen Commandanten, jo wie mit hinreichender Befatung ausgerüftet. Da man mit Bestimmtheit auf balbigen Eriat rechnen burfte, jo war nicht blog die Garnifon, fondern auch die Bürgerichaft, zur hartnäckigiten Bertheidigung entichloffen. Der Bergog aber, so bem an der Stadt um jo mehr lag, als er wußte, daß fich funf taufend Scheffel Getraide in ihr befanden, griff fie mit aller Gewalt an, ließ Minen graben und ichog die Mauern

nieder. Aber die faiferlichen Generale Werth und Savelli ritten, fobald fie die Nachricht von Rheinfeldens Roth erhielten, herbei und fetten bem Bergog jo hart gu, daß er fich gurndgieben mußte. Berth und Cavelli glaubten, Bernhard habe bie 5 Belagerung der Stadt völlig aufgegeben; wie murben fie niber= rascht, als er schon drei Tage hernach wieder herangog. griff die Raiferlichen, die fich beffen nicht im Entfernteften verfeben und fich ber Rube überlaffen hatten, mit Ungeftum an und ichlug fie bermagen auf's Saupt, bag faft fein einziger 10 ihrer Stabsoffiziere verschont blieb und bag er vier ihrer Generale, wozu fowohl Werth als Cavelli gehörten, gefangen Bleich in Folge Diefes Gieges ergab fich Die Festung Bunigen; ber Commandant von Rheinfelden widerfette fich aber noch immer mit Standhaftigfeit. 2118 Bernhard jedoch Rar= 25 thaunen herbei ichaffen ließ, entschloß er sich zur Capitulation. Auch Röteln und Freiburg gingen über. Ueberhaupt batten Die Siege bes Bergogs von den wichtigften Folgen fur Die endliche Beilegung bes Krieges fein tonnen, wenn die ichlaue frangofische Politif nur erlaubt hatte, ihm ernftlich unter Die 20 Arme zu greifen. Doch bas vertrug fich nicht mit Richelieus Breden, Bernhard follte mohl die öftreichische Macht beschäftigen, aber die protestantische Parthei follte keineswegs durch ihn fo weit gehoben werben, daß fie fich felbit helfen und bem Reichsoberhaupt einen billigen Frieden abtroten fonnte. Frankreich 25 unterftutte ben Bergog daher nur immer fo weit, als ce nothig war, um ihn im Felde und in Thatigkeit zu erhalten, es ließ ihm aber niemals Bulfe angebeiben, wenn er im Begriff ftand, der gangen Sachlage eine enticheidende Wendung zu geben. Statt beffen gefiel es fich in eitlem Schaugepräge; ber Cardinal so ließ fich die Generale, die Bernhard nur durch die höchste Ber: wegenheit, durch ein Gelbstvertrauen, das an's Tollfühne streifte, in seine Bewalt gebracht hatte, nach Paris schicken, damit er die Eitelkeit ber Frangojen burch ben Anblick jo wichtiger Besangenen figle, er ließ die eroberten Fahnen und Standarten, an denen deutsches Herzblut klebte, unter einer seierlichen Prozession in die Kirche bringen und sie dort, nachdem sie drei Mal vor dem Altar geschwungen worden waren, zum ewigen Berwahrsau, wie errungene Nationaltrophäen, niederlegen. Belielseicht war es Bernhard ganz Recht, daß der Cardinal so offen seine geheimen Absichten an den Tag legte, er durste seinen Dank nach der Größe der Wohlthat abmessen und er konnte, wenn Frankreich ihn als bloßes Mittel gebrauchte, sich ruhig sagen, daß er dieser Macht dafür nicht eben besonders so verpflichtet sei.

Das Beer des Bergogs wuchs, wie jein Glud, und er ward in feinen Entwürfen fühner, je größere Erfolge er fand. Rach der Einnahme von Rheinfelden richtete er fein Augenmerk zunächst auf Brenfach. Dieje am Oberrhein gelegene Festung 15 beberrichte ben Strom und war ber Schlüffel gum Gliaf. Ort war bem Raifer von einer größern Bichtigfeit und von ieber hatte er fur Brenfach bas Meuferite aufgeboten: Die Generale, die in Diefen Gegenden commandirten, hatten ben Befehl, Alles fur Die Rettung ber Geftung gu thun. Ihre Lage so war fehr vortheilhaft und ihre Werte von außerordentlicher Restigfeit. Rebem Angriff bot fie Trot, nur ber Sunger kounte ju ihr die Brude bauen. Unbegreiflich ift es, daß ber Commandant von Brenfach in feiner Sorglofigfeit fo weit gegangen war, ben in feinen Magazinen aufgebäuften Betraibevorrath zu 25 Gelbe zu machen; bem mar jedoch wirklich fo, und ber Bergog Bernhard, bem bas befannt murbe, baute hierauf feinen Blan. Er umzingelte Brenfach mit feiner gangen Armee; ber faiferliche General von Bobe naberte fich auf's Gilfertigfte, um die Festung ju entfeten ober mit Proviant zu verforgen, aber Bernhard so griff ihn an und er verlor nicht nur die 3000 Proviantwagen, die er herauführte, fondern zugleich fein ganges Corps bis auf 3000 Mann. Auf gleiche Beije erging es bem Bergog von

Lothringen, als er daffelbe versuchte. Bulett ergab fich bie Festung, nachdem ber tapjere Commandant Rheinach fich bis jum letten Augenblid gehalten und ben Musbruch ber ärgiten Sungerenoth abgewartet hatte. Bernhard hatte fie vorber ichon s bis auf bie innerfte Schange erobert, er hatte fie leicht mit Sturm nehmen fonnen, aber er wollte bieß nicht, ba er fie gu ichonen münichte. Dem Commandanten versprach er freien Abzug, boch ftand er im Begriff, fein gegebenes Wort zu brechen, ale er erfuhr, daß Rheinach 30 Befangene hatte verhungern 10 laffen. Die Milbe, die der Bergog bei Ginnahme ber Festung bewies, war recht ichon, wir wollen fie ihm jedoch nicht jo hoch anrechnen, wie einer unjerer Borganger gethan hat. Bernhard ging mit Brenfach fo gelinde um, weil er es in Bedanten fo= gleich zu seinem Eigenthum ichlug, weil er in Diesem ftarten 15 Blat ein machtiges Bollwert bes Bergogthums fah, bas er fich jum Erfat für bas ihm von Guftav Abolph und Drenftiern versprochene frantische burch feinen guten Degen zu erobern Er bewies bieg badurch, daß er von ben lleber= wundenen für fich felbft die Suldigung forderte. Co fect es so auch mar, daß Bergog Bernhard folche Plane faßte, jo lag die Ausführung derfelben boch nicht im Bereich ber Unmöglichkeit. Die Welt war noch nicht so fehr, wie jest, ein geschloffnes Banges, worin fich fein Stein verruden ließ, und in einer wilden anarchischen Beit, wo alle Berhaltniffe burch einander 26 flutheten und alle Ordnung aufgelof't ichien, durfte ein Beld Manches für erreichbar halten, mas unter andern Umftanden burchaus über ben Kreis menichlicher Bestrebungen binaus liegt. Bernhard speculirte, um noch mehr Treffer zu befommen, gugleich auf eine vortheilhafte Beirath und warf feine Angen auf so die hinterlaffene Bittme bes Pandgrafen von Beffen, Die eine ftattliche Armee bejag und ein Fürstenthum mit ihrer Saud gu verschenken hatte. Doch der Tod trat zwijchen ben Bergog und feine Entwürfe. Der Cardinal Richelieu wurde trunten vor

Entzüden, als er die Ginnahme Brenjachs vernahm; er glaubte mit einer jo herrlichen Freudenpost ben Bater Joseph, ber fich ichon auf dem Bege, jum Grabe befand, wieder gurudrufen gu fonnen. Aber Bernhards Entschluß, Brenfach für fich zu behalten ftimmte feinen Inbel berab und fturzte ihn aus ber s glühenbiten Freude mitten in Die verdrieflichfte Berlegenheit Er wandte jedes Mittel an, ben Bergog auf ge= ichmeidigere Gedanken zu bringen, er Ind ihn an den Sof, um feine Citelfeit zu berauschen; Bernhard lehnte die Ginladung ab. Er bot ibm eine feiner Nichten zur Gemablin an, ber Bergog 10 bedaufte fich fur die Ehre. Jest begann man, in ihm einen Geind zu feben, und ergriff andere Maagregeln. Man entzog ihm die Subsidiengelber, man bestach den Gouverneur von Brenfach, um wenigstens nach bem Ableben bes Bergogs fich in den Befit der Geftung und feiner Truppen zu jegen, man 15 täuschte Bernhard nicht, er durchschaute alle Ränke, die gegen ihn gesponnen wurden, aber man hemmte ihn doch dadurch in jeinen Unternehmungen. Go lange er jeine Kriegsmacht au= wenden mußte, Die ichon gemachten Eroberungen gegen einen Angriff ber Frangojen zu vertheidigen, fonnte er feine neue 20 Eroberungen machen, und bas Ausbleiben ber Enbiidiengelber verhinderte ihn an der zeitigen Ericheinung im Felde. Er hatte beabsichtigt, an den Ufern der Donan gegen Baiern und Deft= reich zu agiren, auch hatte er Banner feinen Blan bereits mit= getheilt, als ibn im 36ften Rabre feines Alters eine peftartige 25 Arantheit, die in zwei Tagen gegen vierhundert Menichen todtete, auf die Bahre ftrectte. Der Bergog Bernhard mar unläugbar ein bedentender General, nur muß man nicht überseben, daß er uns eigentlich erft nach dem Abtritt Guftav Adolphs und Wallen= iteins als folder ericheint. Mit bem Erften in eine und die= 30 felbe Reihe ift er nicht zu itellen, und wenn ein neuerer Beichichtschreiber meint, daß ihm vielleicht nur ein langeres Leben gefehlt hatte, um einen Guftab Aboloh zu erreichen, ja

zu übertreffen, fo ift bieg mehr, als gewagt. Bernhard verdantte Die Erfolge, Die er fand, mehr feiner Bravour, als feinem Benie: er mar unwiderstehlich an der Spite einer Schwadron, aber er war im Gebrauch einer Armee oft zu hipig und zu unvors fichtig. Gein Beer murbe nach feinem Binicheid ein Bantapfel für brei Bartheien, für feinen Bruder Bilhelm, bem er felbit es zugedacht hatte, fo wie fur Schweden und Frankreich. Franfreich trug ben Gieg babon, Die Offiziere übergaben bem Baron von Erlach, dem alteiten Cherbeiehlshaber, bas Commando. 10 und diefer war von dem Cardinal gewonnen. Er ließ die Truppen in's Eljag zurudmarichieren, und es war ihm bier, auf einem Gebiet, bas fo gut als frangofifch war, febr leicht, fie jum Uebertritt zu bewegen, um fo leichter, als er fich ge= borig mit Gelb unterftugt jah. Die Schweden tonnten es, fo 15 febr fich ihr Resident zu Brenfach auch Muhe gab, nicht ver= hindern, da es ihnen an Geld mangelte; auch der Raiser, der Bernhards Diffiziere burch locende Berfprechungen herüber zu ziehen fuchte, braug nicht burch. Run endlich fah fich Frankreich im Befit einer ansehnlichen Ariegsmacht auf 20 beutichem Boben und fing au, den Raifer direct und unter eigenem Ramen zu befriegen. Auf bem Raijerstuhl faß aber nicht mehr Ferdinand ber Zweite, iondern fein Cohn, Ferdinand der Dritte, ein Mann, der freilich die Grundfate, aber doch nicht den Starr= finn feines Baters theilte, und der bas allgemeine Elend gu 25 genan aus perjoulicher Unschauung fannte, um nicht auf's Lebhaftefte die Abstellung beffelben zu munichen.

Kaijer Ferdinand der Zweite war während seiner gauzen achtzehns jährigen Regierung nie zum Genusse seiner hohen Stellung und zur Ausübung seiner schönsten und jüßesten Pflichten gekommen. Wit dem Schwert in der Hand, hatte er sich die Bahn zum Throne gebrochen, und die großen Momente, wo er das Schwert mit dem Friedenszepter hätte vertauschen können, hatte er, obsgleich sie sich ihm mehrmals darboten, uicht zu ergreisen verstanden.

Un einen Krieg, ben er felbit entgundete und ber ibn balb auf Die bochiten Gipfel führte, bald in die tiefften Abarunde bingb fturate, batte er fein Leben vergendet; ben unbandigften Trop eines mit ihm grollenden Dieners, Die argiten Erniedrigungen und obendrein noch Untreue und Verrath hatte er erdulden s muffen; das Berderben und die Roth von Sunderttaufenden hatte er auf feine Seele geladen, und durch jo grangenlofe Opfer war, wie er fich am Abend feiner Tage gestehen mußte, Richts, gar Nichts erreicht worden. Wie mogte ihm zu Muthe fein, wenn er im Borgefühl der dem oberiten Richter bald abzulegenden 10 Rechenschaft, in der sclavischen Ungft eines unfreien Bemiffens, auf feine Bergangenheit, auf die Strome des vergoffenen Bluts, auf die Trummer und Afchenhaufen ber zerftorten Stadte und Dörfer gurndblidte. Erit acht Wochen por feinem Ende bachte er baran, feinem Cohn die Rachfolge im Reich zu fichern, ein 15 Beweis, daß fein Eude ibn überrafchte. Er berief die Rur= fürsten nach Regensburg zu einem Collegialtage und legte ihnen hier fchriftlich feine Propositionen vor. Diese hatten einzig und allein ben Bortheil feines Saufes zum Gegenstand, bamit aber der Egoismus nicht zu grell und beleidigend bervortrete, mard so die Ruhe Deutschlands vorgeschoben. Der Raiser machte auf die vielen Eingriffe aufmertfam, die fich fremde Dachte in die Reichs= verfaffung erlaubten; er malte die Berwirrung aus, die ent= stehen werde, wenn bei feinem Sinscheid noch fein römischer König erwählt fei; er schilderte die Borguge und Tugenden 25 feines Cohnes und ichlog bamit, indem er biefen auf's Dringenite zu feinem Nachfolger in Borichlag brachte. Den meiften ber vorgedachten Grunde mußten bie Rurfürften beipflichten, vor Allem mußte es ihnen einleuchten, daß bei bem Buftand ber Dinge auswärtige Monarchen fich nur zu mahrscheinlich ver= 80 aulagt jehen fonnten, bei Erledigung des Thrones nach ber Raiserfrone zu greifen und fie in ihrem Bablrecht zu beschränken und zu verleten; fie fanden fich baber bald geneigt, bem Raifer

ju willfahren und feinen Gohn zu erheben. Die evangelischen Glieber bes Bahlcollegiums wollten gwar gubor ben Bunct ber Umneftie in's Reine gebracht wiffen, fie wurden jedoch überhört und mit allgemeinen Berficherungen abgespeif't. Franfreich und s Schweden hatten fehr viel gegen bie Bahl einzuwenden, als fie ben Ausfall berfelben erfuhren. Gie hoben die vielen Berftofe. bie man in der übergroßen Gile gegen ben Inhalt ber golbenen Bulle begangen batte, beraus, und erflarten Die Babl fur un= gultig. Gie hatten auch in ber Sauptsache feinesweges Unrecht: 10 große Unordnungen waren vorgefallen, man fprach von Be= ftechungen, vom Gelbstmitftimmen bes Raifers, vom Digbrauch ber in Regensburg befindlichen Befatung. Doch mar ihr Gifer in feiner Quelle zu unrein, auch batte nign nur im Reich, nicht aber im Ausland, über Borgange der Art zu richten. Ferdinand 16 der Dritte blieb also unangefochten und, ohne baß fich in Deutschland eine Gegenvarthei erhob, romischer König, und bestieg nach bem balbigen Ableben feines Baters ben Raiferthron. Satte er der Welt, die ihm die hochfte Berrichaft, das Dominium mundi, ichentte, mit bem Frieden fogleich ein Begengeschent 20 gemacht, jo wollten wir feinen Ramen in Gold faffen. Doch - vielleicht war ihm bieg bei bestem Billen nicht möglich!

Mit dem Herzog Bernhard erlosch die letzte hervorragende Gestalt des dreizigjährigen Krieges. Noch ward els Jahre gestämpst, aber sast ohne Plan und Ziel. Die austretenden 25 Generäle sind tapser, aber unbedeutend; der Eine geht, der Andere kommt, aber Keiner ist größer, als sein Glück, Keiner hinterläßt andere Spuren, als die Wunden, die er den Böllern schlägt. Wir wollen die Ereignisse dieser Jeit kurz zusammendrängen, um für einen kleinen Abris der Friedensunterhandlungen, die, wenn nicht interessanter, so doch wichtiger sind, als die unaufhörslichen, meistens zwecks und erfolglosen Scharmübel rober militairischer Kräste, einigen Raum zu gewinnen.

Bergog Bernhards Tod befreite ben Raifer von einer Debtel. Berte IX.

großen Gurcht und entfeffelte ihm die Urme. Er fonnte feine Macht erft nach Bernhards Singang wieder mit Entschiedenheit gegen Banner wenden. Diefer batte fich, wie wir miffen, nach bem vergeblichen Berjuch, fich in Sachsen zu halten, nach Bommern gurudgiehen muffen und war bort in Gefahr gerathen, 5 völlig aufgerieben zu werben. Aber Banner mar ein Mann, bem mit ber Noth ber Muth nur wuchs und ber an Sulfsmitteln unerschöpflich mar. Die Diversion, die Bernhard bem Raifer am Rhein gemacht batte, war ihm febr gu Statten ge= fommen. 14,000 Mann frijcher Truppen, Die er aus Schweden 10 und Liefland erhielt, und ber Umitand, baß fich mit bem finfenden Glud bes Raifers manche abtrunnig ober manfend geworbene Freunde wieder auf feine Seite ftellten, machten es ihm möglich, ben Jeldzug im Jahre 1638 wieder mit guter Soffnung zu eröffnen. Die Raiferlichen, noch im theilmeifen 18 Befit von Borpommern und von Medlenburg, floben ober liefen den schwedischen Jahnen zu, um nur dem Sungertode gu entgeben. Banner wollte in Sachien und Bohmen einfallen; um aber nicht unterwegs zu verhungern, mußte er fich ent= ichließen, von Sintervommern aus einen Umweg burch Rieber- 20 jachsen zu nehmen und erst durch das Salberstädtische in Aurjachsen einzuruden. Die niederjächsischen Staaten verjorgten ibn, um ibn nur wieder tos zu werben, mit dem nöthigen Proviant. Sachjen gitterte bor feiner Anfunft; aber er hatte es Dies Dal nicht auf einen langern Aufenthalt im Rurfürstenthum ab= 95 gesehen, sondern auf die faiferlichen Erbstagten, und gunächst auf Böhmen, fein Augenmert gerichtet. Bei Elfterburg ichlug er ben faiferlichen General von Salis, bei Schemnit Die fächfische Urmee. Dann brang er in Bohmen ein, bebrobte Brag, ichlug den General von Soffirchen und verbreitete so Schrecken und Verwüftung burch bas gange ichlecht vertheibigte Ronigreich, obaleich er als Beichützer zu fommen vorgab. böhmischen Geschichtschreiber berichten Gräueldinge über die

Berheerungen, welche die Schweben anrichteten. Bor Allen mißhandelten fie die tatholischen Beiftlichen, die ihnen in die Sande geriethen, aber auch Burgern und Bauern murde emporend begegnet. Bas fich nicht fortichaffen ließ, mard ger= s ftort und ba ber Golbat feine Dorfer und Stadte auf die Achfel nehmen ober in feinen Tornifter fchnuren tann, fo wurden fie zu Sunderten in Brand geftedt. Bon Bohmen aus ftreifte Banner nach Schlefien und draute felbit Mahren und Deftreich mit seinem Born. Der Raifer fab fich in ber größten 10 Befahr, da ergriff er aber auch die nachdrucklichsten Daagregeln. Er ichidte eilig Geld und Ariegsvolf nach Bohmen und ließ ftart werben. Fast zu gleicher Beit zog Graf Satfeld aus Beftphalen und Biccolomini, ber raich aus ben Riederlanden herbei tam, in Böhmen ein. Der Erzherzog Leopold, ein Bruder 15 Ferdinands, ward an Gallas Statt zum Generaliffimus erhoben. und Alles murbe aufgeboten, um die Armee, die dem ganglichen Berfall nabe mar, wieder auf die Beine zu bringen. Der Geld= gug bes Jahres 1640 nahm auch in der That für den Raijer eine beffere Bendung. Die Schweden murben gurudgetrieben, 20 fie zogen über das Meifinische Gebirge und mußten fich, fort= mahrend von dem fedt gewordenen Keind verfolgt, in's Thuringifche werfen. Banner war mahrend feiner friegerischen Laufbahn fast immer, wie auf ber Schaufel; bald hoch, bald niedrig, aber niemals lange in einem diefer Ertreme verharrend. Die Land= 25 grafin von Seffen, Die ichon ber Religion wegen im Stillen immer Freundin ber Schweden geblieben war und ben Raifer burch ichlaue, in die Lange gezogene Berhandlungen hingehalten batte, um einstweilen das Heußerfte von fich abzuwenden und im Geheimen eine Berbindung mit Frankreich anguknüpfen, er= so flarte fich jest bestimmter für fie und vermehrte ihr Beer. Bergoge von Luneburg gingen von dem Brager Frieden ab und führten Banner, der bei Erfurt ftand und feinen Untergang ichon bor Augen jah, ihre Truppen gu. Auch Seffen ichickte

Sulfe und der Bergog von Longueville ftieß mit Bergog Bernbards nachgelaffener Armee gleichfalls zu ibm. Sogleich erhob fich Banner und bot ben Raiferlichen, benen er nun wieder überlegen war, bei Saalfeld ein Treffen an, das Biccolomini jedoch wohlmeislich ablehnte. Als die Baiern fich gulett von 5 ben Raiferlichen trennten, und ihren Marich nach Franten richteten, versuchte Banner einen Angriff auf fie, der aber eben= falls vereitelt murbe. Beibe Armeen blieben nun in bem ausgehungerten Seffen fo lange fteben, bis ber Mangel und bie Sahreszeit fie vertrieb. Biccolomini mahlte fich die Ufer der 10 Wefer zu feinen Winterquartieren, Banner machte fie ibm itreitig und er mußte fie ben Schweben raumen. Auf einem Baftgebot zu Silbesheim tampften die Ratholiten zur Abwechselung auch einmal mit ber eigentlichften Baffe bes papitlichen Stuhls. mit Bift. Der Landgraf von Beffen und ber Braf von Schauen= 18 burg ftarben nach bem Genuß eines verdächtigen Beines auf ber Stelle; Banner, für den er hauptfachlich bestimmt gewesen war, empfand die Wirfung erft fpater.

Die Kurfürsten, von der gränzenlosen Noth des Baterlandes gerührt und persönlich bedrängt, hielten zu Nürnberg einen 20 Collegialtag. hier kam sehr viel zur Sprache und wenigstens das Eine zu Stande, daß der Kaiser, auf inständiges Flehen und Bitten der Fürsten eine Neichsversammlung nach Negensburg ausschrieb. Seit 27 Jahren war tein Neichstag gehalten worden; von welcher Wichtigkeit, von welch heilsamen Einsluß 25 hätte der endlich angesetzte sein können, wenn es der Kaiser nur ernstlicher gemeint hätte. Aber die Gegenwart des Neichsoders haupts, die Wehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstensrat, die überlegene Anzahl der Vischöpe, die schwierige Stellung der evangelischen Stände und mehr Hindernisse dieser Art versonlaßten, daß die Neichsversammlung, weit entsernt, Eintracht und friedliche Ausgleichung herbeizussühren, eher das Gegentheil erzielte. Die Evangelischen versluchten den Regensburger Tag;

fie faben in ihm Nichts, als eine Bufammenverschwörung Deft= reichs und feiner Unhanger gegen die dem Raifer gegenüber ftebende Barthei, fie gitterten bor ben Donnerfeilen, Die bort geschmiedet murden, und munichten Richts fo fehnlich, als daß s die Schmiede in ihrer heillofen Arbeit geftort werden mogten. Dazu entichloß fich nun Banner, ben Alles reigte, mas an's Tollfühne ftreifte. In der itrengften Ralte bes Winters verließ er seine warmen Binterquartiere zu Lüneburg und machte sich auf den Weg, ohne Jemand mitzutheilen, mas er beabsichtigte. 10 Die Donau mar gefroren, und er ftand bor Regensburg, ebe ber Reichstag bas Beringfte von feinem Marich erfahren hatte. Natürlich mar die Befturgung, Die feine unvermuthete Aufunft erregte, außerordentlich groß, die meisten der versammelten Stände entichloffen fich gur Flucht, aber Ferdinand erflarte, bag 16 er bie Stadt nicht verlaffen wurde, und feine Standhaftigfeit er= wedte auch in ben Andern, wenn nicht Muth, boch Schaam, Bald fiel Thauwetter ein, jo daß die Donau jo wenig zu Fuge, als zu Schiffe paffirt werben tounte. Die Reichsversammlung tam demnady mit bem blogen Schreck bavon, und Banner, ber Den deutschen Kaifer, nun er ihn nicht zu fangen vermogte, doch wenigstens ärgern und franfen wollte, ließ fünfhundert Rauonen gegen die Stadt abseuern. Dun beichloß er, tiefer in's Bairifche vorzudringen und bis in's Mahrifche zu ruden, um feinen Truppen Beute und beffere Nahrung zu verschaffen. Doch der 25 ihn begleitende frangofische General, ohne den er Richts aus= richten konnte und ber fürchtete, daß es jeine Absicht fei, Die weimar'iche Urmee ganglich von ihrer Gemeinschaft mit Frant= reich abzuschneiben, ließ sich durchaus nicht zur Ginftimmung und Theilnahme bewegen. Er verließ Banner und mandte fich so gegen ben Main, und die Schweden faben fich nun ploglich ber gangen faiferlichen Macht bloggestellt, die ihnen immer naher auf den Leib brang. Banner founte nur noch auf einen ichnellen Rudzug benten, aber wie biefer im Angesicht eines an Reiterei überlegenen Beeres, zwischen Stromen und Balbern in einem gang und gar feindlichen Gebiet bewertstelligt werden follte, das war eine ichwierige Frage. Doch Banner war gewohnt, bas Unmöglich-Scheinende zu unternehmen, er machte fich alfo auch jest ohne Beiteres baran, eine Aufgabe, vor welcher der Be= 5 danke schauderte, durch die That zu losen, wie es dem Selden geziemt. Bei Reuburg mußte er brei Regimenter im Stich laffen, die nach einer spartanischen Gegenwehr in faiferliche Gefangenichaft geriethen, Die jedoch ben Teind jo lange aufhielten, bis Banner ben Boriprung gewann und entfam. hing auf biefem außerordentlichen Rudzug von einer einzigen halben Stunde ab, ob die Schweden vertilgt werben follten Satte Piccolomini ben Bag bei Priesnit bieje halbe oder nicht. Stunde früher erreicht, jo mare für Banner an ein Entfommen nicht zu benten gemejen. Bald barauf batte Banner bas Ber= 15 gnugen, daß der frangofische General fich - bei Zwickau wieder mit ibm vereinigte. Best richtete er feinen Marich nach Halberstadt, wurde unterwegs aber von einem Fieber befallen, welches feinen burch Unitrengungen und Ausschweifungen erichöpften Rörper bermaßen angriff, daß er bald nur noch in so ber Caufte von Ort gu Ort geschafft werben fonnte, bis er im Mai 1641 zu Salberftadt den Geift aufgab, faum vierzig Jahre Banner war ein General, ber in feinem Befen und Leben die gange wilde, verworrene Beit, in die er fiel, abspiegelte. Den Krieg betrachtete er als fein Bewerbe, als eine Roth= 28 wendigfeit; Die Dubieligfeiten, Die er mit fich brachte, ertrug er ohne Murren, aber die Lafter und bofen Bewohnheiten, die er hervorrief, betrachtete er auch als billige und gerechte Ent= ichadigungen für jo viel Laft und Beichwerde. Als Beerführer hat er glanzende Thaten verrichtet, ohne barum auf ben Ramen so cines auten Keldberru Univrnch gewonnen zu haben; er würfelte gern mit bem Schickfal und war freilich ein glücklicher Spieler, der niemals, trot feiner Bermegenheit, Alles einbufte,

fondern der immer noch einen Einfat übrig behielt. Seinem Baterlande war er bis in den Tod getreu, von seinen Soldaten wurde er geliebt und gesürchtet, von seinen Mitgeneralen scheel angesehen, von den deutschen Reichsfürsten gehaßt. Daß er die seit der Schlacht bei Nördlingen und dem Prager Frieden so tief gesunkenen schwedischen Augelegenheiten wieder in die Höhe, und die nordischen Bassen wieder in Ansehen zu bringen wußte, gereicht ihm zum ewigen Ruhm und giebt ihm ein Recht auf die Dankbarkeit jedes Protestanten. Seine Feinde so ehrten ihn, als sie die Nachricht von seinem Hinschen erhielten, auf ihre Beise; sie jauchzten über seinen Tod und zeigten das durch, wie sehr sie ihn bei Lebzeiten respectirt hatten.

Für die Schweden hatte fein Berluft gleich zu Anfang ichlimme Folgen. Der Geift ber Emporung begann, fich in ber 18 Urmee gu regen, die Offigiere bestanden auf ungefaumte Berichtigung ihrer Rucfftande und feiner ber in Banners Stelle getretenen vier Benerale fonnte fie gufrieden ftellen, die Defertion riß nuter ben Truppen ein, die frangofifcheweimar'ichen Goldaten maren läffig und ftorrifch, die Lüneburger verließen die Schweben. 20 ba ihre Fürsten inzwischen mit dem Raifer ausgesöhnt worden waren, und auch die Beffen sonderten fich von ihnen ab. Der Keind ließ eine fo icone Gelegenheit nicht ungenutt, er breitete fich in Niedersachsen aus und wußte sich, obgleich er zwei Mal geschlagen murbe, zu halten und mehr zu befestigen. Wenn die 25 Schweben nicht gang herunterkommen follten, jo mußte ein neuer Beneralijfimus, ber die gerrijfenen Bande bes Behorfams wieder angufnüpfen und bem hauptlofen Rörper, von dem die Glieder abfielen, weil der Lebenspuls ftodte, wieder eine Geele eingu= hauchen verstand, ausgefunden werden. Man fand ihn in 30 Bernhard Torftenjohn, der dem großen Gnitav Adolph ichon in ben polnischen Ariegen als Page gedient, und eben jo, wie Banner, von feinem unübertrefflichen König Alles gelernt hatte, was man in folden Dingen lernen fann. Buftav Abolph felbit

hatte ihn bei einem frühern Anlak des Obercommandos mürdig erklärt: diefer Umftand mar für feine Bahl enticheidend und Toritenfohn mußte fich, trot bes Pobagras, an welchem er litt. gur Hebernahme bes ichwierigen Boftens entschließen. Er tam. bas Bertrauen ging ihm porgn und ein voller Gelbfack, ben er s mitbrachte, gewann ihm die Bergen ber Soldaten. Er nahm die von feinen Borgangern oft gefagte, aber nie burchgefette Marime, den Ariea in die öftreichischen Brodingen binein zu svielen und Denjenigen, ber bas gange Unglud veranlagt batte, Die Roften gahlen zu laffen, wieder auf, und ihm gelang es endlich, damit 10 durchzudringen. Durch Brandenburg giehend, brach er in Schlefien ein, nahm Glogan und Schweidnit, marf fich bann in's Mahrifche, eroberte Olmut und bedrobte Bien. Je weiter er tam, je beffer ging es, benn in ben Landern, die den Rrieg nur noch von Borenfagen fanuten, fanden feine Truppen einen 15 fetten Tijdh. Aber Biccolomini und der Erzherzog Leopold warfen fich ihm entgegen und brangten ibn gurud. Er fiel hierauf in die Lausit und marschirte durch Meißen an die Elbe, paffirte bei Torgan Diejen Strom und fante Leipzig in's Muge, eine Stadt, die einen reichlichen Borrath an Geld und 20 Lebensmitteln verfprach, weil fie feit gebn Sahren feinen Reind mehr gefehen hatte. Die Raiferlichen eilten mit aller Schnelligfeit zum Entigts berbei, und abermals fam es bei Leivzig zu einer blutigen und enticheibenben Schlacht. Brog war bie Tapferfeit auf beiden Seiten, Die Raiferlichen murden durch das 25 Andenken an die unter Tilly an diesem Ort erlittene Riederlage befeuert, fie durch einen Gieg vergeffen zu machen, die Schweben erinnerten fich ber an bem nämlichen Ort errungenen Lorbeeren, die fie fich nicht entreißen laffen durften. Torftenfohn, Buftab Abolphs würdiger Schüler, bachte mit Begeisterung an feinen so großen Lehrer, beffen Beift ihn hier, wenn irgendwo, umschwebte und ein Zeuge seiner Thaten war. Die Schweben errangen nach ichwerer Arbeit ben vollkommeniten Gieg, ber ihnen zwei

ihrer Tbersten und 3000 Mann, dem Feind jedoch die ganze Artillerie und Bagage, das Silbergeschirr und die Kanzlei des Erzherzogs, 5000 Todte und eben so viel Gesangene kostete. Torstensohn war zu sehr geschwächt, um den Feind versolgen zu fönnen, er hatte sich demielben aber für immer surchtbar gemacht und sand in Leipzig, welches sich drei Lochen nach dem Tressen ergab, eine herrliche Belohnung für so viel vergossenes Blut. Die Stadt mußte seine ganze Armee neu kleiden und noch außerdem drei Tonnen Goldes zahlen. Freiberg, das er nun 20 angriff, widerstand ihm und wurde durch Piccolomini entsett. Er wandte sich jeht gegen die Oder, stand aber mit einer Schnelligkeit, die alle seine Bewegungen characterisirte, auf einmal wieder an der böhmischen Gränze, drang abermals in Mähren ein, errichtete zu Dobitschau sein Lager und beherrichte

Mittlerweile maren auch die Allierten ber Schweben thätig gewejen. Die heffische und weimar'iche Urmee hatten im Erzbisthum Colln agirt, bei Rempten über ben Rurfürsten und den faifer= lichen General Sapield einen bedeutenden Giea erjochten und 20 jich baburch gute Winterquartiere verschafft. Der frangofifche General, burch feine Instruction angewiesen, fich vom Mainund Rheinstrom nicht zu weit zu entfernen, hatte fich bann von ben Seffen getrennt und war nach langem Berumirren vom Beind bis ins Elfag gurudgetrieben worben. Sier blieb er 26 fteben und martete Verstärfung ab. Da Richelien in Diefer Beit gestorben und Magarin, ber ben beutschen Krieg nicht, wie Jener, als Deben- fondern als Sauptfache betrachtete, an feinen Plat getreten mar, fo langten bald 8000 Mann an. biefen ging er über ben Rhein und bemächtigte fich ber Stadt 30 Rotweil und eines bedeutenden bairifchen Magazins, fand jedoch in Rotweil burch die Ungeschicklichkeit feines Bunbargtes ben Tob. Seine gange Urmee ward gleich barauf von Satfelb bei Tuttlingen, wo fie fich des rauben Winters wegen für ungefährbet hielt, überfallen und, mit Ausnahme der Reiterei, die sich rettete, theils in die Pfanne gehauen, theils gefangen ge-

Torftenjohn machte fich jest an die Ausführung eines audern Plans. Die ichwedische Regierung batte große Uriache s über Christian den Vierten, den König von Danemark, ungehalten zu fein. Diefer Monarch arbeitete ben Schweden entgegen, mo er irgend founte, er beschwerte ihren Sandel und hinderte ihre Schiffahrt. Der Nationalhaß, ber fich noch aus ben Beiten ber Bereinigung beider Reiche unter einem Berricher herichrieb, tam 10 hingu, um die Schweden noch mehr zur Rache aufzureigen, als fie es ohnehin ichon waren, und Torftenfohn bekam Befehl in Solitein einzufallen. Die danischen Minister ahnten Nichts. eine Ariegs-Erflärung ward unnöthig gefunden und Torftenfohn itand in Solftein, bevor fich ber Konig von Danemart beffen 18 Er bemächtigte fich diejes Bergogthums, bas feinen Widerstaud leiften tounte, mit Sturmes-Gile, und brachte alle feften Derter beffelben, mit Ausnahme von Rendsburg und Blüdstadt, in feinen Befit. Die danische Flotte vernnglückte bei Jehmarn, eine andere ichwedische Armee brang in Schonen so ein und König Chriftigu war auf dem Bunct, fein ganges Reich an den gehaftesten seiner Feinde zu verlieren. Aber dem Raiser mußte es im höchsten Grade beunruhigend fein, daß fein Bundes= genoffe fich in einer folden Befahr befand, daß die Schweden im Begriff ftauben, ihre Macht burch die Ginnahme Danemarts 25 zu verdoppeln. Er ertheilte baber bem Grafen Ballas, ber auf's Rene gum Commandanten erhoben worden mar, ben Befehl, mit einer Urmee uach Solftein zu ruden, um das Menferite abzuwenden. Gallas machte fich fogleich auf den Beg, er er= oberte Riel, vereinigte fich mit den Danen und hoffte, Die so Schweden in Jutland einzuschließen. Aber Torftenfohn gog durch einen unbesetten Bag dem Ballas entgegen und fette ihm jo hart gu, daß er ben gangen Elbstrom bis Bernburg

hinaufzog und fich bier in ein festes Lager marf. Die Danen, an Bahl ohnehin fehr gering, trennten fich nun wieder bon ben Raiferlichen und beide Theile erschöpften fich in Borwürfen, die fie einander machten. Torftenfohn folgte Gallas auf den 5 Jug, um zu verhüten, dag er fich in Dber= und Riederfachjen nicht etwa verstärke; er nahm eine folche Stellung, daß er bem Beind in den Ructen tam und ihm gu Bohmen und Cachfen ben Beg versperrte. Das Lager ber Raiferlichen mar gu fest, um einen Angriff zu gestatten, aber ber Sunger, gegen beu 20 man fich nicht verichangen tann, nahm bald überhand; Meufchen und Pferde fielen um die Bette um, und jene liefen Saufen= weise an ben Edweden. Ballas entichloß fich gulett gum Rudjug nach Magdeburg; er mabite zu feinem Abzug eine finftre Nacht und ließ zubor alle Sunde, Giel und Sahne, die ihn 15 hatten verrathen konnen, aus bem Lager ichaffen. Doch Torften= fohn war machjam, und Gallas fonnte feinen Plan erft in's Werk richten, als ber schwedische General fich mit bem größten Theil feiner Reiterei nach Gisleben entfernt batte, um Die faiferlichen Partheiganger zu überfallen. Aber Torftenfohn. 20 febr ichnell von dem Marich bes Feindes unterrichtet, holte feine Cavallerie bei Auterbod ein und gerftreute fie und rieb ben Reft ber Gallas'ichen Armee bei Magbeburg auf. Sierauf gog Torftenfohn an der Spike von 16,000 Mann nach Bohmen. um ben Rrieg abermals in die faiserlichen Erbstaaten zu ver-26 pflangen. Der Raifer, weuiger auf feine Dacht, als auf einen Traum vertrauend, verfügte fich in eigener Berfon nach Brag, und erließ, um fich ber göttlichen Unabe zu versichern, ftrenge Befehle und Drohungen gegen die Protestauten. Sapfeld ver= jammelte alle öfterreichische und bairische Ernppen unter feinen 30 Fahnen. Dies Geer war bas lette, bas bem Raifer gu Bebote ftand, aber ftatt unter biefen Umftanden einer gerechten Beforgniß Raum zu geben, war die Bruft bes unvorsichtigen Mannes von Uebermuth geschwellt. Bei Santowip, brei Meilen von Tabor,

trafen die Edweden und die Raiferlichen gusammen: Sattelb commandirte die größere Bahl, aber Torftenfohn, der fich da= durch nicht ichrecken ließ und dem das Stehenbleiben unter freiem Simmel bei der rauben Bitterung beichwerlich fiel, beichloß anzugreifen, ba er nicht angegriffen ward. Ein muthendes s Gefecht begann, und Satield ward in zwei auf einander folgenden Treffen völlig geichlagen, ja perjonlich mit 3000 Mann gefangen genommen. Diefer Gieg war bon ber bochften Bichtig-Der Raifer entfloh, Nichts, als die Krone mit fich nehmend und in Brag alle feine Roftbarfeiten gurudlaffend, eilfertig nach to Bien, und Toritenfohn, ber jest bas allein noch übrig ge= bliebene Bollwert ber öfterreichischen Staaten vernichtet batte. brach mit feinen Schweden in die Erblande mit allem Ungeftum und Grimme eines unbedingten Siegers berein. Bang Dabren wird erobert, Brunn wird fest eingeschlossen und wenn es fich 15 nicht ergiebt, fo liegt es nur daran, daß bie Commandanten diefes Plates, als chemalige ichwedische Ueberläufer keinen Parbon zu hoffen wagen, alle Schlöffer und Städte an ber Donau fallen Torftenjohn in die Bande und endlich, endlich fteht er vor Wien. Ragoti, ber Gurft von Giebenburgen, fur so den jedes Unglud des Raifers ein Blud ift, verband fich mit Toriteniohn und die Bereinigung feiner Truppen mit den Schwedischen ftand nahe bevor. Der Aurfürft Johann Georg von Sachien, ben die ichwedischen Ginguartirungen auf's Meukerite brachten, und der vom Raifer feine Silfe mehr erwarten durfte, 25. ichloß einen Waffenstillstand mit ben Schweden, ben er von Sahr zu Jahr erneuerte; von ihm hatte Ferdinand alfo Richts mehr zu hoffen und fonnte billigerweise auch Richts mehr von ihm fordern. Die frangofische Urmee hatte fich ebenfalls tapfer bewiesen und die Macht Baierns am Rhein und in Schwaben 20in Schach gehalten. Un Freiburg icheiterte freilich ihre Ruhn= heit, die Baiern hielten fich auf's Standhaftefte und zwangen ben Bergog von Enghien jum Rudgug. Aber bie Baiern

waren durch ihre Anstrengungen boch zu entfraftet, um bem Raifer Beiftand zu leiften, fie konnten nicht einmal die Rhein= ufer vertheibigen, Speier, Borms, fogar Philippsburg ergaben fich, und auch Mainz unterwarf fich bem Sieger. Aber. wenn 5 ben Raifer nicht seine Freunde retteten, fo bewahrten ihn vor dem völligen Untergange feine Feinde. Die Schange bei der Biener Brude, beren fich Die Schweben ichon bemachtigt hatten. murde bald wieder verloren; die ichwedischen Oberften hatten fie gegen Torftenfohns ausbrudliches Ocheif, ftatt mit alten er-10 probten Colbaten, mit gefangenen faiferlichen befegen laffen, die fich um den geschwornen Gid wenig fummerten und die erfte Gelegenheit zum Biederabfall mahrnahmen. Die 25,000 Mann, mit benen Ragoti ben Schweden zu Bulfe geeilt mar, ichadeten ihnen weit mehr, ale fie nütten. Roh nud undisci= 15 plinirt, wie dieje Barbaren waren, hatten fie feinesmeas die Abficht, Torftensohns Kriegsplan zu unterftugen, jondern berfolgten tein anderes Biel, als fich bie Tafchen gu füllen und ihrer angebornen Graufamfeit durch Bermuftungen und Unfug Benuge zu thun. Der Raifer ließ fich mit Ragogi in Unter= so handlungen ein und diefer, der von Treu und Glauben nicht mußte, ber ben erften Gewinn fur ben beften hielt und ben Die Rache in fein weitläuftiges abgelegenes Gebiet hinein nicht verfolgen fonnte, jog beim. Die Sauptmacht ber Echweben aber, die bor Brunn ftand und diefen feften Blat nicht auf-25 geben burfte, ihn aber auch nicht zu bezwingen vermogte, ward in dem langwierigen Lager geschwächt. Torfteniohn leufte Die Belagerung felbit, aber er war außerit angegriffen und einen gangen Monat bettlägerig frant; unter feinen Solbaten brach in Folge Des Genuffes unreifen Obites Die Ruhr und manche so andere Seuche aus, und als Ragoti, auf beffen fraftige Unterftutung er fich boch in Etwas verlaffen hatte, ihn jo ploglich im Stich lieg, mußte er fich, um nicht in die größte Berlegen= beit zu gerathen, zum Rudgug entichliegen. Er jette jedoch, um

fich bas Bieberfommen zu erleichtern. Sornenburg und Rrems in auten Bertheidigungezustand und ließ noch in mehreren anderen festen Orten eine hinreichende Befatung gurudt: bann nahm er feinen Weg nach Bohmen, von dem Erzherzog Leopold. ber jest die Raiferlichen auführte und die öftereichischen Grangen 5 bald wieder von allen Feinden reinigte, gefolgt. Wien und ber Raifer batten also von Toritensohns Bug Nichts, als die Angit gehabt, aber diefe Ungit war auch hinreichend, um Ferdinand nachgiebiger und geschmeidiger zu machen, und um auch in feinen Erbstaaten und feiner Refibengftadt, die bis babin als bloge 10 Ruichauer des Kriegs febr lau und indifferent geblieben maren. Bunich nach einem allgemeinen Frieden zu erregen. Torftenfohn, ber feinen forperlichen Leiben fo lange burch Die Araft feines Beiftes ein Begengewicht gegeben batte, mußte fich iett doch feiner immer wachsenden Krantheit beugen und fich 15 des mit fo großem Ruhm geführten Commandos entäußern. Der bisherige Generalfeldzeugmeifter Brangel ward von ber Ronigin gu feinem Nachfolger ernannt.

Auch Wrangel hielt es für das Beste, den Krieg in die Erblande des Kaisers zu verlegen. Aber er schlug einen ans so dern Weg ein, wandte sich nicht nach Böhmen, sondern nach Schwaben und Baiern, wo er mit Bestimmtheit auf nachdrücksliche Unterstüßung von sranzösischer Seite rechnen konnte. Die französische Armee wurde von Türenne und dem Herzog von Enghien besechtigt. Beide Ansührer trennten sich eine Zeit stang; da dieß aber eine große Niederlage Türennes, den der bairische General Werch bei Wergentheim auf & Haupt schlug, zur Folge hatte, so schlossen nach die Baiern, tödteten den tapsern Werch und verrichteten große Heldenthaten, die freilich theuer so genug erkaust wurden und auf den Gang der Ereigenisse wenig Einstuß ansäldten. Bald nach der Schlacht bei Allersheim sührte Leopold den Baiern Hüsstruppen zu, so daß Türenne, der sich

burch feinen Sieg febr entfraftet fühlte, fich eilig nach bem Rhein gurud gieben mußte. Leopold hielt fich fur ftart genng, auch der schwedischen Sauptarmee unter Brangel Die Spite bicten zu tonnen. Aber Brangel wich ihm aus, radte burch 5 Cberfachfen an die Befer, befette Borter und Barberborn, gog dann nach Weklar und vereinigte fich mit ber Armee bes - Generals Ronigsmart. Er wünschte, daß Turenne fich ihm ebenfalls anschliegen folle, diefer aber, bem burch ben Cardinal Mazarin die Sande gebunden maren, gab vor, er muffe die 10 niederländischen Grangen Des Reichs vertheidigen. Mrangel brang ernstlicher in ibn, und ba ber Cardinal befürchtete, baß Die Schweben bei fortgesetter Beigerung einen Brivatfrieden mit Deftreich abichließen mogten, jo gab er Turenne Die Erlaubniß zur Bereinigung, die bei Biegen bewertstelligt murbe. 16 Mun fürchtete Brangel ben Geind nicht mehr. Die Raiferlichen, die Turenne und Brangel vergebens aus einander zu halten gesucht hatten, litten großen Mangel und zogen fich, weil fie den Sunger nicht länger zu ertragen vermogten, an die Labn gurud. Wrangel jah fich hiedurch aufgemuntert, dem Lauf so ber Donau zu folgen, um an biefem fichern Faben bis nach Wien zu gelangen. Ohne Sinderniffe nberichritt er Donau und Lech. Augsburg glaubte er im Fluge erobern zu fonnen, auch war die Nebergabe ichon nabe, als 25,000 Raiferliche und Baiern herbei rudten und die Ctabt nicht allein entjegten, 25 joudern die Schweden und Frangojen, die fich nicht hatten verweilen follen, gurud trieben. Wrangel manbte fich jest gegen Schwaben, ploglich nahm er jedoch eine Gelegenheit mahr, ben Led abermals zu überichreiten. Nun lag gang Baiern vor ibm offen, und der Lech, an dem er eine hinreichende Truppengahl so aufstellte, mar den Baiern felbit, jo wie den Raiferlichen, ver= Schrectlich mutheten Die Soldaten, das unglückliche Land erfeufzte, und Maximilian, ber ftanbhaftefte unter Deftreichs Auhangern, ward endlich in feinem trotigen Muth erichüttert. Acht und zwanzig Jahre hatte ber Rrieg bereits gedanert und noch war feine Aussicht zum Frieden ba, Maximilian alaubte. bağ nur ber Ginfluß ber Spanier, Die er hafte, weil fie ibn beleidigt hatten, ben Raifer gegen die Noth bes Baterlandes jo halbitarria machte, fo Mancher feiner Rurfürftlichen Collegen 5 batte, um einigermaßen Rube zu haben, fich privatim mit bem Reinde peralichen: warum follte er nicht bas Rämliche thun? Er ichloß alfo zu Ulm mit ben Schweden einen Baffenftillstand, ben er, jo hoch der Preis auch mar, den er bewilligen mußte, doch immer noch wohlfeil erhielt, wenn man die Verheermaen 10 und Blagen, denen er burch Aufopferung unficherer Eroberungen und durch Einräumung einiger Bortheile entging, in Erwägung gieht. Jest aber hatte ber Raifer auch feine lette Stüte verloren und ber Schwerpunct, ben er in fich jelbst fand, fonnte ibn unmöglich auf den Beinen balten; eine Armee von 15 12,000 Mann bilbete feine gange Kriegemacht und für biefe batte er nicht einmal einen General, sondern mußte ihr, troß feiner Rechtgläubigfeit, einen Calviniften, trot feines Stolzes. einen Ueberläufer, ben Seffen Melander, jum Befchlichaber geben. Doch eben weil es nur Frankreichs Abficht gewesen mar, so ben Raifer ganglich zu fturgen, nicht aber bie gefährlichen Schweden fteigen zu laffen, und weil es feine Abficht jett er= reicht mabnte, horte ber Cardinal auf, Brangel zu unterftuben, wie er hatte unterftutt werben muffen, wenn Ferdinand mit bem Schwert in ber Sand jum Frieden auf vorgeschriebene 25 Bedingungen hatte gezwungen werben follen; Turenne erhielt Befehl, fich von Wrangel unter bem ichon früher gebrauchten Borwand, daß die niederländischen Reichsgränzen geschütt werben mußten, zu trennen, und der gespannte Kriegsbogen, ber ben Raifer mit einem Schuf ins Berg bedrohte, ward wieder ichlaff so und fraftlos, Brangel, erbittert über die frangofifche Sinterlift, versuchte, mas er felbit vermogte. Er brang in Bohmen ein, belagerte Eger und nahm dieje wichtige Festung, bevor ber

Raifer, ber in eigener Berfon zum Entjag herbei eilte, antam. Die faiferliche und die ichwedische Urmee ftanden fich jest nabe genug und hatten beide in dem Mangel, ber fie brudte, Aufforderung zu einer Schlacht. Doch, ber Raifer, von bem ber s Angriff ausgehen mußte, ba er ber Startere mar, hatte mit ben vornehmen bairischen Generalen, die sich mit Unwillen gur Unthatigfeit verdammt faben, Unterhandlungen angefnupft, und wollte nichts Entscheidendes wagen, ebe biefe Unterhandlungen. die auf nichts Beringeres, als auf die Berführung des bairifchen 10 Seeres zum Abfall von dem Aurfürsten gerichtet waren, ihr Riel erreicht hatten. Maximilian entbectte bas Complott und tam ber Ausführung beffelben gubor; ftatt jedoch bem Raifer über einen bes höchsten Berrn ber Welt jo unwürdigen Schritt Bormurfe zu machen, entschloß er fich, ihm Bulfe zu leiften. 16 Er hatte nämlich eingesehen, daß ber von ihm mit bem Reind geschloffene Baffenftillstand, weit entfernt, den Frieden gu beichlennigen, ihn weit eber verzögerte, indem die Alliirten ihre Forderungen immer höher trieben, je ohnmächtiger fie ben Raifer werden faben; auch hatte er erfahren, daß der Baffenftillftand. 20 der ihn itreng in fein Aurfürstenthum einschloß, ihn zwang, mit feinen eigenen Leuten fein Land eben fo fehr auszusaugen, als bie Schweden und Frangofen, die boch wenigstens nicht ewig in feinem Bebiet verweilen tonnten, es nur irgend hatten ausjaugen Tenrig und entschloffen, wie er noch als Greis fich 25 bewies, fündigte er baber ben erft jo mubfam gu Stande ge= brachten Stillstand auf, und fandte bem Raifer eilig nach Bohmen die nämlichen Regimenter, die derselbe durch Verrath zu fich binüber gu loden fich umfonft bemüht hatte. Jeht gerieth Brangel in Er gog fich auf's Schnellfte aus Bohmen gurud und 30 wandte fich nach Meißen und Thuringen, um Turenne näher ju fein. Er mare verloren gemejen, wenn vor feiner Bereini= gung mit den Frangojen die Raiferlichen und die Baiern auf ibn gestoßen maren. Der Raifer batte auch große Luft, ibn pebbel, Werte IX. 14

aufzureiben, aber ber Rurfürst befolgte eine andere Bolitit. Der Friede fonnte nur baburch berbei geführt werden, wenn bie einander gegenüber ftebenden feindlichen Mächte fich fo ziemlich gleich blieben; die Schweben burften ben Raifer nicht völlig gu Boben merfen, eben jo menig ber Raifer bie Schmeden. Melander, burch bie & Baiern in feiner Berfolgung Brangels gehindert, marf fich in's Seffifche, und hauf'te ichrecklich, wurde aber von Brangel, der bem ungludlichen Lande mitten im Binter gu Sulfe tam, wieder beraus gejagt. Hierauf vereinigte fich Türenne mit Wrangel und Beide eröffneten nun den letten Feldaug des dreigigiährigen to Melander fonnte ihnen feinen Biberftand thun und fie brangen bis auf die rechte Seite ber Donau bor. Raiferlichen und die Baiern mußten ihnen endlich bei Gusmarshaufen Stand halten und wurden geschlagen. Melander erhielt eine tödtliche Bunde und Gronsfeld, ber nach ihm Dberbefehld= 15 haber ward, postirte fich am Lech, um Baiern zu ichuten. Aber er tonnte Brangel und Turenne ben Uebergang nicht mehren, er tonnte für die Rettung feines Baterlandes blok, gleich Tilln. fein Leben opfern. Run überfluteten die Schweden und Frangofen bas bairifche Gebiet und rächten an den Unterthanen, mas 20 ber Kurfürft verbrochen hatte. Brangel und Turenne wollten ben Inn überichreiten, um bem Ergherzogthum Deftreich naber au tommen, aber ber Gluß mar gum Glude bes Raifers jo angeschwollen, daß alle Berfuche, eine Schiffbrude zu Stande zu bringen, nicht fruchteten. Gie mußten fich fogar aus Baiern wieber 25 gurudziehen, weil fie mit ben Lebensmitteln gar zu verschwenderifch umgegangen waren. Gie wandten fich nach ber Oberpfalg, wo die Nachricht über den Abschluß des Friedens ihrer friege= rifchen Thatigfeit ein Biel fette. Der General Ronigsmart, ber in Bohmen ftand, vollbrachte die lette glangende That bes un- so endlich icheinenden Rrieges, der jest doch ein Ende fand. bemächtigte fich nämlich, durch Berratherei unterftust, ber fleinen Seite von Brag, welches, obgleich die Altstadt, die ebenfalls

belagert wurde, sich standhaft vertheibigte, auf ben Entschluß des Kaisers, den Schritt, den die ganze Welt von ihm erwartete, endlich zu thun, keinen geringen Einfluß übte.

Wenn es mir ichwer fiel, in fo gedrangter Rurge eine 5 übersichtliche Darftellung ber Kriegsereigniffe zu geben, fo finde ich es burchaus unmöglich, die eben jo verwickelten Friedensverhandlungen, die sich burch volle sieben Jahre mit größeren ober geringeren Unterbrechungen binichleppten, im Borübergeben anschaulich ober auch nur beutlich zu machen. Dennoch aber 10 barf ich mich diefer Aufgabe, die unter ben gegebenen Bedingungen unlösbar ift, nicht gang entziehen, muß mich jedoch auf bas Allgemeinste beschränken und mich begnügen, die hervortretenbsten ber bei bem ichwierigsten aller Friedenswerte thatig gemesenen Berfonen mit wenigen Bugen zu characterifiren und die haupt-15 fächlichsten ber burch einen jo langen Rampf gewonnenen Resultate aufzugählen. 3ch halte die Beschichte dieses Friedensichluffes für belehrender und wichtiger, als die des ihm vorher= gegangenen Krieges; auch bietet fie meines Erachtens ftofflich nicht fo viele Schwierigkeiten bar, wie lettere, ba trot aller 20 Uneinigkeit ber mit einander itreitenden Mächte ihr eine gewisse Einheit, die man bei jener vermißt, nicht völlig abgeht.

Man sollte glauben, die natürlichen Schwierigkeiten, welche ber Herbeiführung des Friedens nach einem so langen Krieg im Wege standen, hätten die betheiligten Gesandten oder vielmehr siere Höfe abgehalten, sie uoch durch solche, die nicht in der Sache selbst lagen, zu vermehren. Aber, wenn sich bei irgend einem geschichtlichen Act das Größte mit dem Aleinsten, das Erhabenste mit dem Lächerlichsten mischte, so war es hier der Fall. Es handelte sich um die Beruhigung der Welt, um die Beststellung der religiösen Verhältnisse, um die Vildung eines neu modificirten Staatenspstems, genug, um die höchsten Dinge der Gesellschaft; deßungeachtet stritt man sich aus's Heftigste über die Verweigerung eines erbärnlichen Titels, eutzweite sich

darüber, ob man mit Vieren oder mit Sechsen sahren solle, und vergaß in dem Aerger über einen ein halbes Stündchen zu spät abgelegten Besuch, daß die armen gequälten Völker solche nichtige Zänkereien mit Blut und Thränen bezahlen mußten. Bei diplomatischen Berhandlungen kann freilich nicht mit jener s biederben Gradheit, die so leicht in den Graden geräth, weil sie den Krümmungen des Weges nicht solgen mag, versahren werden, allein es giebt doch auch für das Entgegengesetzte eine Gränze, und diese, die vielleicht schwer auszumitteln ist, wenn man in corpore seine Condolationen über einen todtgebornen Prinzen sochstatten will, sollte doch leicht zu sinden sein, wenn man sich mit dem Seil ganzer Nationen beschäftigt.

In ziemlich früher Beit ichon wurde mit den Friedensperhandlungen ein Anfang gemacht; ber Gang ber Kriegsbegeben= beiten batte auf den Fortgang berielben bald einen fördernden, 15 bald einen hindernden Ginfluß. Un eine leichte Bereinigung mar nicht zu denten, benn die Berichiebenheit ber einander ent= gegen ftebenden Intereffen war zu groß und die Bartheien, welche Befriedigung verlangten, haßten und verabicheuten fich gegenseitig gu fehr. Die Katholifen fonnten nicht ohne Entfegen baran benten, 20 baf Luthers Secte, in der fie eine Pflangichule des Teufels faben, für die Ausübung ihres Glaubens völlig gleiche Rechte sugesichert erhalten jollte; die Protestanten aber, sich auf ihr autes Schwert und ben mächtigen auswärtigen Beiftand berlaffend, wollten nicht mehr von bloger großmuthiger Dulbung 25 hören, jondern ihre Confession neben ber fatholischen als eben= burtige Schwester anerkannt wiffen. Der Raifer, der Die un= bedingte Souverginität ber romischen Cafgren, beren Titel er geerbt hatte, für fich in Unfpruch nahm, konnte fich lange nicht entschließen, mit ben Reichsfürsten, Die er als feine trenpflichtigen so Unterthanen betrachtete, in Unterhandlungen zu treten, und die Reichsfürsten waren eben so wenig geneigt, von ihren ererbten ober errungenen Freiheiten zu Gunften bes Reichsoberhaupts

auch nur das Geringste wieder aufzngeben. Schweben und Frankreich standen habgierig mit unverschämten Forberungen im Borgrund und begehrten doppelte und dreisache Erstattung ihrer allerdings nicht geringfügigen Geld- und sonstigen Opfer.

- Der Brager Frieden hatte ben fehnlichften Bunich nach einem allgemeinen in allen Bergen erregt. Aber ber Sof gu Wien wollte aus politischen Rudfichten lieber eine Musiohnung burch einzelne Bertrage herbeiführen und bemubte fich auf's Gifriafte, Die Schweden von den Frangofen gu trennen. 10 fich Orenftiern jedoch nicht täuschen ließ, mußte ber Raijer sich gulett zu allgemeinen Friedensunterhandlungen entschließen. Auf bem Regensburger Reichstag murbe ber Grund zu benfelben gelegt, und in Samburg vereinigte man fich (1641) über die Praliminarien. Es wurde bestimmt, daß man zu Osnabrud 16 mit Schweden und zu Münfter mit Franfreich tractiren wolle, und baß beide Städte für neutral erflart merben follten. Rönig Christian ber Bierte von Danemark trat als Bermittler auf. Der Raifer gogerte lange mit ber Ratification, endlich tam fie an. Die Musmechselung ber Beleitsbriefe feste neue Schwierigkeiten, so und äußerft langfam trafen die verichiedenen Befandten und Bevollmächtigten ein. Gine ausdrückliche Ginladung abseiten ber schwedischen Gesandtschaft bewog die Reichsstände, fich etwas mehr zu beeilen. Aber erft 1645 nahm ber eigentliche Friedens= congreß feinen Unfang; bis babin fehlte es an ernftem Billen so und die eine Parthei juchte immer der andern die Schuld ber Bergögerung aufzuburden, indem alle, ber Geschichte gegenüber, fich ihrer Rleinlichkeit ichamten und fich bennoch nicht zum herrn ihres Egoismus zu machen wußten. Und auch jest, nachbem ber Unfang wirklich gemacht mar, ging noch Alles ben Schneckengang.
- Der papstliche Stuhl sandte als Nuntius den Fabius Chigi einen Mann, der alle Geschicklichkeit besaß, die ein so schwieriges Umt ersorderte, der sich Katholiken und Protestanten angenehm zu machen und sich später sogar die dreisache Krone zu erheucheln

und zu erichmeicheln verftand. Die Republick Benedig ordnete einen ihrer Eblen ab. ben Ludwig Contarini, ber fich als Gefandter ichon an allen möglichen Sofen bewegt und binreichende Erfahrungen gesammelt batte, um in Münfter Die Intereffen feines Mutterftagtes zu vertreten. Deftreich fandte bie Grafen s von Raffau und Lemberg, ben Dr. Bollmar, ben Johann Rrane. ben Grafen von Auersberg und ben Grafen Maximilian von Trautmannsborf. Naffau, Lemberg und Auersberg tamen wenig in Betracht, fie suchten bem Raifer burch prächtige Aufzüge, burch foftbare Cquipagen und Pferde Glang und An= 10 feben zu verschaffen. Bollmar und Krane waren febr gelehrt: ber Eritere babei außerit gemandt, ber Lettere aber pedantisch und unlentsam. Bor allen verdient der Graf von Trautmannsborf die ehrenvollste Ermähnung. Er war ein Diplomat, wie es ihrer wenige giebt; feinem Sofe getreu, verlor er fich bennoch 15 nicht in die damit jo oft verbundene Bartheilichfeit, die keinen freien Beichäftsverkehr aufkommen lagt, fondern er hatte die Rühnheit, seinem eigenfinnigen Monarchen Dofer zuzumuthen, und er mar groß genug, auf die Gefahr bin, Ferdinands Ber= trauen und Rejaung einzubüßen, dem Seil ber Welt ben Bortheil 20 feines Regentenhaufes unterznordnen. Nur Trautmannsborf. nur feinem geduldigen Ausharren und feinem gu Beiten wieder ungeftumen Undringen hat Deutschland es zu banten, bag ber Friedenscongreß endlich wirklich feiner Miffion entfprach. Frankreich devutierte den Herzog von Longueville und die 25 Grafen von Avaur und von Servien. Der Herzog Longueville ging für feinen Stand recht offen und ehrlich gu Berte und hatte vielleicht auf die Berhandlungen nicht un= vortheilhaft einwirfen fonnen; aber ber Carbinal Magarin wollte ihm nicht wohl und behandelte ihn mit einem jo be= so leibigenben Stolg, bag er am Ende, überbruffig, eine bloge Rull vorzustellen, ohne Erlaubnig nach Frankreich gurudtehrte. Avanr und Gervien waren beibe tüchtige Manner, aber fie

feindeten fich gegenseitig an und traten fich bei jeder Belegen= heit ftorrifch in ben Weg, mas natürlich für bas Friedensgeschäft üble Folgen hatte. Die spanischen Gefandten tamen nicht sowohl mit ber Absicht, ben Frieden ichließen zu helfen. s als vielmehr, Frankreich am Abichließen eines günftigen Friedens zu verhindern: Don Gasper Bracamonte und Don Diego Saavedro Farardo reprafentirten in ihrer langweiligen Berichloffenheit ben echten fpanischen Nationalcharacter, ihr College Anton von Brun hatte viel gu thun, fie von ber Stelle gu 40 bringen, wenn es nothwendig war. Die fcwedischen Geschäfte lenkte von oben berunter ber Kangler Axel Drenftiern, ben wir ichon als eine ber Sauptpersonen bes breigigfährigen Krieges Wie Trautmannsborf die Ratholifen, fo vertrat er die Protestanten und ließ es fich eifrigft angelegen fein, ihnen 15 möglichft gute Bedingungen auszuwirten. Gein Gohn, Johann Drenftiern, mar Bevollmächtigter gu Donabrud. Es fehlte ibm nicht an Berftand und an Geschäftstenntniß; er war jedoch gar ju voll von Respect für fich felbft und von Stolg auf feine vornehme Abfunft. Ihm gur Geite ftand Abler Galvius, ber 20 fich aus bem niedriaften Stande empor gegrbeitet und ichon von Guftav Abolph große Auszeichnung erfahren hatte, und ber Die Gegenparthei des Reichstanglers unterftutte. Dieg maren Die Manner, in beren Sande bas Friedenswert gelegt mar und die, obgleich fie ein und baffelbe Biel mit einander theilten, 25 fich boch auf bem Wege zu biefem Biel nach Rraften befehbeten und hinderten.

Fast ein halbes Jahr waren die sämmtlichen Gesandten, nebst manchen Deputirten der einzelnen Reichsstädte versammelt, bevor es zur Uebergabe der Bergleichsvorschläge kam. Als die Bropositionen zulest schriftlich überreicht wurden, erregten sie größte Berwirrung, indem die Foderungen der einen Barthei denen der andern sast geradezu entgegen geseth waren. Der Kaiser verlangte Alles zurück, was der Krieg ihm geraubt;

Franfreich. Schweden und die beutschen Protestanten verlangten Alles zu behalten, mas der Krieg ihnen gebracht hatte. sonders die schwedischen Propositionen waren der kaiserlichen und fatholischen Barthei fehr auffallend. Gie waren barauf ge= richtet, bag ber vorige Buftand bes beutichen Reichs in alle s Bege wieder herstellig gemacht und daß die uneingeschränkteste Gleichheit beiber Confessionen fest gesetzt werben sollte. Den letten Bunct hatten die Katholiken nicht erwartet: ein Beweis. wie wenig man bon vorne berein den Berficherungen, womit Buftav Abolph den Reichsboden betrat, Glauben geschenkt hatte. 10 Ratholifen und Brotestanten standen, mas biefen Bunct betrifft, einander jo ichroff gegenüber, daß, wie der Graf von Traut= manneborf fich ausbruckte, zwischen Simmel und Erbe feine größere Aluft befestigt war. Die Schweden und Frangoien. obaleich beiderseits fest davon überzeugt, daß sie zusammen= 15 halten mußten, maren über die Religionsangelegenheiten gleich ju Anfang balb in Streit gerathen; Die frangofischen Gefandten sahen nämlich in ben schwedischen Borschlägen einen offenbaren Berfuch, die fatholische Kirche anzugreifen und im Fundament zu erschüttern, den sie, da sie selbst dieser Lirche angehörten, 20 ngtürlich nicht ruhig anseben burften. Man vereinbarte sich julegt einigermaßen; aber von frangofifcher Seite hielt man es boch für nothwendig, die Religionegleichheit nicht bloß mit Stillichmeigen zu übergeben, fondern ihr foggr eine ausdrückliche Erflärung entgegen ju feben, was ben Ratholifen gwar recht 25 wohl gefiel, ben Protestanten jedoch Besorgniß und Furcht ein= Den Raifer beleidigten in ben Propositionen ber Schweden vornämlich die Eingriffe, die fie fich in die Berfaffung und das Bertommen bes Reichs gestatteten, und er außerte fich über die Borichriften, die fie namentlich in Bezug auf Die so Bahl eines römischen Königs gemacht hatten, bart und bitter; mit ben Religionssachen verfuhr er ungleich gelaffener und nachgiebiger und brachte badurch die Katholiken, die fich von

ihm als höchstem Kirchenvogt vernachläffigt mahnten, gegen sich Run gingen bie Berhandlungen lange Beit berüber und hinüber, bis am Ende durch Trautmannsborfs und des mild= gefinnten Bifchofs von Burgburg Bemühungen Ratholiten und 5 Protestanten fich einander näberten. Es murbe nach vielen Streitigkeiten festgestellt, daß fünftigbin im Reich grei pollig gleichberechtigte Confessionen berrichen und bag Brotestanten und Ratholiten, mas die Religion anlange, gleiche Freiheit ge= niegen follten. Unter Die Protestanten rechnete man fomobl 10 bie Lutheraner, als die Reformirten. Doch erftrecte fich biefe Religionsfreiheit teineswegs fo weit, daß in allen Theilen bes Reichs die Wahl und Ausübung bes Glaubens gang und gar in bas von ber Confession ber Landeshohheit unabhängige Belieben ber Unterthanen gefett wurde. Dieg hatten bie Bro-15 testanten, und an ihrer Svige Drenftiern, verlangt, ohne bamit durchzudringen; die katholischen Fürsten, weit entfernt, eine folde Tolerang, die freilich auch noch über jene Zeit hinaus ging, ju zeigen, beftanden vielmehr mit Unerbittlichkeit barauf. daß ihre Untergebenen noch por bem Suldigungs= und Diensteibe 20 ben Religionseid schwören müßten. Im Denabrud'ichen Friedensinftrument Bestimmungen murben ben üher Religionsverhaltniffe ber Baffauer Bertrag und ber Religions= frieden jum Grunde gelegt; es murben fobann bie ftreitigen Buncte bes Religionsfriedens entschieden, und zwar, wie es 25 hieß, auf ewig, ober boch auf so lange, bis man sich wegen ber Religion felbit vergleichen wurde; es follte feinerlei Proteftation, fo wenig von geiftlicher, als von weltlicher Seite Statt finden tonnen; wenn ein Landesherr zu einer anderen Kirche überträte, so sollte er zwar freie llebung ber neu so gewählten Religion genießen, aber nicht befuat fein. ber bisherigen Rirchen- und Schulverfaffung feines Landes Menberungen gu treffen; alle unmittelbaren Stifter follten ewig in bem Religionszuftande bleiben, worin fie fich am

1. Nan. 1624 befunden hatten und es follte Alles barauf ankommen, ob fie an dem gedachten Tage in katholischen ober evangelischen Sanden gemesen feien; ber Besitiftand vom 1. 3an. 1624 follte überhaupt alle Streitigfeiten amifchen Ratholifen und Protestanten entscheiben; Diemanden follte in s Rechtsbandeln zugemuthet merben, mas nicht mit feinem Glauben und Gemiffen in Einflang ftande; bie ebangelischen Unterthanen fatholischer Fürsten sollten, wenn sie am 1. Jan. 1624 ihren öffentlichen ober Privatgottesbienft ichon gehabt hatten, benselben behalten, im entgegengesetten Salle aber Die Befugnif befiten, to in einer Beit von brei bis funf Rahren meg ju ziehen; Die Fürsten follten bas Recht haben, ben Abgug in ber ermahnten Frift zu befehlen, fie follten ihnen benjelben jedoch nicht durch ungebührliche Abgaben, durch Ginichrantung im Bertauf ihrer Buter ober burch Berjagung ber nöthigen Beugniffe und Rund= 18 ichaften erichweren; auch follten die Unterthanen trot biefes Befehls bleiben und ihre Sausandacht ruhig und ungeftort verrichten burfen. In Bezug auf Die öftreichischen Erblande galten Dieje Bestimmungen nicht, der Stolg bes Raifers gestattete binfichtlich feiner eigenen Unterthanen feine Nachgiebigfeit und er so verstand sich bloß zu einigen Bewilligungen für die schlesischen Bergoge, für die Stadt Breslau n. f. m., boch marb ber Rrone Schweben und ben protestantischen Reichsitanben bas Recht gugeiprochen, fünftig wegen ber Gewissensfreiheit ihrer ihm untergebenen Glaubensgenoffen bei bem Raifer bittmeife einzufommen. 25 Bas die höchste Gerichtsbarfeit betraf, jo wurde verfügt, daß bei Reichsgerichten, Reichsbeputationen und Commissionen immer auf die Religionsgleichheit zu feben fei, daß auf den Reichstagen aber, mo fich in Unsehung ber Stimmen feine Menderung treffen ließ, bei obmaltender Meinungsverschiedenheit zwischen so den fatholischen und protestantischen Ständen nicht von ber Stimmenmehrheit, fondern nur von gutlicher Bereinigung Die Enticheidung abhängen jolle.

Eben fo schwer mar es gewesen, fich über die in der Berfaffung bes Reichs nöthig gewordenen Modificationen zu ver= ständigen, und in ber Abneigung bes Raifers, fich in feiner reichsoberhauptlichen Gewalt Etwas abbingen zu laffen, mogte s noch mehr, als in feinen religiöfen Ueberzeugungen ber Grund liegen, ber ihn gegen ben Frieden einnahm, bag er in ihm weit cher, als im fortgegetten Rrieg, ein Meuferftes erblidte. reich und Schweben, Jenes aus Bag gegen bas öftreichische Saus, Diefes aus Furcht, daß ber Raifer, wenn feine Dacht 10 nicht eingeschränkt murbe, seine ben Brotestanten gegebenen Ber= ficherungen und Bersprechungen nicht halten mogte, betrachteten es als eine ihrer vornehmiten Angelegenheiten, ben Fürften und Ständen bes beutichen Reichs zu einer möglichft unabhängigen Stellung ju verhelfen. Der Bof ju Bien fand fich freilich 15 durch die Schritte, die fie besfalls thaten, nicht wenig gefrantt und ließ fich bieg beutlich merten; aber er befand fich in einem iolden Gedrange, daß er Manches verichluden und, um nur ben völligen Untergang abzuwehren, Bieles einräumen mußte. muß den faiferlichen Diplomaten bas Beugniß geben, daß fie fich 20 auf's Tapferfte hielten, und daß ihnen die endliche Niederlage, bei ber fie fich ohnehin noch auftandig genug zu machen wußten, um fo minder gur Schande gereicht, als jo wenig bas Recht, wie bas Glud fich auf ihrer Seite befand. Den Fürften marb nach langen und beftigen Berhandlungen in ihrem Berhaltniß gu 25 auswärtigen Mächten Die Souverainität zugesprochen; fie follten mit benfelben Bundniffe und Bertrage ichliegen und Rriege führen konnen, fie follten jedoch gegen ben Raifer und bas Reich ihre Berbindungen und Ariege nicht richten durfen. Huch Die Reichsritterichaft, Die Reichsstädte und selbst einige außerst 30 unbedeutende Ortichaften erhielten Die Bestätigung ihrer Un= mittelbarfeit, und bem Raifer murben, um ihn boch nothdurftig bon ben übrigen Gurften zu untericheiben, ein Baar Borrechte, jum Theil wichtiger, jum Theil aber auch lächerlicher Urt, vor= behalten, er durfte 3. B. Universitäten errichten und neue Bolle anlegen, er durfte auch adeln und baronisiren. Die Zersplitte= rung Deutschlands, bisher ein Unglück, ward jest gesestlich.

Nachdem dieses Alles zu Stande gebracht war, reichten die beiden Kronen ihre Rechnungen ein. Die Schweden verlangten szur Befriedigung ihrer Armee zwanzig Millionen und versetzen durch eine so ungeheure Forderung Protestanten, wie Katholiken, in Angst und Schrecken. Sie ließen sich jedoch bis auf den vierten Theil dieser Summe herunter handeln, der, da der burgund'sche, östreich'sche und bairische Kreis nicht mit zahlen wollten, auf die sieden übrigen Kreise vertheilt werden nußte. Die Schweden schienen überhaupt den Grundsatz zu befolgen, daß sie das Unmögliche soderten, um das Mögliche zu erhalten. Sie verlangten als Entschädigung das herzogthum Schlessen und begnügten sich am Ende mit Vorpommern und einem Theil won Hinterpommern, welchem noch die Insel Kügen, das Erzstitit Vremen, das Hochstift Verden und die Stadt Wismar hinzugefügt ward.

Die Schweden hatten es wenigstens zu Anfang mit Deutschsland redlich gemeint, sie hatten für die Freiheit der Gewissen zo gefämpst und ein heiliges Opser auf dem Schlachtseld bei Lüten zurückgelassen; ihnen mogte man es gönnen, daß sie für Anstrengungen und Berlüste so mannigsacher Art einige Vortheile davon trugen. Daß aber auch die Franzosen, die immer nur ihr eigenes Interesse im Auge gehabt hatten, die nur, um Beute so zu machen, in's Reich eingedrungen waren, den Friedenscongreß mit einem stattlichen Raub verließen, muß ein deutsches Gemüth noch jeht mit Schmerz ersüllen. Sie erhielten das schöne Elsaß, das Besahungsrecht in Philippsburg und die seierliche Zusiches rung, daß sie im ungestörten Besit der schon zur Zeit Karls so des Fünsten eroberten Bisthümer Meh, Toul und Verdün vers bleiben sollten.

Brandenburg befam die Bisthumer Salberftadt, Minden,

Camin und das Erzbisthum Magdeburg. Der Herzog von Mecklendurg erhielt, weil er die Stadt Wismar an die Schweden abtreten mußte, die Stifter Schwerin und Rateburg. Die Landgräfin von Hessen bekam die Abtei Hersfeld. Baiern blied im Besitz der Oberpfalz und der Pfalzgraf am Rhein erhielt zur Entschädigung eine neue Kurwürde und das Erzschatzmeistersamt; der Einzige also, der ein durchaus unbestrittenes Recht auf Ersah hatte, kam zu kurz.

Die Friedenscongresse gingen erst 1649 (der Csnabrud'iche 10 im März, der Münster'iche im Juni) auseinander und die schwedischen Truppen verließen das Reich nur in dem Vershältnisse in welchem die ihnen ausgelobten Gelder bezahlt wurden. Eine papstliche Bulle erklärte den Frieden für uns gültig.

# Geschichte

der

# Jungfrau von Orleans.

Bearbeitet

bon

Dr. 3. f. Frang.

1840.

# Beididte ber Jungfrau von Orleans.

#### Einleitung.

Wenn irgend Etwas der Menschheit mahrhafte Fortschritte versvricht, jo ift ce bas vertrautere Berhaltniß, worin fie in o neuerer Beit zu ihrer Beschichte, b. h. zu sich selbst getreten ift. Unendlich lange mar die Beschichte für die Maffe gar nicht ba: bem Burger war fie Richts, als ein Mittel, fich bie Binter= abende zu verfürzen, dem Belehrten gab fie Belegenheit, fein Bedächtniß in Uebung zu erhalten. Der Philister, ber behaalich so hinter bem warmen Dfen fag, las mit langweiligem Beranugen Die Berichte über graufige Schlachten, benn er freute fich, bag er fie nicht mitichlagen durfte. Der Mann der Biffenichaft feierte feinen größten Trinmph, wenn er die Ramen und Sahreszahlen, die er in feiner Jugend mit unverdroffener as Mühe erlernt hatte, noch im Alter ohne Unftog zu recapituliren vermoate. Minifter und Diplomaten ichentten der Siftorie ihre Aufmerksamkeit, fobald fie für irgend einen bedenklichen Schritt eines Rechtstitels bedurften; Juriften befaßten fich mit ibr. wenn es galt, für ein Befet, das Gegenwart und Rufunft gu= so fammen ichnuren follte, aus den Gruften ber Bergangenheit einen fogenannten positiven Grund bervor gu ftobern. hochadeligen Geren famen, da fie meistens jo wenig lefen, als ichreiben fonnten, gar nicht in den Fall, ihre Sympathicen ober Antipathicen zu äußern. Anecdoten=Ergähler und Chroniften. 25 die mit unvergleichlicher Naivetät das Gröfte und das Aleinite Dobbet, Werte IX 15

in einander mijchten, galten jur Geschichtsschreiber, und die historische Aritik revidirte, wenn sie sich hoch verstieg, einen mißtungenen Rückzug, oder machte Alexander und Casar einige bescheidene Vorwürse über ihre Unersättlichkeit. Die Völker, als Völker, hatten kann eine Geschichte, nur die Könige und Shelden, nicht der ganze Leib, nur Kopf, Hand und Fuß wurden gemalt.

Gin Bolf tann aber nur burch jeine Beichichte gur Gelbit-Erfenntniß gelangen. Durch ben Sturm ber Ereigniffe im Dunfeln berumgetrieben, fommt einem Bolf bie Rlarbeit über 10 fich felbit erit bann, wenn es eine Maffe Erfahrungen bei= fammen bat und bieje gegen einander abwiegt. Das Leben ift ein munderbarer Proceg. Die erfte Balfte geht der Bejammt= heit, wie dem Gingelnen, fast immer im Berumtaften und Er= perimentiren verloren, und wenn der Ausgang jehr gut ift, fo 16 bient fie ber letten Salfte ale Dunger, ber Die noch übrigen rubenden Reime hervortreibt. Derjenige ift Meifter in ber Lebensfunit, ber in ber Gegenwart angleich fie felbit und bas Beiet ber Bufunft erblidt. Gben fo ift es mit ben Bolfern; barum aber beginnt ihre mahre Eriftens auch erft mit bem 20 Erfaffen ihrer Beichichte, bem Inbegriff ihrer Entwidelungen, bem Spiegel aller ihrer Beitrebungen. Go lange fie biefen Bunct nicht erreicht haben, find fie, wie Rinder, ober wie findisch geworbene Alte, Die heute nicht mehr miffen, mas fie geftern thaten, und die deshalb immer auf der nämlichen Linie be= 28 barren, fich au dem nämlichen Stein ftoken und por dem nämlichen Geivenit erichreden.

Griechen und Römer fühlten sich gar nicht als Inbividualitäten, sie empfanden sich unr im Ganzen und Großen, sie lernten nicht, sie lebten Geschichte. Da war fein seiges so Treunen der einzelnen Interessen von den allgemeinen, kein Hineinschlüpfen in den eigenen Bortheil, der jeht Manchen für den Untergang einer Welt entschädigen könnte, kein fümmerliches

Begießen bes Zweiges, anstatt bes Baums. Mur barauf mar ber Römer ftolz, daß die ewige Roma doch auch ihm mit an= gehörte, daß boch auch er fie, wenn auch nur in der 3dec, mit befoß; fie hatte ihn geboren, bloge Schuldigfeit ichien es ihm. s jeden Augenblick bereit zu fein, fur fie zu fterben. Mit dem Gangen auf innig-ungertrennliche Beije verwachsen, brangte fich auch bas Gauge mit all feinen gewaltigen Lebensftromen in ber Bruft jedes Gingelnen und machte ihm bas Außerordentliche. ja das Ungeheuerite, leicht. Das Größte geschah Tag für Tag. w benn Reiner hegte den ftolgen Gedanten, daß etwas Broges, Etwas, das Pflicht und Bedürfnig überfteige, von ihm ausgeben fonne, wie denn ja alles Thun eines Bertules, mogen feine erdgeborenen Stiefbruder darüber erstaunen, wie jie wollen, fur ihn felbft nur Leben, Musdehnen, Schutymittel 16 gegen bas Ginichlafen ift. In jenen glüdlichen Beiten brauchte man feine Geschichtichreiber, obgleich man die vortrefflichiten hatte; gang von jelbit, und ohne Bermittelung ging die er= rungene geiftige Erbichaft über von Bater auf Cobn; ber 3n= ftinct lehrte, mas fest zu halten und fallen zu laffen, mas noch 20 gu erobern und mas als unnut ober unerreichbar bei Geite gu werfen war.

Ein beneidenswerther Zustand, der nicht wieder kehren kann und auch nicht wieder zu kehren braucht! Seit die Welt eine Familien-Domaine geworden ist, sind ganz natürlich völlig ums gekehrte Existenz-Bedingungen und Gesetze eingetreten. Nur so weit der Einzelne sich von dem Ganzen, das nicht mehr seiner selbst wegen besteht, los zu lösen und sich in seinem Innersten und Eigenthämlichsten heimisch zu machen weiß, ist er glücklich und srei. Die alte und die neue Geschichte — es so sind zwei einander entgegen gesetze, in sich abgeschlossene Areise, die unan nicht vergleichen soll. Beide, die eine als reines Nausgewächs, die zweite mehr als erzwungenes Aunstproduct, haben der Menschheit eine Form gegeben, d. h. einen begränzten,

enblichen Ausdernet für ihren unbegränzten, unendlichen Inhalt. Ob sie eine neue, eine solche, welche die Vortheile von Beiden verbindet und ihre Nachtheile möglichst ausschließt, gewinnen wird, das ist die Frage, die jest helle Köpse und edle Gesmüther beschäftigt. Gewiß kann es nur auf dem Wege der s Prüsung und Ourchsorschung des in so manchen mehr oder weniger dumpf vorübergegangenen Jahrhunderten Erlebten und Erlittenen geschehen, und wer dieß in klaren, scharf umrissenen Bildern dem Ange des Volks vorzusühren vermag, der ebnet der neuen Geburt der Zeit die Steige.

In der Geschichte find es entweder außerordeutliche Begebenheiten, oder es find ungewöhnliche Charactere, oder auch wohl ungeheure vereinzelte Thaten, die für die menichliche Beschanung in den verschiedenen Perioden einen Centralpunct bilden. Die Bergangenheit ift ein unerschöpfliches Bergwert, 15 in das ein Beichlecht nach dem andern frijche Arbeiter bingb= fendet; bald wird biefer, bald jener Bang angebrochen, und was die Nothdurft eben erheischt, wird zu Tage gefordert. Das frijche glühende Leben umarmt den Tod, oder vielmehr die= versteinerte Mumie beffen, mas einft lebte; ba guden die er= 20 itarrten Bulje noch einmal, da heben fich die muben Angen lieder und Worte ber Ermahnung und Belehrung, der Er= munterung und des Troftes geben aus den ichläfrigen Lippen hervor. Gerade die zeugende Bermijchung der jüngsten und ber altesten Beisheit, die Reibung und Entwidelung geiftiger 25 Botenzen der Gegenwart an Broblemen, Die Nahrhunderte rud= warts liegen, ift jo unendlich fraftigend und jegensreich. Uns immer neuen Besichtspuncten wird bas Alte betrachtet: dadurch gewinnt es eine immer neue Gestalt, es wird immer icharfer in feinem Befen und feinen Motiven, wie in feiner Ausdehnung 30 und feinen Birfungen erfannt, es entbindet die Beifter ihrer verborgenen Lichtstrome und bereichert jo noch aus bem Grabe herans die Welt. Der mabren Erfenntniß der Ratur, der

miffenichaftlichen Entichleierung ihrer Gefete gingen phantaftischmnitifche Traumereien vorber; anaitliche, gedrückte Geburten ber Nacht, Die erften Regungen bes ichlummernben Geins in einer Finfterniß, die noch nicht weichen wollte. Wie, wenn s alles Dogmatifiren und Philojophiren auch nur ein inftinct= artiger Versuch gewesen mare, die Geschichte nach einem ahnenden Befühl des Möglichen und Nothwendigen zu erganzen und ben Ring der Beit im Borous gusammen zu biegen? uns früher ober fpater mit einmal auf einem Bunct fanden, 10 wo wir uni're Traume nicht mehr zu realifiren brauchten, weil wir genug erlebt hatten, weil wir uns, ftatt uns noch erborgter idealer Rruden zu bedienen, gang auf uns felbit, auf das Birfliche, Nachhaltige in und und außer und ftutten? Ber mich versteht, wird jandgen bei diefem Gedanten. Cobald ber 16 Menich fich felbit zum Object feiner Forschungen und Betrachtungen macht, geht auch feine einzige feiner geiftigen Un= itreugungen und Bemühungen verloren, denn jede bat ichon dadurch, daß fie gemacht ift, einen unverlierbaren Werth und jede zieht ichon badurch, daß fie gemacht wird. Etwas, das bis 20 dahin duntel und gestaltlos war, in den formenden Kreis des Bewußtjeing.

Mancher mag jragen: warum eine jo brennende Einleitung zu einer der rührendsten, verschlossensten Mythen der Geschicke? Ich antworte: des Gegensaues wegen, der als höchstes Gesetz aller Darstellung zum Grunde liegt; keineswegs aber, weil ich mich der geheimnisvollen Passionsblume etwa mit einer Bolstairischen Kieuspanstamme, vor der ihre zitternden Blätter zussammen schrumpsen, zu nähern gedenke. Wie dersenige, der in einen düstern Wald eintritt, sich zuvor den Stand der Sonne so merkt, um sich, wenn er sich dem heiligen Grauen überläßt, welches das nächtliche Sausen und Brausen in ihm erweckt, nicht zu verirren, so wollen auch wir, bevor wir uns in die dämmernde Welt der Uhnungen und Beissgungen, die das

Licht ausschließt und die nicht durch Worte, sondern nur durch Klänge und Tone zu uns rebet, gläubig und fromm versenken, mit voller Seele den heitern Tag preisen, der uns aufging, und der freilich mit jeder umschattenden Wolke, die er vertrieb, der Phantasie zugleich einen Borhang raubte, hinter dem sie sein göttliches Bild aufstellte. Das sehlt noch zur Bollendung des Sieges der neuen Zeit über die alte, daß sie ihre Wahrheit noch nicht zur Schönheit verklärt hat; wir haben den Marmor, aber noch nicht den Gott, der darin schläft, und wenn wir beten wollen, so müssen wir die Ruinen eines Tempels auf: 10 suchen, der längst zerfallen ist.

# England und Granfreich.

In alten Beiten mar es weit mehr ber Sag, als die Liebe, morin benachbarte Staaten Das Bollwert ihrer Erhaltung, Die Stüte ihrer Nationalität erblicten. Je naber ber Nachbar, 16 um jo gespannter ber Argwohn, um jo bereitwilliger die Sand. nach dem Edwert zu greifen, jobald fich der geringfte Unlag darbot. Sieraus ergab fich denn auch gang von felbit, daß die= jenigen Eigenschaften, Die Die eine Nation vorzugeweise aus fich entwickelte, den andern ein Gränel waren und fie zur trugigen so Ausbildung ber entgegengejesten Anlagen ermunterten. Man wollte Richts mit einander gemein haben, um fich für alle Folgezeit zu unterscheiden. Der Beispiele giebt es die Menge; man gebenfe nur ber Spanier und ber Portugiejen, ber Danen und der Schweden u. i. w. Go erblicht man auch, fo weit die 25 Beichichte hinab reicht, England und Frankreich im Buftande natürlicher Teindschaft, beiderseits immer bereit, fich gegenseitig gu bejehden und zu ichaden. Man traute fich niemals, man bewachte fich mit icheelen, eiferfüchtigen Augen. Franzoje zierlich und galant war, jo hielt es ber Britte für so jeine Pflicht, plump und unbeholsen zu sein; weil jener die Farbe, den Glanz und die Heiterkeit liebte, so erwählte dieser den grauen, nüchternen Ernst. Trop der von früh auf so start ausgeprägten Antipathie beider Bölfer, geriethen sie aber siehr bald zu einander in ein wunderliches Lehen-Verhältniß, das, durch sonderbare Umstände entstanden und in den daraus entspringenden Rechten und Verbindlichseiten von vorn herein unsücher und unbestimmt, bald hier, bald dort in den Wachtshabern ungehörige Ansprüche hervorries. Dies Lehen-Verhältniß, so aus welchem sich in nueudlicher Folge Krieg und Hader entspann, müssen wir in seinem Ursprung näher betrachten, denn die nahe bevorstehende Untersochung Frankreichs durch England, die nur durch die Erscheinung der Jungfrau von Orleans absgewendet ward, ging mittelbar daraus hervor.

Rarls des Großen unwürdige Enfel fagen, fich mubiam gegen ihre machtige Bajallen aufrecht erhaltend, auf dem Thron von Fraufreich, da famen aus dem falten Norden, der uralten Beimath tapjerer Manner, Die Normannen und machten ihren Namen bald auf dem Meer, jo wie in allen Ländern gefürchtet. 20 Rollo, einer ihrer fpatern Anführer, fiel in Frankreich ein und zwang den damaligen Konig, Rarl den Ginfältigen, ihm die Nordfufte feines Reichs als ein formliches Leben zu übergeben. Geit diefer Beit gahlte Frankreich unter feinen Bafallen auch einen Bergog der Normandie. Anderthalb Jahrhunderte fpater, 26 als in England Ronig Eduard ber Befenner mit dem Tode abging, behauptete Bergog Bilhelm von der Normandie, er fei, dem letten Willen des Ronigs gemäß, rechtmäßiger Erbe der Arone; Franfreichs erfte Ritter, feinen glanzenden Sof als die Schule der Belden und zugleich der Minnefänger über Alles 30 hoch haltend, ichloffen fich ihm, jo wie es galt, fein Recht mit bewaffneter Sand zu verfolgen, gern und freudig an, und bei Saftings fam es gwijchen ihm und dem Danen Barald, der als zweiter Bewerber auftrat, zur blutigen Schlacht, in ber er,

nach dem hartnäckigiten Widerstand feines mannhaften Gegners. ben Sieg davon trug. Nun mar Bilhelm anerkannter Ronig von England, blieb aber immer noch als Bergog ber Normandie ein Unterthan des Königs von Frankreich, der, trot der Krone. Die er auf feinem Saupte trug, bor der Majeftat beffelben swenigstens einmal im Leben bas Ruie beugen mußte. war ichon an und für fich eine unselige Stellung; fie murbe baburd noch unnatürlicher, bag bie englischen Könige nach und nach in Frankreich immer mehr Besitzungen erwarben, fo bag iie gulett, gang von England abgesehen, burch die Macht, die 10 jie allein in Frankreich besagen, ihrem ursprünglichen Oberherrn hinreichend Trot zu bieten vermogten. Gine Beirath amijchen Eduard bem Zweiten und ber Tochter König Philipps von Frankreich, Jabella, burch die man einen ewigen Frieden gu gründen gehofft hatte, ichurte den Brand nur noch mehr, denn 15 als Rarl ber Schone balb barauf, ber Lette feines Saufes, ohne männliche Nachkommenschaft ftarb und die Krone nach bem Salifden, Die Beiber ausschliegenden Gefets auf Bhilipp, den Grafen von Balvis, überging, trat Nabellas Cohn, Ronia Eduard der Dritte von England, auf und nahm im Beifte jener 20-Beit, der die Bolfer im gemeinsten Ginn bem Erbrecht unter= warf, den erledigten Thron für fich in Anspruch. Philipp bon Balvis ward jedoch gefront, und Eduard III., bei Berluft feiner frangofiiden Besitungen, bagu aufgefordert, leiftete ibm, trop feines Stolzes und feiner beimlichen Plane, Die Buldigung. 25-Aber acht Jahre ipater erhob fich Eduard jum Krieg, zerftorte, von den zwischen England und Franfreich in der Mitte ftehenden Nieberlandern unterftugt, an der Scheldemundung die Salfte ber frangofischen Flotte, und ichiefte, badurch übermuthig gemacht, bem "Philipp von Balois," wie er ben von ihm gehuldigten so Monarchen zu nennen beliebte, eine Berausforderung, Die biefer für den Fall, daß die Arone von England neben ber von Frankreich bem Sieger zu Theil werben folle, von feinem Ba-

fallen annehmen zu wollen ritterlich erflärte. Der Zweifampf. bamale, wo die Fürstenstühle noch nicht, wie jest, auf golbenen Wolfen über bem Leben schwebten, gar nicht ungewöhnlich, unterblieb, Chuard fette feine Feindseligfeiten fort, und Philipp s war jo ungludlich, bag er vor Schmerz und Gram einen frühen Tod fand. Sein Cohn Johann, weit entfernt, bes Baters Mikaeichief wieder auszugleichen, verlor an den ichwarzen Bringen die Schlacht von Boitiers, gerieth babei felbit in Be= fangenschaft und ging, um feine Freiheit wieder zu erlangen, 10 bie ichmachvolliten Bedingungen ein. Der Dauphin verwarf. in Gemeinschaft mit ben von ihm gusammenberufenen Land= ftanben, ben Bertrag; Eduard rudte mit 100,000 Mann in Franfreich ein und verwüstete bas Land, fah fich aber gulett durch Mangel und Roth gezwungen, zu Bretigny einen ge= 16 mäßigteren Bergleich, auf gegenseitige Entsagungen und Ab= tretungen, die indeg bon feiner Barthei bestätigt wurden, bajirt, einzugeben. König Johann ftarb nun als freier Mann, verfündigte fich aber, bevor er in fein Grab ging, noch einmal gegen bas feiner Dbbut anvertraute Konigreich burch Ginfebung 20 jeines vierten Cohnes Philipp als Bergog von Burgund. Rarl V., der fich ichon als Dauphin um fein Baterland verdient gemacht hatte, suchte Frankreich möglichst nach innen zu runden und zu befestigen, mahrend fein Connetable bu Buegelin es nach außen wieder geehrt und gefürchtet machte. Mit Eng-26 land fam es auf's Neue zum Krieg, Die Frangofen behielten dies Mal jedoch die Oberhand und jagten bem einft jo fieg= reichen Eduard und feinem Selbenfohne, dem ichwarzen Bringen, ber fich noch vor feinem gebeugten Bater in's Grab legte, faft Alles, mas mit Schweiß und Blut in Franfreich von ihnen so erfampft war, wieder ab. Drei Jahre nach Eduard - 1380 ftarb Rarl V. und hinterließ als Nachfolger feinen zwölfjährigen Sohn, Karl VI. Mit diesem Anaben bestieg Frankreichs per= jonificirtes Unglud ben Thron; feine Unmundigfeit erwedte

jogleich unter ben Großen bes Reichs, die fich über die Bormundichaft nicht vereinigen fonnten, Sader und 3wietracht, und leider ward er nur mündig, um wahnsinnig zu werden. Karl. nach erlangter Mindigfeit von dem Bergog von Bretagne gefranft, erließ - 1392 - gegen benfelben eine Rriegs-Erflarung s und rudte mit Beeresmacht vor; da, im Balbe von Mons. trat ihm an einem heißen Augusttage ein gespenfterhaftes Befen, das die Chronisten, die es nicht gesehen haben, nicht grauenhaft genug zu beschreiben wiffen, entgegen, griff in die Bügel seines Roffes und rief ibm gu: nicht weiter, Ronig, Du bift verrathen! 10 Dem Ronig, der durch die Connenhite in feinem Sirn ichon angegriffen und verwirrt sein mogte, ward wirr und schrechaft 311 Muthe, und ein Geraufch von Baffen, das, zufällig ent= ftebend, die unbeimlichen Worte, die ihm mit beiferer Stimme zugerufen wurden zu bestätigen ichien, fturzte ihn vollende in 15 Bahnfinn und Raferei hinein. Er wuthete um fich und fprengte mit gegudtem Schwert burch ben Forft babin; als man feiner wieder habhaft ward, jah man fich gezwungen, ihn zu binden: Diejenigen aber, die ihn gebnuden hatten und es nothwendig fanden, ihn aus der menichlichen Gefellschaft zu entfernen, wo tonnten fich nicht entschließen, ihm zugleich auch ben Bepter aus der Sand zu nehmen, und dreizig Jahre hindurch fag der Wahnfinn, gemigbrancht von Bielen, bemitleidet von Ginigen und hinveggewünscht von Allen, am Ruder von Franfreich. Der Bergog von Burgund und der Bergog von Orleans, Diefer 25 als Bruder bes Ronigs, jener als Onfel beffelben, ftritten fich um die Berrichaft und ben Borrang. Go lange Philipp lebte. fam es wenigstens nicht zum Blutvergießen, als aber nach jeinem Tode jein Sohn Johann ohne Furcht bas Bergogthum Burgund antrat, entbrannte ber Streit immer beftiger, jo bag so Johann gulegt den Herzog von Orleans an einem Abend in den Stragen von Paris durch Meuchelmorder aus dem Bege rämmen ließ. Um war die Lojung gum Meußersten gegeben:

Barthei erhob fich gegen Parthei, Stand gegen Stand, alle Elemente des Reichs gahrten und tobten durch einander, und wenn ber arme fraute Konig in den ihm fvarlich angemeffenen lichten Augenblicken in Dieje Gräuel hineinschaute, fo mar es s fein Bunder, daß er fogleich in feinen verworrenen Buftand Bisher waren die Englander durch innere Un= ruben an ihren eigenen Boben gesesselt gewesen, als aber ber herrliche König Seinrich V., der mit ftarfer und geschickter Saud die getrennten Faben der Macht in einen einzigen zu verspinnen 10 mußte, zur Regierung gelangte, nahm er ben Moment, wo in Frankreich die Anarchie den hochsten Grad erreicht hatte, mahr, um Englands nie aufgegebene Anfpruche durchzuseten. Er war Unfangs nicht eben glücklich, und bei Uzinconrt trat ihm ein frangofisches Beer, dem feinigen dreimal überlegen, entgegen. 16 Leider aber hielten fich die Frangofen, von dem Bedanken an ihre Bahl beraufcht, für geborene Sieger, und Beinrich gewann den Tag, der dadurch ein fehr blutiger wurde, daß er alle Gefangenen, die edelften und vornehmiten nicht ausgenommen, niederhauen ließ. Der Bergog von Orleans mußte Beinrich 20 nach England folgen; trot ber ungeheuren Gefahr jedoch, ber ein fo großes Unglud bas gange Franfreich aussette, vereinigten fich die im Biderftand mit einander begriffenen Bartheien nicht, um ben Nationalfeind gemeinschaftlich zu befämpfen, vielmehr jetten fie die inneren Besehdungen fort, ohne Rucificht auf 25 die bedrohliche Lage des Konigreichs zu nehmen. In die Stelle bes Bergogs von Orleans trat als Oberhaupt ber diefem er= gebenen Anhänger, der Graf von Armagnat, und da Ronig Beinrich, an Geld und Mannichaft erschöpft, einstweilen wieder beim jog, jo übte Jener, als Connetable und Oberauffeher von 30 Franfreich, besonders gegen den Bergog von Burgund und feine Getreuen tyrannische Bewalt, wodurch er ihn veranlagte, Seinrich als König von Franfreich anzuertennen und ein geheimes Bundniß mit ihm abzuschließen. Bon noch schlimmeren Folgen war Armagnate Berfahren gegen die regierende Konigin Mabelle. Die Gemablin des mabufinnigen Karls VI. Gine Tochter Bergogs Stephan II. von Oberbanern, war fie in früher Augend, bewundert wegen ihrer außerordentlichen Schönheit, nach Franfreich gefommen; einem Berruckten vermahlt und von jeder Berjuchung 5umgeben, batte fie der Luft und Leidenschaft nicht lange Bider= stand geleistet und jo wenig ihre fonialiche, als ihre mütterliche und weibliche Burde zu bewahren gewußt; fie erregte aller= bings allgemeinen Auftog, aber in jener Beit bes Berderbens war ichwerlich eine reine Sand zu finden, der es gebührte, den w Stein miber fie aufzuheben. Armagnaf beraubte fie mit Buftimmung ihres eigenen Cohnes, des ichwachen jungen Mannes, der fpater als Rarl VII. ein Bunder erleben follte, das er jo wenig verdiente, ihrer Buter und fette fie in ge= fängliche Saft. Rach Rache durftend, in ihrem heiligften Befühl 15 durch die Frucht ihres Leibes verlett, warf fie fich dem bisher von ihr gehaften und befämpften Johann von Burgnud in die Urme, der fie aus Tours entführte und durch ein Barlament gu Tropes, in ihrer Eigenichaft als Regentin, wozu fie ichon früher durch den König ernannt war, unwiderruflich bestätigen 20 Bald bemächtigte fich Burgund auch ber Sauptstadt Baris und feierte feinen Gingug burch ein unerhörtes Blutbad. in welchem der Connetable von Armagnat ben Tod fand; bas Bolf erbrach die Staatsgefängniffe und ermordete an einem einzigen Tage funfzehnhundert Gefangene; der Benter murde 25 eine fo wichtige Berfon, daß, als es ihm einmal beliebte, dem Bergog von Burgund öffentlich feine blutbefpritte Sand gu reichen, Diefer fie nicht gurudwies. Auch die Beft ftellte fich ein und trieb, in wenigen Tagen funfgehntaufend Menichen dahinraffend, das Elend auf den höchsten Grad; mitten in dem so allgemeinen Jammer hielt Sjabelle, auf einem foftbaren Bagen figend und von zwölfhundert Leibwächtern umgeben, ihren Triumphzug, und ließ Siegeslieder von erfauften Rehlen abfingen.

Beinrich pon England ließ diefe Beit ber Auflösung aller Ordnung und alles Rechts nicht ungenutt vorüber geben. Er drang durch die Normandie auf's Neue in Franfreich ein und ichritt, da sich ihm ftatt eines Heeres bloß ein papitlicher Legat 5 entgegenstellte, ungehindert bormarts. Rouen widerstand ihm lange, mußte aber gulett boch capituliren. Nun endlich verglich fich ber Bergog von Burgund mit bem Dauphin, Karl VII. Mis aber die beiden Gurften gur Berftandigung über ftreitige Buncte auf der Brude von Montereau zusammentamen, fielen 10 die im Gefolge bes Danphins befindlichen alten Anbanger bes einft auf Burgunde Auftiften ermordeten Bergoge von Orleans über den Lettern ber und tobteten ibn. Der Dauphin mar in feinem fanm fiebengehnjährigen Alter gewiß an ber ichlechten That unichuldig, er mußte fie jedoch bußen, und freilich mar 15 es ichlimm für feine Cache, daß die Umitande ihm nicht ertanbten, die Morder aus feiner Nabe zu entfernen. Philipp. gubenannt der Gute, des erichlagenen Bergogs von Burgund Sohn, verband fich auf's Engfte mit dem Ronig Seinrich von England, Rarl VII, wurde in dem gwifchen Beiden zu Trones 20 abgeschlossenen Bertrag aller feiner Rechte verluftig und Beinrich sum Rachfolger Rarls VI. ertfart, Sfabelle mar die ärgite Berfolgerin ihres Cohnes, und ber mahufinnige Konig, un= wissend, was er that, unterzeichnete eine Urfunde, worin er Beinrich ben Erben von Franfreich, feinen Cohn Rarl aber 95 einen Morber nannte. Bald prangte Beinrich, mit Ratharina, ber liebreigenden Tochter Raris VI. vermählt, gu Baris, mabrend der Dauphin fich nur noch in einigen wenigen Provinzen fümmerlich aufrecht erhielt; es war ihm jedoch nicht vergönnt, die Eroberung Frankreichs zu vollenden, denn er ftarb ploglich, -30 mitten in feiner Mannesfraft. Gehr ichnell folgte ihm fein unglücklicher Schwiegervater in Die Gruft. Run wurde ber noch in der Biege liegende Beinrich VI. in der Rirche von St. Denne ale Ronia von England und Franfreich ansgerufen;

der Dauphin erhob dagegen als Rarl VII. das Banner des Reiche. Der Bergog von Bedford, mahrend Beinriche VI. Unmundigfeit zum Regenten ernannt, bot Alles auf, bas Rind raid zum unbeidränften Serrn von Franfreich zu machen, und permählte fich, um den Herzog von Burgund für immer an s fich zu fetten, mit beffen Schweiter, Raris VII. Barthei, fo flein fie war, ftritt muthig und tapfer, aber die Uebermacht ber Englander mar zu groß, als bag ber Gieg und ber endliche Musgang irgend hatte zweifelhaft fein tonnen, auch mar ber junge Ronig leider Richts, als der Spielball feiner Umgebungen: 10 er folgte Allen und Bedem und murbe gnlett von feinen Un= hangern auch wirflich nur noch als eine willenloje Sahne betrachtet, Die man im Binde flattern laft, und die immer bedentet, mas fie eben bedeuten joll. Die machtige Stadt Orleans, Die Bforte zum Guden bes Landes, mar ber Bunct, mit bem 15 Frankreich ftand ober fiel; Die Getrenen Rarle VII. boten ihre höchsten Kräfte auf, fie bem Konig zu erhalten, Die Englander bemühten fich auf's Meußerfte, fie ihm zu entreißen, ber Moment war da, wo die Macht der Keinde fich brechen, oder wo das alte berrliche Reich gur Proving Englands berabfinten mußte. 20 jolden ichiciglichmangeren Angenbliden, wo zwei mit einander im Rampf verstrictte Bartheien gleichmäßig gittern, Die eine bor der Gewalt des bereinbrechenden Unglude, die andere por dem erdrückenden lebermaan bes Blücks, bas in unmittel= barer Folge oft fein Gegentheil hervorruft; wo die Entscheidung 25 in der Idee ichon ba ift, aber in der Birflichfeit doch noch zögert und, bem Bufall Raum gebend und ihn gum Gingreifen auffordernd, langjam und trage herannaht; wo Riemand Recht von Unrecht zu jondern, oder auch nur darnach zu fragen magt; in folden Augenbliden hat der ichwindelnde Menich ein Gefühl, 30 als mußte die Gottheit jelbit aus ihren Finfterniffen bervortreten und mit flammendem Schwert auf den Weg deuten, der gemandelt werden foll. Und fie trat bervor, als es Beit mar,

aber in ber zarten, gebrechlichen Gestalt eines jungfräulichen Mädchens, um schon durch das von ihr gewählte Werkzeug anszuzeigen, daß sie, nicht durchaus gebunden in ihrem Wirken durch die allgemeinen Formen und Gesetze der Schöpfung, feiner sirdischen Mittel bedars, um die Zwecke zu erreichen, die sie als nothwendig den Regnugen und Bewegungen der Geschichte gesieht hat. Wer kein Wunder glauben kaun, der muß die Welt für den ganz vollkommenen Ausdruck Gottes halten, oder Gott für den Sclaven der Welt, seines Werks; das Eine ist unswöslich, das Andere vermeisen!

#### Johanna bon Urc. Ihre erfte Beit.

Bwifchen den Brovingen Bar und Lothringen liegt eine fruchtbare Gegend von unbeträchtlicher Ansdehnung, Die zu ben Erbautern der Krone gehörte, und beren Einwohner berielben, 16 obgleich fie von lauter Rebellen und feindlich Gefinnten um= geben waren, ftets auf's Treufte anhingen. In der Mitte Diefes Lauditriche liegt das Dörichen Domremy, und in Diefem wohnte ein fleigiger, gottesfürchtiger Baueremann Jacob von Urc mit Ramen, fammt feiner frommen, fenichen Chefran. 20 Beide führten mit einander ein ftilles, thatiges Leben; fie rangen ber Erde mit Muhe bas Benige ab, beijen fie für jich und ihre nach und nach erzeugten fünf Rinder bedurften, und brachten bem Simmel dafür ans ber Fulle eines immer gu= friedenen Bergens ihren marmen Dant bar. Bon folden 28 Eltern, die äußerlich arm und innerlich reich mit Freude und Frieden in dem ihnen angemiesenen engen Areis beharrten und in der Bedingung des Dafeins, der Arbeit, angleich feinen ein= fachen 3med erblickten, fonnte ein jo findlichegeheimuisvolles Befen, wie die Jungfrau Johanna, die in rührender Naivetat so bas Bunderbare und Augerordentliche, welches ihr aus den

Tiefen ihres Innern entgegenblitte, fo betrachtete, als ob es jich von felbst verstände, als ob Riemand darau zweiseln dürfe, ohne fie und ben Soberen über und in ihr zu beleidigen, abstammen. Liebe zu König und Baterland athmete fie mit ber Luft ein; jo beilige Befühle mußten fich in ihrem glübenden, s treuen Bemuth zum Enthufiasmus fteigern, fobald fie mit ihrer entfernteren Umgebung, fo wie mit dem Lauf bes Schickfals in Conflict geriethen. Die Ratur, die fie umgab, in der fie fich als Rind entwickelte, mit der fie als Madchen in ein naberes Berhaltniß trat, war gang geeignet, Alles, was an 10 duntlen Araften in Berg und Beift bei ihr ichlummerte, zeitig ju erweden. Bon ber Gutte ihres Baters aus, die ju ihrem Gedächtniß noch bis auf unfere Tage erhalten ift, fab fie ben mächtigen, ichauervollen Gichenhain, eine uralte Baldung, Die von Bergeshöhen, wie ein finsteres Beisterrevier, berab nickte, 16 Nicht weit bavon entfernt, erhob fich ein jeltsamer Baum, beffen Alter Niemand mußte und an ben fich Sagen und Mahrchen mancherlei Urt fnuviten. Bogenformig wolbten fich feine ge= waltigen Refte, fein Schatten mar fühl und bicht, und eine Quelle, die in feiner Nabe fprudelte, mar beilbringend gegen so das Fieber und andere Gebrechen. Im Frühling feierte Die Ingend unter ihm das ichonite aller Gefte, das Maifest, man tangte und ag und trant in feiner Umdachung, man ichmuckte ihn jelbst mit Blumen und Laubgewinden. In jeder Zeit pilgerten zu ihm, der Onelle megen, die Rranfen und Giechen. 95 Aber für die Racht gehörte diefer Ort ber Beiterfeit und bes Segens ben Geen und Bespenftern, und tein Sterblicher magte fich heran. Man halte es nicht für gleichgültig, daß es gerade ein jolcher Areis war, worin Johanna erwuchs. Es ift das höchste Glud des Menschen, wenn die Welt außer ihm mit 30 feinem Innern in Gintlang fteht; Mancher lernt fich in feinem eigentlichen wahren Gein niemals erfennen, wenn ber um= gefehrte Tall eintritt.

Robanna Urc murbe im Jahre 1410 ober 1411 geboren. man weiß es nicht genau. Ihre Erziehung mar ben Berhalt= niffen ihrer Eltern angemeffen. Gie brachte es im Naben und Spinnen und in anderen hauslichen Beichidlichfeiten gur großen & Bolltommenheit. Lefen lernte fie nicht, auch nicht Schreiben: ich wollte, es lernten bieg auch jest nur bie Benigen, Die Etwas ju ichreiben haben, die fur bas, was fie benten und empfinden, 311 bem natürlichen wirklich noch des fünftlichen Organs bedürfen. Gie ftand ihren Eltern in Bejoraung ber Arbeiten. so welche die Jahreszeit mit fich brachte, demuthig und redlich bei. ein großer Rubm für eine fo reiche, tiefe Natur, und angleich bas beste Beugniß für die Wahrhaftigfeit ihrer Sendung. Bald balf fie bei'm Aderbau, bald butete fie bie Beerde; anbachtige Religionsübungen gereichten ihr zur Erholung und Erfrifchung. 15 Un Tang und weltlichem Befang empfand fie tein Behagen: es fiel ihr jedoch nicht ein, fich beshalb über Andere, die nur in einem folden Elemente jum Benuß ihres Dafeins gelangen fonnen, zu erheben, und, wie es wohl geschieht, in einen froben Areis als personifizierte Monftrang eingutreten, Die nur fommt. o um fich verehren zu laffen und um fich im Stillen ein albernes Berdienst aus dem sauertopfisch-gravitätischen Besicht zu machen. das fie bei Floten= und Beigentlang zu behaupten weiß. Die Englander, nachdem fie Johanna zu ihrer Befangenen ge= macht hatten, einen Commissarius nach Domremy entsandten, so der über ihre Anfführung Erfundigungen einziehen und gegen die Urme, Gemighandelte, wo möglich, neue Alagepuncte aufitellen follte, fonnte er nicht umbin, zu berichten, er habe über fie Richts vernommen, als was er über feine eigene Schwefter zu vernehmen muniche. Dieg ift gewiß der ichlagendite Beweis, so baß fie nicht allein bei ben Dorfbewohnern in ber höchsten Achtung ftand, fondern daß fie and allgemein beliebt war, ben= jenigen aber liebt Niemand, der feine Freuden verachtet, eben jo menia, wie benjenigen, ber jeinen Schmerzen bie Theilnahme Sebbel, Berte IX. 16

versagt, und hierin hat der gesunde Sinn des Bolts, der wohl weiß, daß eben das Größte auf dem Menschlichsten ruht und daß das sogenannte "Sichzurückziehen" der Meisten aus nichstigen, seeren Hochmuth entspringt, unbedingt Recht.

Es heißt, Johannas Mutter habe während ihrer Schwangers sichaft geträumt, sie werde einen Donnerkeil gebären. Dieser Traum, wenn er anch wahr wäre, hätte deßungeachtet keine symbolische Bedentung. Ein Donnerkeil ist ein schlechtes Zeichen sür die Helden Gelden Gelden

Nahe bei Domremy sag ein anderes Dorf, Warcen. Wie 20 Domremy mit seinen Bewohnern der Parthei des Königs anhing, so hatte sich Marcen auf Burgundische Seite gestellt. Hierans entstanden natürlich vielfältige Reibungen, die aber, merkwürdig genug, nicht unter den Erwachsenen, sondern unter den Knaben in offenen Flammen ansbrachen. Es sielen unter der Jugend 25 beider Dörser ziemsich ernsthafte Gesechte vor, aus welchen die Kämpser nicht selten blutend und schwer verwundet zurücksehrten. Johanna nahm zwar an diesen Fehden persönlich keinen Autheil, die Lage der Dinge, die Spaltungen, die das Königreich in Haub Wliedern dis zu den kleinsten Ortschaften herab, so zerrissen, werden ihr sedoch eben hiednrch von früh auf nahe gerückt. Es entstand in ihrer Seese ein Haß gegen Burgund und seine Anhänger, der durch die Kunde von den Gräuelsenen

in Paris, deren wir oben gedachten, nur gesteigert werden konnte. Auf solche Beije aufgeschlossen in ihrem ganzen Wesen, im Geiste geweckt, in den Sinnen erhöht, hatte sie den Punct erreicht, wo dem höchsten Waltenden die numittelbare Antnüpfung möglich war.

# 5 Die Befichte der Jungfran Johanna Urc.

Der Gegenstand, der jest vor mir liegt, ist kaum einer für die Darstellung. Der Zweisel vernichtet ihn, der Glaube läßt ihn gestaltlos. Es bleibt Nichts nivig, als einsache Nach-Erzählung dessen, was Johanna ihren Nichtern gesagt hat.

Alls fie etwa 13 Jahre alt war und fich zur Mittagszeit an einem warmen Frühlingstage in dem Garten ihres Baters befand, da traf auf einmal eine außerordentliche Marheit ihre Mugen. Bugleich borte fie eine Stimme, die fie um jo mehr als Gottes Stimme verebren zu muffen vermeinte, als Diefelbe 16 ibr weise, fromme Ermahnungen gufommen ließ, jie gum öftern Rirchenbejuch aufforderte und zum Berharren in allem Guten ermunterte. Gie glaubte, für die ihr zu Theil gewordene Dffen= barung burch ein ichnelles Gelübbe, Jungfrau bleiben zu wollen, am besten ben Dauf abzuftatten. Etwas fpater führte fie ihres 20 Baters Beerde auf die Beide. Abermals ließ die Bunderstimme fich vernehmen, und plottlich franden viele herrliche Bestalten, von himmlischem Glang leuchtend, vor ihr ba. Gine von ihnen hatte Alugel an den Schultern; es war, wie fie juater erinbr, der Erzengel Michael. Gie jah dies Alles, wie fie ausdrücklich 25 verficherte, mit ihren leiblichen Augen. Gin beiliges Schrecken fam über fie; ber Erzengel aber entfaltete vor ihr in ernfter Rebe ihre gange Butunft, er jagte ihr, bag Gott fich über Franfreich erbarmen, daß fie dem König gn Bulje gieben und Orleans por einer Belagerung entjeten und daß fie Rarl VII. 30 das Reich feiner Bater wieder gewinnen werde. Gie erstaunte

16\*

und erwiederte dem Erzeugel mit Thränen, daß sie ja nur ein schwaches Mägdlein sei und kein Roß zu lenken, geschweige ein Kriegsheer zu leiten verstehe. Aber der Erzeugel suhr fort: sie müsse sich nicht jürchten, sondern sich vor dem Hauptmann, Robert von Bandricourt zu Bancouleurs stellen; dieser werde sie zum König bringen oder bringen lassen, und die Fahrt werde ohne Hinderniß vor sich gehen. Auch würden die heilige Katharina und die heilige Margaretha, die ihr zu Rath und That vom Herru erwählt seien, ihr östers erscheinen; ihnen möge sie vertrauen und gehorchen, denn also sei se Gottes so beiliger Wille.

Ich erinnere nicht aus den Brocek-Acten, die mir jest nicht zur Hand find, ob der Umitand gerichtlich ausgemittelt worden ift, wann Johanna über die eben augeführten Bisionen zuerft gesprochen hat. Bare es erwiesen, bag fie es gleich ober boch 15 bald nachher gethan habe, jo konnte felbit juriftisch nicht an der Bahrheit gezweifelt werden, denn die Belagerung von Orleaus. beren ber Erzengel Michael gedachte, ereignete fich erft vier bis fünf Sahre fpater und ließ fich beshalb bamals noch nicht in eine lügnerische Erfindung verweben. Die hervortretenden naiven 20 Ruge fallen aber auf einer anderen Bagge, mit der freilich bas Ueberirdische nicht immer gewogen wird, noch viel ichwerer in's Bewicht. Diefer findliche Schluß: das muffe Gottes Stimme fein, die jum fleißigen Kirchenbesuch ermahne; das Gelübde ewiger Jungfräulichkeit, welches das Mägdlein zum Dank fur 25 die ihr zu Theil gewordene hohe Auszeichnung haftig und über= eilt barbrachte; ihre Einwendung, fie konne nicht reiten, bies Alles enthält fo viel fieghafte echte Ratur, bag man, mahrend man lächelt, fich boch zugleich ber höchsten Wehmuth nicht er= wehren kann, und an die Bahrheit wohl glauben muß, man mag 30 wollen ober nicht.

Die von dem Erzengel Michael verfündigten heiligen Frauen zögerten ebenfalls mit ihrer Erscheinung nicht lange.

Co wie fie bei Johanna eintraten, nannten fie ihre Namen. Schon, fanft und bemuthig maren nach der Jungfrau Beschreibung ihre Stimmen; glangende Aronen trugen fie auf ben Sauptern und waren von vielen Lichtern umgeben. "Wie es ihnen wohl s ziemte," fette fie eruft und einfältiglich bingn, als fie von biefem Umitand zu ihren Richtern iprach. Gie erichienen ftets in ber nämlichen Beftalt, aber Johanna fah nur ihre Befichtzuge, nie= mals ihre Leiber, zuweilen hörte fie auch bloß ihre Stimmen, wußte aber auch an diesen Gine von der Anderen zu unter-10 scheiden. Co oft fie fich nahten, neigte fich die Jungfrau tief; wenn fie ca zuweilen im erften Moment unterlaffen batte, fniete fie beichämt nieder und bat um Bergebung. Benn fie wieder verschwanden, vergoß fie beiße Thranen, weil fie nicht mitgeben durfte; die heiligen Frauen versprachen ihr jedoch, daß fie fie gum 15 Paradieje geleiten wurden, und da fie immer nur das Beil ihrer unfterblichen Seele bor Augen hatte, jo gab fie fich gern und leicht zufrieden. Daß die himmlischen Bestalten zu ihr famen, erregte in ihr hauptfächlich deshalb große Frende, weil fie darin den Beweis erblicfte, daß fie in feiner Tobiunde befangen fei, 20 Um dieselben ihrerseits zu ehren, wie fie es vermogte, gundete jie bor ihren Bildern geweihte Mergen an und befrangte fie mit Blumen. Niemals unter bem Teenbaum, aber an vielen andern Orten hatte fie die Ericheinungen. Je alter fie wurde, um fo öfterer ließen fich bie geheimniftvollen Stimmen vernehmen, um 25 jo ernfter und bringender, zulest wöchentlich zwei bis drei Mal, wurde ihr ber Anfbruch geboten. Gie iprach nicht von bem, was ihr widerfuhr, denn fie fürchtete die burgundische Barthei, die ihre Sahrt bemmen fonne, und noch mehr ihren Bater. Aber gang tonnte fie boch nicht alle und jede Andentungen so unterdruden, und wenn es aud wohl unbefannt ift, ob fie ber Belagerung von Orleans ichon zu einer Beit, wo menichliche Boransficht von diejer noch Richts miffen fonnte, gegen Fremde gedachte, jo ift boch durch Bengen erwiesen, daß fie wiederholt äußerte, sie werde Frankreich und den König retten. Auch ihrem Bater verkündigte ein ahnungsvoller Traum in schwachem Umriß die Zukunft seiner Tochter; er sah sie mit Kriegsknechten von hinnen ziehen. Doch erweckte der Traum, der vielleicht durch den Eindruck, den das dunkle Wesen seiner Tochter im All- s gemeinen auf ihn machte, vielleicht auch durch einzelne räthsel-hafte Worte, die sie fallen ließ, erzeugt sein mogte, in ihm nur schlimme Gedauken, nud er sagte zu seinen Söhnen: "Könnte es wirklich so kommen, wie ich kräumte, so wollt' ich sieber, daß ihr sie erträuktet, ja, wenn ihr dieß unterließet, so würde ich so selbit es kun."

Ber fieht nicht im Beift das Birtenmagdlein, wie fie unter den Wundern, die ihr aufgeben, unter dem Geichief, das ihr be= vorsteht, fast erliegt, wie fie, bald in Celigfeit, bald in Angst und Granen babin mandelt, wie ihre gange Geele gur Dit= 15 theilung an Bater und Mutter gedrängt wird, und wie fie, wohl befannt mit bem ichlichten Ginn der Ihrigen, ber auf ihren außerordentlichen Beruf, bevor sie ihn durch die That selbst be= urfundet hatte, unmöglich vertrauen und in ihren fühnen Soff= nungen nur Bermeffenbeit und Gelbstüberhebung feben tounte, 20 fich in Stunden, wo das Berg ihr unwillfürlich auffpringt, ichen und gitternd wieder verschließt, wie fie einfach und ftill die Auftrage ihrer Eltern ausrichtet, und, mahrend fie die Schaafe auf die Beide treibt, der Beit gedenft, wo fie dem unberechtigten Ronia von England die angemaakte Krone vom Saupt nehmen 25 und fie dem echten, jest landflüchtigen und verlaffenen Fürften darbieten foll! Mengerft naiv und bezeichnend für ihre Natur ift es wieder, daß fie über ihre Gesichte ichwieg, weil fie meinte, die Burgundische Barthei jowohl, als ihr Bater, fonnten fie in ihrem Unternehmen hindern, die eine aus Glauben an fie, der so andere bagegen aus Unglauben, alfo aus zwei einander völlig aufhebenden Motiven. Binchologen vom Gach, welche die Seele gern gerieten, wie bas Blut, fonnten and biefem Biberipruch

jehr leicht eine Anklage gegen die Wahrhaftigkeit der Jungfrau herleiten; ich jehe darin das reine, spiegelklare Abbild ihres Besens, das bei aller Kraft und Gespanntheit zum Handeln und Ausführen doch für die Betrachtung ihrer selbst und ihrer großen Wufgabe, nicht den überschauenden und vergleichenden Punct zu erklimmen vermogte, auf dem Mancher stand und Mancher erfror!

### Die Belagerung bon Orleans.

Rehren wir jest, nachdem wir die Auserwählte des Herrn, die mit Kinderhaud in die Speichen des Schickfals eingreifen wirlte, kennen gelernt haben, zu dem Kriegstheater, wo sie bald auftreten wird, zurück.

Thomas von Montagu, Graf von Salisbury war im Commer 1428 mit einem bedeutenden Beer nach Franfreich getommen, um bie wenigen Lander, welche Karl VII. noch an= 16 hingen, zu unterjochen. Die frangofischen Städte und Burgen fielen Dugendweise, eine nach der anderen in jeine Sande, der gange Rorden des Reichs war bezwungen, und anch den Guden durfte der Eroberer für unterworfen erachten, jobald er, wie wir oben bereits bemerften, die Stadt Orleaus gur llebergabe geso nöthigt hatte. Orleans war bem angestammten Ronig getren, die Burger boten Alles auf, fich gehörig zu befestigen und für eine Belagerung mit Lebensmitteln und allem Rothwendigen in Beiten zu verseben. Gogar die Stande des Reichs, über= zeugt, daß von der Behauptung Diefer Stadt Alles abhing, so legten fich zu ihrer Unterftugung eine Steuer auf, und von allen Ceiten zogen eble mannhafte Ritter gu ihrer Bulfe ber= Die Bürger braunten eine bedeutende Borftadt ab, die mittelft einer Brude mit der Stadt zusammen hing, und rich= teten, ba fie mußten, daß ber Geind von biefer Seite anruden so würde, ein Bollwerf vor der Brude auf. Noch waren fie mit

bem Werke nicht gang fertig, als (am 12. October) Graf Calisburn im Gelbe erichien. Run ging es alsbald zum ernften Tag und Nacht beichoffen die Englander mit eifernen Rugeln und Steinbloden Die Stadt. Die von Orleans beantworteten ben bonnernden Gruß auf gleiche Beife, und 5 ichabeten bem Geind nicht weniger durch mehrere heftige Husfälle, die fie nach einander muthig magten. Den 21. October begann Salisburn ben Sturm; fed und verwegen jesten bie Englander trot des ununterbrochen feuernden Beichutes ihre hoben Leitern an bas Bollwert, aber unverzagt empfingen fie to Die frangofiichen Ritter, marfen ihre Leitern gurud und bewilltommten die Emportlimmenden mit Eteinen und eifernen Reifen, auch wohl zur Abwechselung mit tochendem Baffer und fiedendem Del, welches Jungfrauen und Beiber in Maffe berbei trugen. Der Sturm ward auf folche Beife mit Ungeftum ab= 15 geschlagen, aber im Schoof ber Erbe handthierten bie Minengraber, und nur gu bald faben die Burger ein, daß bas Bollwert nicht langer zu halten fei. Doch ließen fie fich auch bieß wenig aufechten, zogen fich vielmehr gelaffen zuruck und er= richteten, felbit zwei Bogen ber Brude vernichtend, ein neues so Bollwert, von wo aus fie die Englander unausgesett beichoffen. Jugwijchen langte in der Stadt gur großen Ermunterung der Belagerten Graf Dunvis, genannt der Baftard von Orleans. ben ber Ronig Rarl jum Statthalter ernannt hatte, mit vielen tapferen Begleitern an, und fast zu berselben Beit fand Graf 25 Salisburn, als er eben von einem Thurm aus zu recognofeiren versuchte, durch einen Schuß feinen Tob. Der Bergog von Bedford, der, wie der Leier erinnern wird, in Baris feine Sofftatt aufgeschlagen hatte, fandte ichleuniaft ben Brafen von Suffolf nach Orleans, um den Oberbeiehl bes burch ben io so ploplichen Sinicheid jeines tapferen Auführers vermaij'ten Beeres ju übernehmen. Suffolt theilte feine Kriegemacht jogleich in zwei Theile, beren ersten er unter Glacidas bei ber Bruden=

burg fteben ließ, indeß er ben zweiten über ben Gluß hinüber= führte, um die Stadt im Ruden anzufallen. Die Burger erfuhren bieg taum, als fie mit einer Aufopferung, Die ihnen gu Ehren gereichte, augenblicklich beschloffen, ihre fammtlichen reichen 5 Borftabte in Flammen aufgeben zu laffen. Das Weihnachtsfeit tam heran, und Belagerer und Belagerte vereinigten fich über einen turgen Baffenstillstand, ber freilich nur bon 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags bauerte. Glacidas ersuchte Dunois, ihm einige Minftrels, mit Trompeten und Rlarinetten 10 versehen, in's Lager hinaus zu fenden. Dieß geschah; aber die Mufit, fo lieblich fie fein mogte, hatte boch über ben rauben Englander nicht fo viel Gewalt, daß er den Chrifto zu Chren abgeschloffenen Baffenstillstand auch nur um einen halben Tag verlängerte, und der Donner bes Geschütes begann auf die 15 Stunde auf's Reue. Auch Die Stadt fpielte in gleicher Tonart auf, und besonders ein Lothringer, Meifter Johann in den Chronifen genannt, ber eine Feldichlange befehligte und fich fowohl burch Standhaftigfeit, wie burch feine Beschicklichfeit her= porthat, fügte burch Schießen bem Geind großen Schaben gu. 20 Es characterifirt die Kriege und friegerischen Unternehmungen jener Beit, bag, wenn fich jest nur Automate gegenüberfteben, die, durch den Befehl eines Ginzigen in Bewegung gefett, auch selten weiter geben, als es mathematisch genau mit dem Inhalt ber Ordre übereinstimmt, bamals oft Gingelne aus ber Maffe 25 hervortraten und zuweilen dem gangen Rampf eine andere Bestalt gaben, jedenfalls aber eine willkommene Unterbrechung in bie Ginformigfeit brachten. Go forberten zwei Bascogner aus ber Schaar la Sires zwei Euglander auf Die Lange heraus, Die fich auch ftellten, und wovon ber Gine aus bem Cattel gehoben so ward, mahrend ber Andere feinem Begner ftand.

Scharmügel reihte sich au Scharmügel, ohne daß etwas Besonderes ausgerichtet wurde; eine belagerte Stadt verliert jedoch durch jeden Tag, den die Belagerung dauert, unmittelbar,

und es durfte als ein fehr freudenreiches und wichtiges Er= eigniß betrachtet werden, daß man gleich nach Reuighr 400 Sammel und 950 Schweine, Die ben Burgern beffer gu Statten famen, ale menn ce eben jo viele Solbaten und Ritter gemeien maren, in Orleans hineinschaffte. Der Admiral von Frankreich, s Ludwig von Culon, drang an der Spite von 300 Kriegern mit offener Gewalt burch das englische Lager und marf fich in Die Stadt, mas natürlich, abgeseben von ber ansebulichen Sulfe. Die er brachte, schon an sich den Inbel der in ihrer Nationalität darniedergetretenen Frangoien laut und ifurmiich berporrief. 10 Ungriffe und Husfälle wechselten mit einander ab. Die in Orleans hielten fich gleichmuthig tapfer, aber bald trat Mangel, gunachit an Munition und Rriegsbedürfniffen, endlich nicht minder an Lebensmitteln ein, und dagegen hilft fein Duth und teine Mannhaftigfeit. Der Raum erlanbt nicht, die Belagerung 15 in allen einzelnen fleinen Bugen gu berfolgen, obgleich die Chronifen mit größter Musführlichfeit über ben Bang, den fie nahm, berichten. Monat nach Monat ging hin, die Noth ward in der Stadt immer großer, und die Enticheidung blieb fern, Unf dem Grafen Clermont, der zu Blois ein Seer gum Entfat so fammelte und zu bem fich der Connetable von Schottland mit feinen Schotten gesellte, bernhte ihre lette Soffnung. Beit, wo Clermont mit feiner Ariegemacht nach Drleans gieben wollte, sandte der Bergog von Bedford von Baris ans unter Faftolfs Befehl 300 Bagen mit Lebensmitteln und andern 25 Bedürfniffen an Suffolt. Clermont beichloß, feine Thaten im Gelbe mit bem Auffangen biejes Buges gu beginnen, und ber Baftard von Orleans, von feinem Borhaben unterrichtet, verließ die Stadt, um ihm hiebei Snife gu leiften. Dunois mar gu= erft gur Stelle und fah, wie Gaftolf unbeforgt in größter Un= 30 ordnung dahergezogen fam. Er hatte gern angegriffen, und gewiß mit Erfolg, doch Clermont fandte einen Boten nach bem andern, mit bem Befehle, bis zu feiner Anfunft, die er nichts

beito weniger nicht geborig beichleunigte, zu warten. Faftolf merkte nun die Gefahr, ichlug eine Wagenburg auf, rammelte Bfable ein und erwartete, gelaffen und fich bem Schut Gottes empfehlend, die Dinge, die ba fommen follten. Weil die Fran-5 zosen sich noch immer rubig verhielten, murden zulett die Engländer übermäthig und ließen jene durch ihre Bogenichütsen necten. Run bielt fich Dunois mit feinen Gefährten nicht langer, aber, jo wie fie wuthentbrannt gum Rampfe fturmten, entstand unter ihnen eine große Bermirrung. Diesen Augenblick 10 benutte Faftolf, machte einen Ausfall aus feiner Bagenburg und gerftreute die Sturmenden mit außerordentlichem Berluft. Dunois murbe ichwer verwundet, doch wagten la Bire und Kaintrailles das Neugerste, die völlige Niederlage abzuwenden und, obgleich ihrer nur fechzig waren, ben Teind aufzuhalten, 15 ja wieder zum Steben an bringen. Best endlich erichien Cler= mout; fein Beer mar ftart genug, um die erlittene Schmach ber Andern zu rachen, auch batte er, abgeschen von Gemiffen und Pflicht, noch eine perfonliche Aufforderung, dem Faftolf feine Starte ju zeigen, benn er war an bemfelben Tage jum 20 Ritter geschlagen worden; er gog es jedoch, erbittert wegen ber Bintansetung feines Befehls, vor, ohne Schwertstreich ben Blat zu verlaffen, und fich Orleans, ftatt, wie er hatte tonnen, mit einem Ueberfluß von Proviant, mit einer Armee Sungriger und Durftiger zu näbern. Spat am Abend zogen Die Beichwaber, 25 die unter Dunois die Ctadt am Morgen verlaffen hatten, wieder ein. Aber, welche Beimfehr, verglichen mit dem Musgug! Schweigend und blutig, vom tranrigen Licht ber Fadeln beleuchtet, nicht im Stande, jene ftolze Gleichmüthigkeit auf bem Befichte hervorzurufen, hinter ber fich fo lange die Furcht und 30 das Bergflopfen eines Mannes zu verbergen weiß, ritten fie auf ihren ermüdeten Roffen daher und icheuten fich, den Bliden ber Ihrigen, Die aus ihren Mienen Leben ober Tod beranszulesen suchten, zu begegnen. Wehtlagend ranuten Männer, Weiber und Kinder durch die Gassen, man sah den allgemeinen Untergang vor Augen, man pries die Todten glücklich, man verwünschte sich, daß man noch lebte.

Dunois, obgleich an seinen Wunden barniederliegeud, war der Einzige, der den Muth nicht sinken ließ und den der 5 Andern wieder erhob. Auch hatte sich durch Clermonts Anstunst die Gestalt der Tinge merklich verändert, und durch einen Ausfall der jeht so starken Besahung wären die Engländer wohl in's Enge zu treiben gewesen. Doch es war keine Eintracht da, und Clermont, dem es in der verhungeruden Stadt, die ihn 20-wegen seines elenden Benehmens an dem Tage, der leicht ein entscheidender hätte werden können, laut verwünschte, nicht des hagen konnte, brach uach sehr knrzem Verweilen, ohne auch nur zu versüchen, od sich Etwas ausrichten lasse, wieder auf; er versprach sreisich bei'm Abzuge das Allerbeste, er hielt aber gar 16-Nichts und nahm noch dazu viele der tapsersten Ritter und Krieger mit sich fort.

Mehrmals hatten die Burger fich durch Boten an ihren friegsgefangenen Bergog gewandt und ihn um Bermittelung ber Neutralität erfucht. Es war ohne Erfolg geblieben. Jest fiel 20 ihnen ein lettes Mustnnftsmittel ein. Gie ichidten am 15. Februar an den Bergog von Burgund eine Gefandtichaft, mit ber Bitte, er moge, weil ihr Berr, ber Bergog von Orleans, feit der Schlacht bei Azincourt in England gefangen liege und feine Ctadt nicht vertheidigen fonne, dieselbe einstweilen jo lange 25 in feine Obhut nehmen, bis es unter den itreitenden Bartheien entschieden sei, wem die Arone von Frankreich rechtlich gebühre. Die Befandten blieben über zwei Monate aus, und ber Rampf ging inzwischen fort, wie bisber. Der Bergog von Burgund. burch des Bergogs von Orleans langwierige Befangenichaft ver= 30 lett und ohnehin edelmuthig, hatte gern in bas Begehren ber Bürger gewilligt, doch ber Bergog von Bedford, ber nun ichon gu lange auf dem Regentenstuhle faß, um fich noch an Beinrichs V.

weije Ermahnungen zu fehren, verweigerte bart und rauh feine "Er wolle die Nete nicht ftellen," fagte er, "während ein Anderer die Bogel berausnehme." Der Bergog von Burgund wurde burch den Uebermuth bes itolgen Eng= s länders emport und befahl allen feinen Leuten, die mit vor Orleans ftanden, auf der Stelle beimzutehren. Dieß geichah; ce half ben Belagerten freilich menig, weil die Teinde ichon gu jehr die Uebermacht gewonnen hatten, das Bermurfniß mar jedoch für den spätern Bang der Ereignisse von gewichtigem Ein= 40 fluß. In der Ctadt erreichte die Roth nun den höchsten Brad, man hatte feine Soffnung mehr, man durfte von der Bufunft nicht das Geringste mehr erwarten, und ber Grimm der Engländer, der natürlich durch die Sartnäctigfeit des Widerstandes, ben fie, die an fteten Gieg und unbedingte, bemuthige Ergebung 46 Bewöhnten, hier gefunden hatten, fort und fort gesteigert mar, ließ fie bas Schredlichfte fürchten. Bu biefem Allen entstand jest noch ein Berücht von einer inneren Berichwörung, bas bie Bemuther jo beangstigte, wie etwa den Ermudeten, der gerne einschlummern mogte, bas Raicheln einer Schlange in bem Dürftigen, barten Stroblager, worauf er rubt.

Drleans aber war der Zeiger für das ganze, dem König Karl VII. noch treu gebliebene Frankreich; je gewisser es wurde, daß die Stadt, trot ihrer heldenmüthigen Standhaftigkeit, am Eude doch dem Feind in die Hände sallen müsse, um so mehr sank allgemein der Glanbe an das Glück des angestammten Fürsten, und Karl selbst, der den ruhigen unerschütterlichen Wittelpunct in der Berwirrung um ihn her hätte abgeben sollen, schwaukte und wankte am meisten. Der Geschichtschreiber kommt bei Darstellung dieser Borgänge in eine Verlegenheit so eigener Art. In der Hirtin, die von Gottes unsichtbarer Hand auf den rollenden Kriegs= und Schlachtenwagen hinaufgehoben ward, tritt ihm das unbedingteste vollkommenste Vertrauen in die Rechtmäßigeit der Sache, die sie versocht, entgegen; der

König aber, megen beffen fich bies Alles creignete, mußte fich nicht vor Zweifel und Verzweiftung zu retten, mas man ihm immerhin, wenn man das Berrinnen ber Schwäche in muthloje Thranen, ihr feiges Burudweichen in Richts, mit ben Deiften für etwas Gutes, Tugendliches halt, zur Ehre anrechnen mag, 6 was jedoch, wie nicht zu läugnen ift, ein feltsames, ja grauen= haftes Licht auf die munderbarfte Begebenheit, beren die Geichichte gedenft, werfen muß, indem gang pon felbit die Frage entsteht: konnte, wenn in der Jungfrau Johanna etwas Uebernatürliches ermachte, in dem Monig, um deffen willen das Anger= 10 ordentliche geschah, die Natur, beren Stimme bell, wie Glockenton, durch alle Betäubung der Welt hindurchdringt, ichlafen? 3ch will nur fragen, nicht antworten. Grund genng hatte Rarl freilich jum Bweifeln ber bedenklichften Urt, fein Bater mar mahnfinnig gewesen, seine Mutter hatte fich jede Ausschweifung 16 gestattet, und mahrscheinlich hatten eber ihre Tehltritte die natürlichen Folgen gehabt, als die Umarmungen ihres verwirrten Gemahls. Der König entichloß fich in bem Trang ber Umftande dagu, mogu die Jammerlichteit, wenn fie burch bas Leben auf die Brobe gestellt wird, fich am liebiten und am 20 leichtesten entichließt, nämlich zum resignirenden Richtsthun, zur Mucht nach Schottland ober Spanien, um bort bei feinen Berwandten seine Arone zu vergessen und durch inrische Gedichte. Die er leidenschaftlich liebte, wenn er fie felbst machte, die Bergen zu erobern, fatt burch ein gezogenes Schwert die rebellischen, 25 abtrunnigen Stadte. Er jah in bem Unglude, bas ber Simmel ihm ichickte, nicht eine Aufgabe, die er lösen und durch die er 3nm Mann werden follte; er fah darin nur eine Laft, Die er möglichit ichnell abwerfen muffe, und wenn er fich nicht wirklich and feinem Ronigreiche in die reine Lnrif gurudgog, jo unter= so blieb es einzig und allein, weit feine Beliebte, Die ichone Agnes Sorel, die zwischen ihm und feiner Gemablin ftand, ibn für dieien fall zu verlaffen und zu dem Geind überzugeben brobte.

Sie ergablte ihm nämlich, ihr habe in ihrer Jugend ein Aftrolog geweissagt, einer der tapferften und herzhaftesten Ronige der Christenbenheit werde fie lieben und ihr dienen; bisber babe fie geglaubt, er fei diefer König, jest aber, ba fie febe, wie wenig ser feiner mannlichen und foniglichen Pflicht nachkomme, über= zeuge fie fich, bag ber Berricher Englands, ber ihm Stadt nach Stadt raube, ber rechte fei, und ben wolle fie aufinchen. auf veriprach ihr Rarl, ein Selb zu werben. Man will biefe Sage bezweifeln, unter Anderen auch Charmettes, deffen aus-10 führliches Werf, mas die Data anlanat, dem meinigen zu Grunde Mir baucht, mit Unrecht. Denn, mag auch die Er= gablung ber Sorel ausieben, wie erfundene Poeije - Maris unvergleichliche Antwort burgt für die Bahrheit, fie fonnte nur aus feiner Individualität fo gestempelt hervorgehen, nicht aus 15 bem Munbe eines Dichters.

Karl, von seinen Feinden spottweise der kleine Köuig von Bonrges genannt, hatte in seinem Schatz nur noch vier Thaler, die ihm und seinem Schatzmeister gemeinschaftlich gehörten; er hielt sich noch mit Mühe auf dem nördlichen User der Loire, wo dachte aber schon an einen Rückzug in's Delphinat. Er war einem Wanderer zu vergleichen, der während eines surchtbaren Gewitters durch einen Wald dahin schreitet. Baum nach Baum wird vom Blit zerschmettert, und mit jeder Minute erwartet er den Schlag, der ihn selbst tressen soll!

# Johannas Reife gum Ronig.

25

Johanna hatte ihren Wohnort auf eine furze Zeit mit einem andern vertauschen müssen. Burgundische Tenppen waren in's Land eingedrungen und plündernd auch nach Tomremy gekommen. Die Hirten und Ackerleute hatten sich, um dem Raub so und der Mißhandlung zu eutgehen, mit ihren Geerden und beweglichen Gutern nach ber Stadt Reufchatel, Die damals be= festigt war und unter Lothringische Sobeit geborte, geflüchtet; Racob von Arc war mit ben Seinigen natürlich nicht gurudgeblieben und hatte bei einer ehrbaren Fran, die eine Urt von Birthshaus hielt, ein Unterfommen gefunden. Der Auf- 5 enthalt dauerte im Bangen nur brei ober fünf Tage; bennoch aab Johannas gufallige, auf die angeführte Beife burch die Noth peranlafte Aufnahme in einem Birthehaufe fpater Digwollenden zu dem Gerede Aulaß, daß fie lange Beit in einer Aneipe als gemeine Dienstmagd zugebracht habe. Nicht un= 10 mahricheinlich ift es, daß diese gezwungene Flucht, jo wie der ode Buftand, worin fie bei ber Bieberkehr bas Dorf Domremy antraf, fie gur endlichen Ausführung bes Borhabens, welches jo lange bor ihrer Seele ichwebte, ohne bag fie einen ber fich ihr, barbietenden Momente zu ergreifen magte, angespornt hat. 15 Aber auch jest trat ihr wieder ein Sinderniß in den Beg. Ein von ihr abgewiesener junger Freier, ber fie beftig liebte. flagte fie bei dem Tribunal zu Toul an, fie habe ihm ein Cheversprechen gegeben, und bestand gerichtlich auf bessen Erfüllung. Bielleicht haben ihre Eltern ben jungen Mann felbit zu einem 20 fo fonderbaren Schritt veranlagt ober ihn wenigstens babei unterftugt, um durch eine fruhe Che ihrer Tochter, beren Schictial fie angitigen mogte, Die Pforte, Die weitere und höhere Lebenstreife aufichloß, für immer zu verriegeln. Aber Johanna, bis dahin ein Mufter in findlichem Gehorfam, widersprach ent= 26 ichieden, und der Freier ward ohne Beiteres abgewiesen. Run richteten fich ihre Bedanten vorerft barauf, bas väterliche Saus ohne Auffehen verlaffen ju konnen. Gie bat beshalb ihren Dheim Laxart, ber zwijchen Domrenn und Baucouleurs an= gesessen und bessen Frau schwanger war, er moge sie von ihrem so Bater zur Pflege der Lettern mahrend ihrer Riederfunft be-Laxart war hiezu gern bereit, auch gaben bie Eltern unweigerlich ihre Ginwilligung, und Johanna verließ Domremy.

Raum aber war fie acht Tage bei ihrem Dheim, als fie biefen in ihr großes Geheimniß einweihte. Er staunte und erschraf. als fie bavon fprach, daß fie zu bem Dauphin ziehen mußte, um ihn fronen zu laffen. Aber fie erinnerte ibn an eine mrafte 5 Prophezeihung, daß Frantreich durch ein Beib in's Glend gefturst, durch eine Jungfran bagegen wieder errettet werben folle. fie deutete auf die Ronigin Ifabelle und auf fich. fie mit jeuer beiligen Beredtjamfeit gesprochen baben. Die fich nicht erfernen fant, die nicht einmal dem Talent, nur der 10 Babrheit und der Unichuld in ihren bochiten Momenten eigen ift, bann aber auch ihre Birfung niemals verfehlt. ungläubige Obeim ward umgestimmt, er beichloß, sich allein nach Baucouleurs zu dem Sauptmann Baudricourt zu verfügen und diesem über Johanna die erste Mittheilung zu machen. 15 Aber. Die Begeisterung muß feine Boten jenden wollen, denn das Tener hat Niemand, ber von ihm zeugt, es muß jelbst von fich zeugen. Der Sauptmann gab Larart ben Beicheid: er moge feiner Nichte ein Baar Ohrfeigen geben, und wir wollen ihn deshalb nicht roh und unritterlich nennen, obgleich feine Antwort 20 etwas ranh flingt. Johanna ließ fich dieß nicht aufechten, fondern machte fich felbst auf den Weg nach Baucouleurs, An= fangs in ihres Dheims mannlicher Tracht, die fie aber auf feinen Wunich mit weiblichen Aleidern wieder vertauschte. drang auch bis zu ber Berjon des Sauptmanns Baudricourt 25 bor und fagte ibm: fie fei von ihrem Beren an ihn gesendet, damit er den Dauphin ermahne, tapfer zu widerfteben, ohne daß er jedoch den Teind gur Schlacht berausfordere; in der Faft= nachtswoche werbe ihr herr ihm Bulfe jenden. "Das Rouigreich - fügte fie bingu - gebore dem Dauphin nicht, fondera 30 ihrem Berrn; aber ihr Berr wolle, daß der Dauphin Ronia werde und das Reich für ihn verwalte, auch werde er, allen feinen Feinden gum Trog, König fein, und fie mußte ihn gur "Wer ift bein Berr?" fragte Robert Krönung führen." Sebbel, Werte IX. 17

lakonisch. "Der König des himmels!" versetzte sie ernst und seierlich. Robert schickte sie fort, wie er ihren Oheim fortsachtick batte, ohne auf ihr Gesuch einzugehen.

Johanna war auf dreimaliges Abweisen durch ihre Stimmen Aber ihrer naiven Natur gemäß, die gewiß unbe- 5 mußt mit Gott darüber haberte, daß er ihr in dem perhärteten Bergen bes alten Solbaten nicht befferen Glauben gemedt hatte. empfand fie ichon das zweite Gehlichtagen febr ichmerglich. Gie blieb in Baucouleurs bei einer achtbaren Gran, die fie auf ber Stelle liebgewann, und der fie in der Beit, welche Die In= 10 dachtsübungen ihr übrig ließen, in ihren bauslichen Geschäften treulich beiftand. Aber die bochite Ungeduld bemächtigte fich ihrer, die vielleicht eben fo jehr aus der Furcht, von ihrem Bater mit Gewalt in bas elterliche Baus gurudgeführt gu werben, hervorging, als aus bem Draug, jest endlich in bas 15 Beidid ber Bolfer thatig einzugreifen. Gie iprach gegen Rebermann von ihrer göttlichen Sendung und gewann durch den Rubalt ihrer Worte und durch die Anmuth, die fie zugleich in dieselben zu legen wußte, mehr und mehr das Bertrauen der Ginmobner von Banconleurs. Rur Bandricourt verharite in feinen Zweifeln 20 und verantagte ihren Beichtvater, fie in feiner Gegenwart gu beidmoren, ob ein guter oder bojer Beift in ihr wohne. er dieß that, beweiset, daß auch er in seinem Innersten von der Gewalt und Wahrheit ihrer Reden getroffen war, daß er aber, als ein Mann, fur ben Bieles auf bem Spiele ftand 25 und der, wenn er voreilig ein Beib an den Sof fandte, welches dort nachher feinen Glauben jand, sich bei seinen sämmtlichen Romeraden für immer lächerlich gemacht hatte, fich Reit zur Prüfung nahm. Meine Borganger hatten dieß bebenfen, fie hätten nicht vergessen sollen, daß es leichter ift, nach vier Sahr= so hunderten an eine bistorischen Erscheinung, die fich festgestellt hat, zu glauben, als in dem Angenblick, wo fie zuerft aus der Dunkelheit hervortritt: bann murden fie Robert von Bandricourt

manden Borwurf nicht gemacht haben. Johanna versuchte, um zum Awed zu gelangen, Vielerlei, einmal machte fie fich fogger ju Buß auf ben Weg jum Rouig, begleitet von ihrem Cheim und einem andern Mann. Unterwege erflärte fie aber ihren 5 Befährten, es jei doch nicht wohl auftandig, auf jolche Beije an den Sof zu fommen, und fehrte nach Bancouleurs gurud. Es ift zu verwundern, daß ihre engländischen Richter Diejen Schritt ivater nicht als einen Unflagevungt gegen fie beranshoben. Gie wich ja gang offenbar, indem fie ibn that, von Gottes Bebot pab. der fie ausdrücklich an Robert von Bandricourt gemiejen hatte; auch zeigte fie fich unbedachtigm und inconfeguent, indem fie einen Entichlug halb ausführte und ihn dann als unichieflich gurudnahm. Hoffentlich entgeht es meinen Lefern nicht, daß ich jolche Ciuwendungen nur mache, um ein Beispiel jener erbarn= 15 lichen Kritif zu geben, vor welcher fich jo wenig Bejchichte, als Boefie, nicht Gott, noch Ratur, retten fann, die das Universum, Das unr durch den Biderftreit im Großen und im Rleinen be= fteht, auf ein Rechen-Exempel gurudführen will, und die ein hohler uichtiger Spuf ift, der in einem versengten Sirn gaufelt und 20 das ichone, fruchtbare Leben des Gedaufens nachipielt.

Jest machte sie in Bauconleurs eine Befanntschaft, die ihr zu großer Förderung gereichte. Ein im Lande hochgeachteter Edelmann, Johann von Met, sah sie bei ihrer Wirthin und sragte sie, was sie denn dort schaffe. Sie sagte: "ich kam zu des Königs Burg und begehrte, daß Robert von Bandriconrt mich zum König bringe. Aber der achtet nicht auf meine Borte. Und dennoch muß ich noch vor der Mitte der Fasten bei'm König sein, und sollt' ich mir auch die Füße bis au's Knie ablausen. Denn Niemand in der ganzen Belt, nicht Könige, nicht her Königstochter von Schottland, nicht alle die Anderen, können das Königreich Frankreich wiedergewinnen, und es giebt dabei keine Hüste, als durch mich, obschon ich lieber bei meiner armen Mutter spinnen mögte. Denn Jenes ist gar meines

Thung nicht. Aber bennoch muß ich geben und es ansrichten, weil mein Berr es baben will!" "Wer ift Guer Berr?" fragte auch Johann von Met. "Gott!" erwiederte fie ihm, wie einft Der Mitter, ergriffen, wie noch Reiner, gelobte ibr mittelit Sandichlags, daß er fie nuter Gottes Schutz zum Konia 5 geleiten molle. Als er fie fragte, mann fie Die Reife gugutreten muniche, veriette fie: lieber beute noch, ale morgen, erffarte fie, baß fie gern Manusfleider ausieben mogte, Johann von Met lieft ihr bas Gewand eines feiner Diener reichen, und jie legte es alsbald an. Daß dieser würdige Ritter ihr nicht 10 allein Glauben ichenfte, fondern fich ihrer jogar auf's Thatigite annahm, erwart der Jungfran großen Unhang, und Mancher erbot fich ihr jett zum Begleiter. Gie wollte jedoch nicht gern ohne einen Beglanbigungsbrief des Hauptmanns Bandricourt abaeben. 15

Die Erscheinung und bas wirfliche Auftreten ber Jungfrau entiprach afferdings einer in gang Frankreich befannten aften Prophezeihung; es war baber fein Bunder, daß ber Ruf von ihrer Sendung und ihrer Erleuchtung burch ben Beift bes Berrn, fich ichnell nach allen Seiten verbreitete. Auch ber so Herzog Rarl von Lothringen, der an einer ichweren Krantheit darnieder lag, horte von ihr und ließ fie zu fich rufen, weil er bachte, daß ihm von ihr Sulfe fommen fonne. Gie fant auf seinen Bunich in ihres Dheims Gesellschaft. Bodit ebel und murdevoll war ihr Benehmen. Gie hatte noch nie mit 95 Bergogen verfehrt, aber fie verlor in der nenen, glangenden Umgebung, in die fie so plöglich hineingeriffen ward, auch feinen Mugenblick fich felbit. Auf Rarls Frage nach ihrer Gendung antwortete fie, ba fie bei ihm entichiedenen Unglauben voraus= ieben mußte, uur das Allerallgemeinste. Gine Gauflerin batte so fich an einem jo pornehmen Arantenbett ein Anjeben zu geben gesucht; fie ertlärte bem Bergog einfach, daß fie tein Beilmittel für ihn wiffe, und fügte bingu, er fonne gar nicht genesen, fo

tange er jortfahre, sich gegen seine tugendhafte Gemahlin unsgebührlich zu betragen. Der Herzog entließ sie unbefriedigt. Mittlerweite waren ihre Eltern, die nun endlich von Johannas Borhaben Aunde erlangt hatten, höchst befümmert, ja verzweistungessvoll nach Bauconlenre geeilt. Sie hatten sich aber batd, wahrsicheinlich durch Johann von Meh, der schon seinem Stande nach den einsachen Bauereleuten imponiren mußte, beruhigt, in ihre Heinach zurücklegeben. Johanna sandte nun an ihren Bater ein schriftliches Gesuch um Berzeihung ihrer Flucht. Einer ihrer Wrüber überbrachte ihr diese und blieb sortan ihr zur Seite.

Auf einmal extlärte sich Robert von Bandricourt bereit, sie an den Hof zu jenden. Bermuthlich hatte er bei dem König vorher angefragt, ob er es thun dürse, denn nach der Aussige Johanns von Mey besaud sich in dem Reisegesolge der Jungstra ein Königsbote. Die Chronisten haben sür Roberts Sinnessänderung einen Grund, der Manchem vielleicht besser gefällt, der aber wohl unerwiesen ist. Es heißt, Johanna habe zu Robert gesagt, es sei unrecht, daß er so lange zögere, ihren Bunsch und Gottes Gebot zu ersüllen; eben seht (an dem Tage, da sie so sprach) habe der Tauphin von Orleans einen großen Unsall erlitten, und ihm stehe noch Schlimmeres bevor, wenn sie nicht bald zu ihm gesührt werde. Bald darauf sei die Nachsricht von dem unglücklichen Gesecht zwischen Tunois nud Kastolf, dessen wir oben erwähnten, eingelausen, und nun habe der Kauptmann nicht länger zweiseln können.

Die Einwohner von Bauconleurs vereinigten sich nun gesmeinschaftlich zu Johannas Ausrüftung. Sie ließen ihr ein Mannstleid uebst Halbstiefeln versertigen. Ihr Cheim schnette ihr ein Roß, Robert von Bandricourt ein Schwert. Am Sonnsso tag, den 13. Februar 1428, brach sie auf. Man befragte sie, wie sie eine solche Fahrt zu einer Zeit, wo das gauze Land von Feinden durchstreist werde, als eine zarte Magd wagen könne. Sie erwickerte: "ich werde den Beg srei sinden und

fürchte die Feinde nicht. Und fo mir ja welche begegnen follten. fo ift mein Berraott bei mir, ber wird mir bie Bahn gum Daubhin öffnen, benn bagu bin ich geboren." 3hr Bruber, Beter von Arc. Johann von Met und mehrere andere Berfonen begleiteten fie. Reiner von Allen batte, als es nun wirflich s jum Anibruch fam, rechtes Bertrauen auf ben Erfola, Die Beringen hielten fie fur eine Bere ober eine Berrudte, und man berieth fich Unfange fogar, ob es nicht mobl gethan fei. fie bis auf's Beitere in einen festen Blat abzuliefern. Robert von Baudricourt hatte ihnen jedoch einen Eid abgenommen, 10 baß fie bie ihrem Cout Anvertraute gut und ficher gum Rouig bringen wollten. Huch wirfte bald bie ftille Sobheit ihrer Er= icheinung auf Reden bis zur völligen Umfehr ber Befinnung ein, io baf man anfing, fest an ihre Sendung gu glauben, und fie, in der Maucher zuerft wohl uur ein schönes wunderliches 15 Madden erblicte, als ein geweihtes, hoheres Befen zu ver= ehren.

Die Reife war mit ben größten Schwierigfeiten und Dub= jeligfeiten verbunden. Da man durch lauter Begenden gog, die von Englandern und Burgundern bejett waren, jo mußte man 20 allerhand Schleichwege mablen, um nur durchzufommen, Johanna hatte unterwegs feine andere Angit, als diejenige, welche die Berfannung ber Deffe ihr einflößte. 2113 einige ihrer Begleiter. um ihren Muth auf die Probe gu fegen, fich heimlich von dem Bug entfernten und fie bann, verkleidet und unkenntlich gu= 85 rudfehrend, mit Beichrei überfielen, rief fie ben Uebrigen welche, im Ginverständniß mit den Andern, fich ftellten, als ob fie fliehen wollten, unerichrocken gut "Fliehet nicht! bei meinem Gott, fie werden uns fein Leid thun!" In Fierbois, einem Dorf, welches nur noch funf ober feche Stunden von Chinon, so dem damaligen Anfenthaltwort Rarle VII., entfernt lag, hielt fie au : es ftand bort eine Ballfahrtsfirche zur beiligen Ratharing. bie fie, ihrer himmlischen Beichüterin und Rathgeberin zu Ehren,

besiichte, auch konnte fie, nun fie dem Biel ihrer Reife jo nabe war, die lettere für beendigt balten. Gie fandte von Rierbois ans an ben Konig einen Brief, worin fie ihm anzeigte, baf fie. um ihm ju Bulfe ju eilen, über bundertundfunfgig Stunden 5 gurudgelegt habe; fie fügte bingu, fie habe ihm viele angenehme und frohliche Dinge fund zu thun und muniche zu miffen, ob fie in die Stadt, mo er fich befinde, einziehen durfe. Des Ronias Untwort lautete gunftig, und am 24. Februar traf Johanna in Chinon ein. Karl war nicht unvorbereitet. Roch furs por 10 Robannas Ericheinung war eine Frau als Beiffagerin zu ihm gefommen und hatte ihm gefagt: ihr feien in einer Bifion viele Baffenftude gezeigt worden, und fie habe babei großes Schreden empfunden, weil fie vermeint hatte, fie folle diefelben führen. Aber fie habe bald vernommen, die Baffen feien nicht fur fie, 15 jondern für ein Mägdlein bestimmt, das nach ihr tommen werde, um Frantreich von allen feinen Feinden zu befreien. ward es bem König ichwer, baran zu glauben, bag, mas ben tapferften, muthvollsten Rittern miglungen mar, ber Tochter eines Sirten gluden follte, und es war ibm nicht zu verdenten. 30 In feinem Rath ward lange und heftig barüber bin und ber gestritten, ob es feiner Burde und Majestät gegieme, Die un= befannte Prophetin anguhören. Es ward beichloffen, fie durch die Bralaten guvor über ihr Bejen und ihr Bollen befragen gu laffen. Dies Berhör hatte geringen Erfolg, benn Johanna er= 25 flarte, daß fie fich nur dem Ronig offenbaren tonne. Dehrere Tage vergingen, gulett fühlte Karl fich veranlaßt, ihr die be= gehrte Andiens zu bewilligen, vorzüglich wegen der großen, beschwerlichen Reife, Die fie aus Liebe zu ihm gemacht hatte. Als fie eben in bas Schloß eintrat, um ihm vorgestellt zu werben, 30 ward ein Mann zu Pferde ihrer ansichtig und spottete un= ehrbarer Beije nber fie. "Sa," rief fie aus, "bu verleugneft Gott und bift beinem Tode jo nah'!" Reine Stunde verftrich, und der Mann ertrant.

Es war Abend, als die Jungfrau in den von funfgig Facteln erlenchteten Konigs-Saal trat. Dreihundert Mitter von hober Geburt, jum Theil prächtiger gefleidet, wie der Ronig felbit, waren verjammelt. Rarl hatte fich in unicheinbarem Bewande auf die Geite gestellt, um fie gu versuchen, ob fie den s auch fennen wurde, an den fie, ihrem Borgeben nach, eine himmlische Botichaft auszurichten hatte. Aller Angen waren auf fie gerichtet, aus wenig Besichtern mogte fie entgegen= fommendes Bertrauen begrußen, aber mit rubiger Gicherheit ichritt fie vor, mit demntbigem Selbstbewußtsein fah fie fich in 10bem glangenden Rreife um. Gie war damals 16 oder 17 3ahr alt. Ihre Bestalt mar traftig, ihr Buchs schlant und fur ihr Weschlecht ansnehmend boch. Die weiße Forbe ihres Salies und Die trot ber von Jugend auf von ihr verrichteten harten Arbeit gart und zierlich geformten Sande mit feinen, länglichen Fingern, 15verriethen feine Sirtin. Schone, fastanienbraune Saare wallten in herrlicher Fülle über Racken und Schultern herunter, und mit Frende und Behmuth verweilte der Blid des Beichauers auf ihrem jugen, rührenden Angesicht mit den dunflen, tiefen Mugen. 20.

Durch die aufpruchslose Kühnheit, womit sie unverwirrt und ungeblendet sich dem König näherte, bewies sie, daß sie geswürdigt worden war, die Heiligen und die leuchtenden Engel des Himmels zu erblicken. Sie ließ sich auf ihren Anieen vor ihm nieder und sprach: "Gott verleihe Euch ein glückliches 26. Leben, edler König!" Karl, auf einen der Umstehenden deutend, sagte: "ich bin nicht der König, dort steht er!" "Im Namen Gottes — versehte Johanna mit Nachdruck — Ihr seid ex, und sein Anderer." Nun trat Karl mit ihr auf die Seite, unterhielt sich lebhast mit ihr, und wurde, wie sein Antlis sozeigte, sichtlich von ihren Neden erstent. Ausgemacht ist es, daß sie den König gleich in diesem ersten Augenblick die zur Bespiegung auch des letzten kleinen Zweisels von der Wahrheit ihrer

Sendung zn überzeugen wußte. Es beißt, sie habe ihm die geheimsten Dinge, namentlich ein Gebet, das nur Gott wissen fonnte, geoffenbart.

Aber unn entstand eine andere Frage. Nach dem Glauben s jener Zeit kounten nicht bloß himmlische Gewalten, es kounten auch die Tämonen des Abgrunds die Tiesen der Natur und der Menschensele ausschließen. War Johanna von einem gnten oder bosen Geist getrieben? Dieß mußte erst ansgemittelt werden, bevor ein christlicher König sich ihrer Hille bedienen kounte.

## Johannas Brufungen und Berhöre.

10

In Chinon wußte man Richts mehr gegen bas gottbegeifterte Mägdlein vorzubringen, man nußte fich ihr auf Onade und Ungnade gefangen geben. Da beichlog der König, fie nach Boitiers, bem Git bes Barlaments, bem Aufenthaltsort vieler 15 gelehrter Doctoren, zu jenden, um bort eine neue Untersuchung auftellen zu laffen. Bijchofe und Erzbijchofe, Theologen und Juriften traten zu Diesem Zweck in Poitiers gnjammen und legten ihr in corpore die Fragen, die fie ichon zehn Mat be= autwortet hatte, som elften Male por. Meifter Bilbelm Mimern 20 fragte: "Du behaupteft, Gott wolle Franfreich erretten; ift dem alfo, was brancht es ber Bappner, die bu begehrit?" Start und flar verjette Johanna: "Die Wappner werden fampfen, und Gott wird ben Gieg verleihen." Meister Bilbelm erflarte fich zufrieden gestellt, viel icharfer feste ihr Bruder Gegnin gu. 25 "In welcher Sprache reden die Engel zu Euch?" fragte er unter Unwillig erwiederte fie: "in einer befferen, ale die Underm. eurige." Bulett foderte er von ihr ein Beichen, und die Ber= jamulung stimmte ihm bierin eifrig bei, fie aber entgegnete mit Burde: "nicht in Boitiers werde fie Beichen thun, fondern in 30 Orleans, man moge fie dahin fenden, und es werde an Beichen nicht fehlen." Gie entließ die Berren mit folgenden vier

Prophezeihungen, die alle zu ihrer Beit eingetroffen find. Erftlich. Die Englander murben die Belagerung von Orleans aufgeben und abgieben; zweitens, ber Rouig werde zu Rheims Salbung und Krone empfangen; brittens, Die Stadt Baris merbe fich ihm unterwerfen; viertens, der friegsgefangene Bergog bon s Orleans werde aus England gurudtehren. Die Beiftlichen und Belehrten festen ihre Brufungen unablaffig fort, indem fie theils entweder in Maffe oder einzeln zu Johanna famen, theils aber fie im Stillen icharf beobachteten und beobachten ließen. Mis merfwürdig und bedeutend darf es wohl herausgehoben to werden, daß der Jungfrau Niemand, der von ihr nur gehört und fie noch nicht mit Augen erblickt hatte, fich ohne bas ent= ichiedenste Migtrauen näherte, daß aber auch niemand ohne einen eben jo entichiedenen Blauben an fie wieder von ihr fortging. Johanna fügte fich Allem mit Langmuth und Geduld, 15 nur zuweilen jagte fie, es fei nun hohe Beit zu Thaten. Man 30g mittlerweile auch Erfundigungen über ihr früheres Leben in Domrenn ein, und ba man nur das Befte erfuhr, ba felbft ber Bijchof von Caftres lant erflärte, er halte fie für die Gott= gesendete, auf die alte Beiffagungen beuteten, fo vereinigten fich so am Ende alle Stimmen babin, fie fur die berufene Retterin Franfreiche und bes Ronige anguerfennen.

Characteristisch genug ist es, daß jest gerade in Karls VII. Seele der Zweisel ausstieg, ob Johanna auch wohl wirklich eine reine Jungsrau sei. Er übergab sie deshalb seiner Schwieger= 28 mutter, der Königin von Sicilien, und anderen vornehmen Damen zur Untersuchung, und erst, als er den Beweis von ihrer anatomischen Unschuld erhalten hatte, beschloß er, sie nach Orleaus zu senden. Dieses Alles bestätigt Aeneas Sylvius, der nachherige Papst Pins II. Wie froh war Johanna, als sie 20 von dem Mann, der dem Untergang nahe war, nun endlich die Ersandniß erhielt, ihm die rettende Hand zu reichen!

## Johanna vor ber Stadt Drleans.

Ginftweilen follte Johanna nach bem Beichluß bes Ronigs und feines Raths fich begnügen, einigen Proviant in Orleans binein zu ichaffen. Der Bergog von Alencon ward nach Blois s vorausgeichieft, um die Bufuhr in den Stand gu feten. Für Johanna ward eine Urt von Spihalt, wie er die Seerführer jener Beit zu umgeben pflegte, angeordnet. In Johann Basgnerel fand fie einen Beichtvater, wie ibn ibr frommes Gemuth bedurfte. ihre Stimmen zeigten ihr an, wo das von Gott für fie be= 10 ftimmte Schwert zu finden fei. Gie bat, man moge in der Ratharinenfirche zu Fierbois an dem Altar nacharaben laffen. bort werbe man die mit fünf Rrengen bezeichnete beilige Baffe antreffen, die fie führen folle. Es geichah, und man fand bas Schwert an ber von ihr angegebenen Stelle. Huch eine Sabne 15 ließ fie jest für fich verfertigen; in weißem, von Lilien durch= wobenen Felde erblidte man auf berfelben ben Erlofer bes Menidengeschlechts, an der Seite las man die Borte: Befus Maria! Dieje Fahne trug fie meiftens felbst und gab als Grund dafür in ichoner Beiblichkeit an, es geschehe, weil fie ihr Schwert 20 im Rampf nicht gern schwingen und Reinen damit durchbohren mögte. Gin berühmter beutscher Dichter, ber Johanna gum Gegenstand eines Dramas machte und bas Naive ihrer Natur in einem See bon Sentimentalität ertraufte, legt ihr auf ber anderen Seite einen formlichen Trieb gum Burgen und Morden 25 in Die Seele, Der fich nicht, wie es pinchologisch gewesen mare, bei bem Unblid bes erften Bluts, bas fie vergoß, in fein Begentheil umwandelt, fondern ber fich erft bricht, als fie fich ploglich, mitten im Bewühl ber Schlacht und in ber Sige bes Kampfes, in einen der Feinde verliebt. Leider ift dies Drama, so in Deutschland wenigstens, befannter geworden, als Johannas wirkliche Beichichte, Die baffelbe boch an echter Boefie, wenn Boefie anders im Erfaffen bes Rerns ber Dinge und nicht im

hohlen Ueberpinseln ber Wahrheit mit idealer Schmiufe besteht, unendlich übertrifft.

Bevor die Jungfran abzog, verkündigte sie dem König vorans, daß sie vor Orleans von einem Pfeil, jedoch nicht töbtlich, werde getrossen werden. Erwiesen ist es, daß die sProphezeihung der Verwundung wenigstens drei bis vier Wochen vorher ging.

Das Gerücht von Johannas Unternehmung ging aus in alle Welt, und die Bergen der Menichen waren gestimmt, das Munderbarite und Außerordentlichite gläubig aufzunehmen. Die 10 gange Christenbeit feufate, benn bas beilige Grab mar wieder in die Sande der Unglänbigen gefallen, und der Salbmond hatte Das Arens perdranat. Die Türken batten dem griechijden Raifer ben Guß auf ben Naden gesett. Alle Länder fast maren in Unordnung und Bermirrung. Grauenhafte Miggeburten, Die 15 damals nicht ale Abnormitäten des Bengungsprocesses, sondern als boje Borzeichen der Dinge, die da fommen jollten, betrachtet murden, flößten Angft und Schreden ein. Gelbit die Ratur ichien fich in ihren innersten Tiefen zu schütteln und umzutehren. Der Simmel war immer gewittervoll, Blig und Donner horten so faum auf. Durch dies Alles wurden die Gemuther im Tiefften gewedt. Man glaubte, das Ende ber Welt nabe beran, und prophetische Erscheinungen, mit Flammenzungen zur Buge und Unterwerfung unter den Serrn ermahnend und auf die Be= heimniffe der nächsten Bufunft dentend, traten auf. Bor Anderen 28 verdient der Bruder Richard, ein Barfugermonch, deffen Reden ben ungehenersten Gindruck machten, Erwähnung.

Der Herzog von Alençon that in Blois, was er irgend fonnte. Mehrere unterstüpten ihn, doch ging die Rüftung unr langsam vorwärts, denn der König und seine kleine Parthei so waren von Mitteln gar zu entblößt. In Orleans harrte man der Jungfran mit der größten Schnsucht. Am 21. April begab Johanna sich nach Blois. Sie mußte hier noch drei Tage vers

weiten, erließ aber in dieser Zeit an die Engländer eine Aussigereung, aus Frankreich abzuziehen, die wir, sowohl ihrer Form, als ihres Anhalts wegen ganz mittheilen müssen, da sie die Stellung, die die Jungfran, den Feinden ihres Vaterlandes gegenüber, von vorne herein annahm, besser, wie alle Beschreibung, deutlich macht. Die Ueberschrift des Briefes lautete: "Vernehmt die Votichast von Gott und der Jungfran! Dem Herzoge von Bedsord, der sich einen Reichverweser neunt für den König von England." Der Inhalt war nachfolgender:

## † Jejus Maria +.

10

"König von England, und Ihr, Herzog von Bedford, der Ihr End einen Regenten von Frankreich nennen lasset; — Ihr Wilhelm de la Bonle (Poole) Gras von Sulsord (Suffolf), Johann, Herr von Talebot (Talbot) und Ihr Thomas, Herr von Scales, die Ihr Ench Statthalter des erwähnten Herzogs von Bedford nennen lasset:

"Thuct Gein Recht dem Ronige des himmels!

"Der jest von Gott, dem Könige des Himmels, gesendeten Jungfrau gebet herans die Schlüssel aller der guten Städte, welche Ihr in Frankreich eingenommen und überwältigt habt. Denn die Jungfran ist gekommen, im Namen Gottes wieder das Königliche Blut zu erhöhen. Sie ist gern bereit, Ench den Frieden zu entbieten, dasern Ihr das Necht ihr entbieten wollet, so wie es Frankreich Euch auserlegen wird, welchem Ihr vergüten möget, was Ihr ihm schnldet. Und Ihr allzumal: Bogenschüßen, Kriegsgenossen, Edle und Andere, die Ihr vor der Stadt Dreans gelagert seid, machet Euch mit Gott von hinnen sort in Euer Land: und wenn Ihr dem nicht also thut, so erwartet nene Kunde von der Jungfrau, die binnen Kurzem so kommen wird, Euch heim zu suchen zu Eurem großen Schaden.

"Und, Ronig von England, wenn Ihr bem Guch nicht fügt, jo bin ich Kriegshauptmann, und wo ich irgend Gure

Leute in Frankreich autresse, werde ich sie hinausschaffen, mögen sie wollen, oder nicht. Wenn sie nicht nachgeben, muß ich sie Alle umbringen lassen. Ich bin hieher von Gott, dem Könige des Himmels, gesendet, um Euch aus ganz Frankreich zu versträngen. Wer aber nachgeben wird, den werd' ich in Frieden sannehmen. Und bestehet nicht auf Eurem Willen. Denn Ihr werdet nie von Gott, dem Könige des Himmels, dem Sohne der heiligen Maria, dies Königreich empfangen; vielmehr wird es König Karl als rechter Erbe empfahen. Denn Gott, der König des Himmels, gebeut es also und hat es durch die Jungs 10 strau ihm visiendaret. Welcher wird einziehen zu Paris in wackrer Gewossenichasse.

"Bollt 3hr aber ben Kunden von Gott und der Jungfrau nicht glauben, so wisset:

"Wo wir Euch in Frankreich antressen, wollen wir ein= 18 brechen auf Euch, und ein solches Ach und Weh anrichten, daß dergleichen seit tausend Jahren nicht in Frankreich gewesen ist; dasen Ihr uns nämlich unser Recht verweigert.

"Und glaubt zuversichtlich: der Herr des himmels wird der Jungfrau weit mehr Araft verleihen, als Ihr vermögtet, so ans all Euren Städten ihr und ihren guten Ariegsmännern eutgegen zu führen. Und bis zum Aufgang und zum Niedersgang soll man erfahren, ob irgend Jemand mehr vermöge, als der König des himmels.

"Ihr, Herzog von Bedjord, die Jungfran bittet Euch 25 und heischt von Euch, daß Ihr nicht die mindeste Berharrung mehr zulaßt. Wenn Ihr Euch ihrem Recht fügen wollt, könnt Ihr noch in ihre Genoffenschaft gelangen, wo alsdann die Franzosen die schniste Waffenthat vollbringen werden, welche noch je für die Christenheit gelungen ist.

"Und sendet Antwort, wenn Ihr eine friedliche zu erstheilen gedenket, nach der Stadt Orleans. Und wenn Ihr dem

nicht also thut, so möget Ihr Eures großen Rachtheils in Kurgem eingebent werben.

"Gejdrieben Sonnabend in der heiligen Boche, am 26. März 1428."

Bahricheinlich hat Johanna diesen Brief, den sie, als er ihr später vor Gericht vorgelegt wurde, bis auf ein Paar Stellen als den ihrigen anerkannte, einem ihrer Begleiter dictirt. Trop der stylistischen Berworrenheit trägt er ein sehr bestimmtes Gepräge; das Fallenlassen des Hauptpuncts über Einzelheiten, wo die sie mehr sich selbit, als den Feinden ausmalt, und das hastige Wiederausnehmen desselben stehen völlig in Einklaug mit ihrem Wesen.

Um 27. April brach fie mit ihrem Ruge von Blois nach Orleans auf. Der Ronia batte ihr den oberften Befehl ertheilt, 15 und fie gebot, man folle einen folden Weg nehmen, daß man an der rechten Seite der Loire por die Stadt gelange. gerade au diefer Seite unter Suffolt die englische Sauptmacht ftand, fo waren die Oberften, welche Johanna begleiteten, mit ihrer Anordnung feineswegs gufrieden, aber fie ftellten fich, als 20 ob fie fich fügten. Die Bedeckung, welche fie mit fich führte, betrug ungefähr 5000 Mann. Die gemeinen Soldaten hatten zu Anfang fehr geringes Bertranen. Da fie, ftatt auf ihr gutes, icharfes Schwert, auf ben Segen Bottes verwiesen murben, jo mogte ihnen einfallen, daß fie diesen wenig verdienten. Un der 25 Spipe bes Buges befanden fich die Briefter, Die mit lanter Stimme alte Rirchenlieber, besonders das Lied: veni Creator Spiritus, absangen. Sinter ihnen folgte die Jungfrau mit ihrem Stab, Dem fich auch Der tapfere la Bire (durch feine Mannhaftigfeit fowohl, wie durch fein Gebet : "lieber Gott, thu du so für la Sire, was du mögtejt, daß la Sire für dich thate, wenn la Sire Gott mare, und du la Sire," befaunt) angeschloffen Dann folgte ber Trupp. Geltfam mogte ben alten, bartigen Rriegern, Die gewohnt waren, ihre Buge, ftatt mit

Singen und Beten, mit berben Glüchen zu eröffnen, zu Minthe fein, wenn fie in ihrer Mitte, wo fonft ein Beneral, fur beffen Beldenfraft und Mannesfinn ein halbes Dutend Narben bas ftumme Rengnift ablegte, ein Mädchen mit unichuldigen Augen und ingendlich=gerötheten Bangen erblickten. Es war Frühling, 5 der Mai fleidete die Belt in neuen Glang, und der Bug bewegte fich feierlich durch die fruchtbaren Gefilde ber Loire, die man ben Garten Franfreichs nennt. Johanna entzündete bald auch in den robeiten Gemuthern Chriurcht und beilige Liebe, fie er= mahnte mit einem Ernft, der gerade von ihren findlichen Lippen 10 um fo eindringlicher ertonen mußte, zur Buße und gum Bertranen auf Gottes grundloje Barmbergigfeit; fie genoß unter freiem Simmel in der Mitte ber Solbaten bas Abendmahl und veranlagte burch ihr Beisviel, bag die Meisten zur Beichte ainaen. 15

Um dritten Tage erblicte fie die Stadt Orleans, angleich aber erfannte fie auch, daß ihre Begleiter fie betrogen hatten, daß fie fich, auftatt am rechten, am linten Ufer ber Loire befand. Gie gurnte, aber ce war zu fpat. Bald zeigte es fich. daß man beffer gethan hatte, ihrem Befehl zu folgen. Nirgends 20 führte eine Brude über ben Gluft, und er war fo feicht, daß man nur an einer einzigen Stelle bei ber Stadt die Borrathe von den Bagen in die Schiffe hatte abladen konnen. Gerade an der Stelle jedoch bejand fich eine englische Befte. Johanna gebot nun, die Beite anzugreifen. Aber auch dieß ichien den 25 Rittern nicht rathfam. Inlett beichloß man, den Fluß zwei Stunden aufwärts gurndzugehen, um bei bem Schloffe Chegu, wo eine frangofische Beighung lag, die lleberighet zu bewertstelligen. Das Wetter war jehr stürmisch, Johanna fagte, es werde fich schlennig andern, und fast, wie jie es aussprach, ge= so ichah es. Die Lebensmittel wurden nun auf die angegebene Beije glüdlich in Orleans hineingeschafft und ber großen Roth mar einstweilen abgeholfen.

Um Abend gog Johanna felbit in Die Stadt ein. Gie jag auf einem weißen Rog, ihre Fabne ward bor ihr ber ge= tragen. Das Bolt ftromte gufammen, man brangte fich, fie, ober auch nur ihr Roß zu berühren. Gie begab fich zuerft 5 nach ber Sauptfirche, mo fie Gott in tieffter Demuth fur feinen Schuts ben Dant abtrug. Bon ber Rirche geleitete man fie mit großen Chrenbezengungen in ein zu ihrer Aufnahme in Bereit= ichait gesettes Sans. Den Burgern war, als feien fie ichon gerettet, freilich hatten fie auch durch die in die Stadt gebrachten 10 Lebensmittel ichon einen febr realen Beweiß fur ben Gintritt eines Wendepuncts aller Berhältniffe empfangen. Um nächiten Morgen ward bei Dunois Kriegsrath gehalten. Johanna drang auf augenblidliche Beffürmung ber englischen Berichanzungen. La Bire und noch ein Ritter war auf ihrer Geite, Die Uebrigen 15 meinten, man muffe fich bis zur Anfunft bes foniglichen Beeres rubig verhalten. Die Grunde und Meinungen für und wider wurden ausgetauscht, beftig, immer beftiger. Johanna berief fich auf bes Monias ausbrudlichen Befehl Ergrimmt erhob fich Johann von Gamache, Oberjägermeister von Frankreich, Der 20 es nicht mit seiner Chre verträglich fand, im offenen Kriegsrath einem Madden, in dem er nicht mehr noch weniger, als ein Rind, fab, gu weichen. "Soll die Stimme Diejes Beibes rief er gornig aus - mehr gelten, als die eines Ritters, wie ich, fo entjage ich meinem Panier und will Richts fein, als 26 ein armer Anappe." Er reichte Dunois feine Gahnlein und wollte fich entfernen; diefer, über den Zwiefpalt, der fich hervorauthun drobte, erichreckt, juchte an vermitteln und brachte es auch Dabin, daß Johanna dem Ritter Gamache ihre Bange gum Ruffe darreichte. Doch war fo wenig fie, als er, im Bergen so mahrhaft ausgesöhnt.

Stimmenmehrheit entschied die Frage, und zu Johannas großem Verdruß ward beschlossen, daß man warten wolle. La Hire theilte ihren Unwillen und machte seinen Gesühlen durch Debbel, Werte IX.

einen Ausfall Luft, ben er an der Spite feiner Manuschaft gegen die Belagerer magte. Johanna fandte jest noch eine zweite ichriftliche Aufforderung an die Englander, Frankreich zu verlaisen. Batte fie bei ihrem Konig nur nach langem Bogern und vielfältigen Prufungen Glauben gefunden, fo mar es mohl s natürlich, daß die Teinde an ihrer göttlichen Bevollmächtigung zweifelten, und ihre Buichriften, Die bas Unerhörtefte verlangten, mit Buth und Spott aufnahmen. Gie behielten Ginen ber beiden Bappenberolde, die fie dies Mal mit ihrem Briefe fandte, gurud und ließen ben gweiten nur beshalb frei, bamit er ihr 10 bas Schicksal seines Gefährten ansage. Offenbar war bas bie größte Beleidigung, die ihr perfonlich zugefügt werden konnte, benn die Berotde maren in jener Beit, der Uebereinfunft aller Bolfer gemäß, unverletlich und heilig, wie die Berfonen ber Könige, welche fie vorstellten. Johanna ward hiedurch feines= 15 wegs beunruhigt, joudern fagte: Meinem Berold wird fein Leid widerfahren. Sierauf forderte fie die Englander, vom Bollwert jum ichonen Kreng ju ihnen hinüberrufend, in eig'ner Berion jum Abzug auf. Die Feinde, in großer Menge gufammen= laufend, antworteten durch Drohungen und Schmähungen 20 Glacidas fing fogar an, zu ichimpfen. "Du lügft - erwiederte Johanna glübend - und ihr mögt wollen, oder nicht, fo werdet ihr von hinnen zieh'n. Aber Du wirft es mit Deinen Augen nicht mehr seben und auch Biele Deiner Krieger werden zuvor ihr Leben laffen!" Dieses inhaltschwere, mit göttlicher Zuversicht 25 ausgesprochene Bort ichien mit einem Male den Feind in Saupt und Gliebern zu lähmen. Wenn die Frangofen durch das Belagerungsheer hinfprengten, wurden fie trot der Nebergahl der Gegner, von teinem Schuf beunruhigt. Die Lippen verhöhnten die Bunder-Ericheinung, die Tod und Berderben verfündigte, so aber die Bergen gitterten vor ihr, die Baare ftranbten fich bei bem Bedanfen, daß aus ihrem Munde ein Soberer reben fonne. In Orleans hielt fich die Jungfran eingezogen und ftill,

nachdem fie einmal dem ungestümen Verlangen des Bolfs nachgegeben und die Straffen durchritten hatte. Go lange fie Die Solbaten ben Weg jum Gieg noch nicht führen durfte, fuchte fie ihnen ben Weg zum himmel zu zeigen. Man enthielt fich in s ihrer Gegenwart des Fluchens, das doch, wie das Trinken, zum Sandwerk gehört. La Sire, Der jeine ichlimme Gewohnheit nicht völlig zu bezwingen vermogte, schwur, ihr zu Gefallen, nur noch bei feinem Stock, ba er boch vorher nicht bas Beringfte betheuern tounte, ohne die Solle in ihren Tiefen ergittern gu 10 machen und eine Legion bojer Beifter als Bengen berbeigurnfen. Gewiß war dien nicht der fleinste Triumph, den Johanna Mit großer Cehnsucht, mit eben jo großer Gicherheit aber auch, erwartete fie das Beer, das von Blois beranruden Daffelbe tam bald und rudte in die Stadt ein, ohne 15 daß, was man faum begreift, die Englander es zu verhindern juchten. 2118 Dunois ihr an dem Tage, wo dieß geschah, jeinen Befuch abstattete, melbete er ibr, der feindliche Sauptmann Fastolf gedenke den Belagerern in Rurgem wieder Proviant gu= guführen. Gie freute fich beffen, weil fie barin eine Belegenheit 20 zu einer entscheidenden That erblickte, zugleich aber erinnerte fie fich, wie oft fie ichon von ben migtrauischen und ungläubigen Befehlshabern getäuscht worden war, und im Bollgefühl der ihr von Gott und Rouig übertragenen Gewalt rief fie aus: "Baftard, ich befehle bir, bag bu bei ber erften Melbung von Kaftolfs 26 Unnäherung mich fogleich barum wiffen laffest. Wahrlich, wenn er durchichlupft, ohne daß ich's erjahre, fo laffe ich dir das Saupt abichlagen." Dunois gelobte ihr ehrerbietig Gehorjam.

Bielleicht wirft Einer oder der Andere die Frage auf, warum denn Johanna es nicht gleich durch ihre Stimmen ers so fuhr, wenn man fie hinterging oder hintergehen wollte. Die Antwort ist leicht. Nichts Wahrhaftiges geht weiter, als es nothwendig gehen nunß, und am wenigsten die Gottheit, wenn sie in einem anßerordentlichen Fall zur unvermittelten Dsfendarung

ihres Willens sich entschließt. Was Johanna durch Ausmerksams feit und Umsicht ersahren konnte, das brauchten ihr die Heiligen des himmels nicht zu verkündigen.

Gleich nach Dunois' Fortgang legte Die Anngfrau fich ermubet jum Schlimmer nieder. Plotlich fuhr fie auf und wectte 5 mit großem Lärm Alles, was um fie ber ichlief. Befragt, was benn begegne, erwiederte fie, ihr jei geheißen, gegen die Englander auszurucken, doch wiffe fie nicht, ob gegen die Bafteien ober gegen Kaftolf. "Bappnet mich, mappnet mich" - rief fie erichreckt aus -- "das Blut der Meinigen rinnt über die Erde!" 10 Sie war fcmell geruftet und iprengte fort. Wie fie gejagt hatte, fand fich's bestätigt; einige Sauptleute hatten, zu vermeffen und fed, ohne Dunois' Biffen einen Baufen Bolt gegen die Berichangung des Feindes geführt und waren mit Berluit gurudgedrängt worden. Jest fturmte Johanna mit ihrem Saufen 15 gegen die Berichangung an, und nach bartnäckigem Widerstand ward felbige von den Englandern geräumt. Diefe glangende Baffenthat, Die dadurch noch um fo mehr gehoben ward, daß fie, als die Soldaten fie ohne die Jungfrau versuchten, miglang, befestigte bei ben Frangojen bas Bertrauen, bei ben Engländern 20 die Furcht; man tann fie wohl als bas eigentliche Fundament alles beffen betrachten, mas Johanna fpater ausrichtete, benn nun hatte fie das Beichen, das fie ju Boitiers verweigerte, ge= geben, nun batte fie zugleich ihre prophetische Begabung und ihre Tapferfeit, jo wie die verheißene Unterftugung von oben, 95 bemährt.

Um folgenden Tage, dem Feste der himmeljahrt Chrifti, ruhte Johanna. Die Kriegshauptlente aber hielten einen Rath und beschlossen, Tags darauf einen salschen Ungriff, nach der Seite der Beauce zu, zu machen, um die Belagerer dahin zu so loden, dann aber mit aller Macht gegen die Sologue hin auf der andern Seite des Flusses loszubrechen. Seltsam genug sanden, als Einige der Jungfrau diesen Plan mittheilen wollten,

die Meisten es bedenklich, ihr, als einem Madchen, ein folches Beheimniß anzuvertrauen. Alls fie in ber Versammlung ericbien. machte man fie bemgujolge nur mit ber Balfte bes Beichloffenen befannt; fie aber hatte icharje Augen und merkte mohl, dag man 5 ihr etwas verheimliche. Unwillig auf und nieder wandelnd, rief fie aus: "fagt mir Alles, ich fann wohl höhere Dinge verichweigen, als das!" Dieg geschah nun, und fie bemerkte, ber Gedante fei gang gut, nur fomme es freilich barauf an, ob er auch ausgeführt werbe. Gie erließ hierauf einen Bejehl, bag 10 Niemand am anderen Morgen eher aus der Stadt gegen die Bafteien giehen jolle, bevor er gebeichtet habe, und daß Jeder die ichlechten Beibsbilder von fich entfernen oder dieselben doch jum Benigften abhalten muffe, fich ber Jungfran, ber fie ein Gränel waren, ju naben. Um Abend biefes Tage jaudte fie 15 den Englandern durch einen Pfeilschuß ihren dritten und letten Friedensbrief.

Um nächsten Morgen zeigte es fich fogleich, daß Johanna Recht gehabt hatte, wenn fie an ber Ausführung bes von bem Ariegsrath gefaßten und von ihr gebilligten guten Beichluffes 20 zweifelte. Man bachte jett nur noch barauf, die Baftei Caint Jean le Blanc durch raichen Anfall zu erobern, um fich einen neuen Stuppunct zu gewinnen, und auch hiemit erflarte fie, Die von jedem eitlen Biberfpruch entfernt war, fich gufrieden. Maum bemerft Glacidas, daß die Frangojen gegen Saint Jean 25 le Blanc anrudten, als er biefe Berichangung, ohne zu versuchen, ob fie fich nicht halten ließe, in Brand ftectte, und fich in die Baftei der Augustiner, so wie in die Tournellen guruckzog. Die frangofiichen Kriegshauptleute meinten, man fonne die von den Feinden gerftorte Baftei nicht fo raich in Stand fegen, um eine so Befatung barin aufzustellen, und wollten ihre Schaaren jogleich nach Orleans zurudführen. Dieg mar Johanna aber feineswegs recht, fie beichloß im Gegentheil, ben Feind tapfer zu verfolgen, und ftellte fich ju Gug an die Spite ber Truppen. Schon

batte fie am Ruft des feindlichen Bollwerts ihre Rahne aufgepflangt, als auf einmal bas Gerücht entstand, die Englander famen in großer Bahl vom rechten Ufer bes Aluffes berüber. Run wich Alles, was der Jungfrau bis dahin gefolgt war, baitig und unordentlich gurud, fie felbit mit fortbrangend. Die 5 bisher eingeschüchtert in ber Baftei gebliebenen Teinde fielen triumphirend aus, hieben mit Macht ein und schmähten die Frangoien und ihre Auführerin. Alle Robanna Dien borte. fonnte fie Niemand am Wicherpordringen hindern. Die Gegner wurden in die fanm verlaffenen Berichangungen gurudgetrieben, 10 Robanna vilangte abermals por ber Baftei ibre Kahne auf. und ein blutiges Befecht entstand. Begen die Besperftunde brangen Die Frangosen in Die Baftei ein. Benige von der Bejagung waren im Stande, fich zu retten. Die Sieger bezeigten Reigung. fich mit Blundern und Beutemachen aufzuhalten und dadurch 15 dem Feind Gelegenheit zu geben, umzufehren und fich des verlorenen Boftens wieder zu bemächtigen. Johanna aber befahl unerbittlich, daß die Berichangung mit allen barin befindlichen Borrathen und Roftbarfeiten fogleich in Brand gestedt merbe. Ihr Bejehl wurde auf der Stelle ausgeführt.

Noch den nämlichen Abend schlossen die Franzosen die Tournellen und die diesen zunächst gelegenen Bollwerke der Engländer ein. Das Blatt hatte sich ganz und gar gewendet; aus den Belagerten waren Belagerer geworden. Johanna wollte mit aller Gewalt selbst mit draußen bleiben, und wenn sie sich st zulest doch bereden ließ, sich nach Orleans zurück zu wenden, so geschah es des Anstands und der Sitte wegen, die sie mit peinlicher Aengstlichkeit beobachtete. Wie sie in ihrer Herberge anlangte, fühlte sie sich so ermattet, daß sie, obgleich sie gewohnt war, an den Freitagen zu sasten, sich entschließen mußte, von so ihrer Negel abzuweichen. Sie aß und trank also; es war ihr zwar sehr leid, aber sie that es doch und zeigte hiedurch, daß sie mit richtigem Sinn, trop ihrer Nechtglänbigkeit, wohl zwischen

ben unbedingten und ben bedingten Vorschriften ihrer Kirche zu unterscheiben wußte.

Bleich, nachdem fie gespeif't hatte, ließ der versammelte Rriegerath ihr fagen: er ertenne die bisherigen Giege als eine 5 Gnade Bottes an, meine aber, daß es bei jegiger guter Ber= proviantirung gerathen jei, fich jo lange ruhig zu halten, bis ernenerte Bulfe bom Ronig anlange, und daß man gum Benigften für den folgenden Tag feinen Ausfall unternehmen muffe. Robanna, noch glübend von der fo eben errungenen Bictorie 10 und mit Recht in ihrem Befühl durch einen ohne ihre Bei= itimmung gefagten einseitigen Beichluß verlegt, erwiederte: "Des herrn Rathichlag halt und wird besteh'n, der Menichen Rath wird untergeh'n!" Dann wandte fie fich zu ihrem Ravellan und fagte: "Steht morgen mit der erften Dammerung auf, 15 noch früher, wie bent'. Spannt Gure besten Rrafte an und haltet Euch immer in meiner Nabe, benn für mich wird morgen viel zu ichaffen fein, weit niehr, als bisher. Blut wird morgen aus meinem Rorper über die Bruft fliegen, vor der Baftei bes Brudentopis werde ich verwundet werden!" Run begab fie fich so zur Rinbe, hatte aber einen jehr unruhigen Schlaf. Fruh vor Unbruch des Tages stand fie auf, feierte nach ihrer frommen Beije ben Gottesbienft und legte ihre Ruftung an. 2116 fie eben aus bem Saufe treten wollte, tam ein Dann mit einem frijd gejangenen Gifch. Gie hatte noch nicht gegeffen. "Johanna." 25 - jagte ihr Sauswirth, der fie gern gurudgehalten hatte -"effet, bevor ihr geht, mit mir biefen Gifch!" "Bermahrt ihn bis jum Abend," - verjette fie - "bann werd' ich einen Englander mitbringen, ber foll fein Theil bavon verzehren!" Run ritt fie, vom Bolf und vielen Kriegsteuten begleitet, bis so an das Burgunder Thor. Der Berr von Gaucourt, ein ftarrer, unbeugfamer Mann, der bier die Bache hatte, verweigerte, fich auf den Schluß des Ariegerathe berufend, die Baffage. Das Bolt ward erbittert und drofte, Johanna gebot Schweigen, ritt

grade vorwärts und jagte zu Gaucourt: "Ihr jeid ein jchlimmer Mann, doch Ihr mögt wollen oder nicht, die Känwjer werden durchdringen und den Sieg ersechten, wie das vorige Mal." Hierauf ward das Thor geöffnet, Einige berichten, von der Menge, Andere, von Gaucourts Bappnern jelbst.

Eben ging die Sonne auf, als Johanna mit den Ihrigen über die Loire jeste. Sie beschloß mit den vor dem Tonrnellen= Fort stehenden Hauptleuten einen ernsten Sturm auf das srüher verloren gegangene Inselbollwerk, dessen Besitz von der höchsten Wichtigkeit war. Um zehn Uhr Vormittags bliesen die Trom= 10-peten Jum Angriss.

Der Sturm begann, und jowohl die Angreifer, als die Abwehrenden bewiesen die höchste Tapferfeit und machten die größten Unitrengungen. Schon mar ce Gin Uhr Nachmittage. und noch war Nichts entichieden; jener Moment, wo man auf 15 beiben Seiten erichopft ift, und wo biejenige Bartbei zu gewinnen vilegt, die noch einen letten, unerwarteten Sebel in Bewegung zu feben hat, trat ein. Johanna war allerwarts, feine Gurcht beschlich fie, und boch waren alle Geichoffe bes Teindes nach ihrer auffallenden Ericheinung gerichtet, fein Zweifel am Belingen so itieg in ihr auf, und bennoch mar ber Tag ichon zur Sälfte Gie führte Die Beichenden in's Gefecht gurud, fie ermunterte die im Rampi Begriffenen gum ferneren Ausharren. "Jeglicher habe nur frifchen Muth," - rief fie aus - "Jeglicher halte fest an bem Bertranen auf ben Berrn! Denn bic 25 Stunde naht, wo die Englischen erliegen muffen, und wo Alles jum frohlichen Biel gelangt!" Bie ber Blit fprengte fie burch die Reihen dabin, wie der Blit gundete fie in jedem Bergen die erlöschende Flamme der Hoffnung wieder an. Um das Meugerfte zu versuchen, iprang fie jelbit in ben Graben, ergriff so eine Sturmleiter und fette fie an bem Bollmerte an. fie der von ihr vorausverfündigte Pfeilichuß zwijchen Sals und Schulter. Salb ohnmächtig fant fie nieder, und die Englander,

begierig, fie und mit ihr bas Blud Frankreiche zu fangen, brangen auf fie ein. Augenblicklich wectte bie Wefahr fie aus ihrer Ohnmacht wieder auf, halb knieend richtete fie fich empor und vertheidigte fich mit geschickten Alingenhieben gegen ihre 5 Gegner. Schnell tam ihr Johann von Bamache, ber fie früher. wie wir wiffen, geringschätig behandelt hatte, ju Sulfe, ftredte mit feiner fraftig gefchwungenen Streitart ein Baar ber Feinde ju Boden und gerftreute die Uebrigen. Dann bot er ihr fein Rog bar und fagte: "Empfangt Diefe Babe, muthige Ritterin, 10 und tragt mir nichts lebles nach. Ich befenne mein Unrecht. wenn ich je Arges von Ench bachte." Gie verficherte ihn in freundlichen Borten auch ihrer veranderten Gefinnung. Durchaus wollte fie im Graben bleiben, und faft mit Bewalt mußte man fie hinmeatragen. Fern vom Gewühl bes Kampfes fette 15 man fie in's Gras und entfleidete fie ihrer Ruftung. Der Pfeil war ihr beinahe einen Bug lang burch ben Sals gefahren. Mle fie bieg zuerft bemerkte, fing fie an zu weinen; schnell aber fich ermannend, rief fie aus: fie fei getroftet, und jog mit eigener Sand ben Bfeil aus ber Bunde. Man fragte fie, ob so fie an ber Bunde fterben werbe. Gie antwortete: "Dag ich eines Tages fterben muß, weiß ich wohl, aber ich weiß nicht, mo, noch wann, noch wie; wenn Ihr daber ein Beilmittel für mich zu bereiten versteht, jo mogte ich mohl geheilt werben." Man legte ihr nun einen Berband auf, und fie begann gu 25 beichten. Als Ginige bas Bejprechen bes Bluts verjuchen wollten, wies Johanna fie mit Entruftung gurud. Gine Ueberlieferung melbet, fie habe gejagt: "Es ift nicht Blut, es ift Ruhm, mas aus biefer Bunde flieft." Dieß ift gewiß nicht mahr, eine jo prablerifch=thorigte Mengerung fonnte nicht aus ihrem Munde so fommen.

Die Berwundung ber Inngfrau erregte bei ben Ihrigen große Bestürzung. Man hielt es für gerathen, ben Sturm für heute aufzugeben, Dunois ertheilte ben Befehl zum Rückzug,

ichon bliefen die Trompeten. Johanna ward hiedurch auf's Tieffte erschüttert, und allerdings war es ein Moment, in bem nie irre an fich felbit hatte werden fonnen, benn fie batte ben Sieg prophezeiht und an den Sieg feit geglaubt. Sie fuchte augen= blieflich Dunois auf und bat ihn flehentlich, doch nur noch ein 5 gang flein menig auszuharren. Dunois gemährte ihren Bunich. er ließ die Krieger etwas ruben und fich an Gffen und Trinfen erquiden. Rach furzer Beile gab fie ihr Banner Ginem aus ihrem Gefolge zu halten, begehrte ihr Roß und ichmang fich jo leicht und ficher binauf, als ob fie gar nicht verwundet fei. to Der Bappner mar inzwischen mit ihrer Fahne vor das feind= liche Bollwert getreten: fie rief einem Edelmanne gu, er moge Alcht geben, ob die Spite ber Fahne fich nach bem Ball neige. Der Cbelmann jagte wenige Minuten fpater: "Die Fahne berührt ben Ball!" Da rief fie, gegen bas Bollwerf ansprengend, 15 mit ftarfer Stimme: "Guer ift Alles, bringt in Die Schange!" Freudig gingen die Frangofen auf's Neue an ihr ichweres Tage= wert, die Englander bagegen ergriff Edjauder und Entfeten, es war ihnen, als ob Alles ringsum mit Bolf bebedt fei, ja. als ob felbit in der Luft fich Junglinge auf ftralenden Roffen 20 zeigten. Aber anch jest galt es noch ernften Rampf. Un ber einen Seite erftieg ber Komthur ber Krengritter von St. Johann in Jerufalem zuerft bas Bollwert, an ber andern bie Aungfran. Gie ließ ihr ficgreiches Banner im Binde weben und rief: "Glacidas, Glacidas, ergieb bich, ergieb dich dem Ronige 25 des Simmels! Du haft mich geschmäht, aber ich habe großes Mitleid mit beiner Geele!" Glacidas ward von Angit und Granen gepadt, er wollte fich mit ben Ceinigen in die Burg retten, aber die dabin führende Brude brach unter der Laft der Bielen, die fich bergu brangten, ein, und Glacidas fturgte mit so ben Meisten seiner Wefahrten in ben Strom, wo ihre fcmeren Rüftungen fie jogleich zu Boben gogen.

Johanna brach in glübende Thranen aus, als fie nun

mit eigenen Augen sehen mußte, wie das, was der Geist des Herrn durch ihren Mund voraus verkündigt hatte, sich an dem stolzesten englischen Ritter und seinen wilden Kriegskameraden erfüllte. Sie begleitete in ihren Gedanken diese vielen unvorsbereiteten Seelen vor den Thron des ewigen Richters, sie hörte den surchtbaren Spruch, der nie zurückgenommen wird, erschallen, sie sah in den düstern Zustand endloser Onal hinad, der Diesenigen so schnell verschlang, die kaum zuvor noch unzertrenntich mit dem Leden verwachsen schienen.

10 Alle Gloden wurden geläutet, als die Jungfrau wieder in Orleans einzog. In den Kirchen ward das te Deum ansgestimmt. Bor jedem Altar lagen Gerettete in überströmender Dankbarkeit auf den Knieen. Alle fühlten und erkannten, daß das Schickfal Orleans' durch diesen Tag entschieden war.

In der Nacht hielten die Engländer einen Kriegerath und jagten ben Beichluß, die Belagerung aufzuheben. Sonnenaufgang liegen Suffolf und Talbot, fnirichend bor Born, daß die Dinge eine jo unerhörte Bendung nahmen, die Truppen aus den Belten ausruden. Bwei Seergeschwader murben ge= 20 bildet, die, trot der gehabten bedeutenden Berlufte noch immer fo zahlreich waren, daß fie, aufgestellt, fich bis an die Ball= graben ber Stadt erftrecten. Die Frangoien, einen Sturm erwartend, machten fich bereit, bem Unfall gu begegnen. Johanna, raich geweckt, ritt ans dem Thor und ordnete die Schaaren, 25 dem Teind nahe gegenüber, verbot jedoch den Ihrigen, dem heiligen Sonntag zu Ehren, ben Rampf anzufangen. fie gieben -- jagte fie - jo ift es Bottes Bille, ihnen dieß zu vergonnen. Greifen fie ench aber an, jo mehrt euch tapfer und zweifelt nicht, daß Gott euch ben Giea ver= so leibe." Sierauf ließ fie auf freiem Gelbe einen Altar erbauen; fie, nebit bem gangen Seer und ber Burgerichaft, fiel auf bie Anice, zwei Deffen murben in tieffter Stille gelejen, und fein Geind magte es, ben Gottesbienft zu unterbrechen und zu ftoren.

Nach Beendigung der zweiten Messe besahl sie, hinzusehen, ob die Eugländer noch mit dem Gesicht gegen die Franzosen geswendet ständen. Da man ihr berichtete, sie hätten sich umsgekehrt, ries sie aus: "Bei meinem Gott, sie ziehen von hinnen! Das ist genug, versolgt sie nicht!" Dieß war den Soldaten snicht ganz recht, aber Johanna blieb bei ihrem Beschl. Die Engländer zogen nun wirklich ab, zwar in guter Ordnung, aber doch mit Hinterlassung vieler Kriegsvorräthe. Ungefähr sechs bis achttausend Mann hatten sie vor Orleans eingebüßt, die kostbare Zeit ungerechnet.

Jeht wurden den Bewohnern der Stadt Orleans die feindslichen Berschanzungen, die so lange Berderben und Tod durch das donnernde Geschütz gegen sie ausgespieen hatten, Quellen des Segens, Speicher, wo sie allen ihren Bedürsnissen in reichlichem Maaß abhelsen konnten. Jubelnd stürzten sie hinein, machten die 15-Basteien dem Erdboden gleich und schleppten fort, was sie brauchten.

In acht Tagen hatte Johanna dies Alles vollbracht. Der achte Mai, an welchem die Befreiung beendigt worden war, wurde von Orleans' Bürgern dis auf neuere Zeiten zum Ehrensgedächtniß der Jungfrau alljährlich dautbar geseiert. Gleich am vächiten Morgen nach Abzug der Engländer verließ sie die Stadt. Daß die heißesten Segenswünsche aller Herzen ihr solgten, versteht sich von selbst.

Ich habe diese erste und glänzenbste Waffenthat der Jungfrau mit allen Einzelheiten, all den kleinen Bügen, die jo sehr so zur Colorirung des Ganzen beitragen, erzählt. Der beschränkte Raum erlaubt mir nicht gleiche Ausssührlichkeit für das Folgende, auch ist sie nicht nöthig. Der Umstand mit der Fahne, die sie jo lange wehen ließ, dis dieselbe den Wall, der gestürmt werden jollte, berührte, ist für den Psychologen wohl der allermerkwürdigste. so Er zeigt, daß Johanna, trop ihres unbedingten Vertrauens auf die Hülfe von oben, doch zugleich jene kleinen Kunstgriffe nicht verschmähte, die der bevorzugte Geist, der Masse gegenüber, ost mit so großem Erfolg verwendet.

## Die Aronung Rarts VII. gu Rheims.

Johanna mußte durch ihre Stimmen, daß ihre Laufbahn 5 nur eine furze fei. Auch mogte fie fich in manchen Stunden, wo ihre Arafte nachließen und ihre Ideen, die fonft ihr Befen in fteter Bespanntheit erhielten, einschlummerten, aus dem Bewirre der Welt in die Ginsamfeit, aus der ein dunfles Geheiß, dem fie wohl folgen, das fie aber nicht begreifen fonnte, fie fortgedrängt 10 hatte, gurudichnen. Deshalb trieb fie fort und fort gur Gile und verlangte von Rarl, als fie bei ihm antam, mit Gifer, daß er ungefäumt zur Arönung nach Rheims aufbrechen folle. Aber der Konig gogerte, wie Giner, ber an fein eigenes Blud nicht glauben tann, und wenn er fich felbst tannte, jo hatte er 15 allerdings Grund genug, daran zu zweifeln, daß der himmel jich feinetwegen in Bewegung gegest habe. Er hielt eine Raths= versammlung nach ber anderen ab, er hörte die Meinungen aller Welt, er that nicht allein felbit Richts, er verhinderte auch feine Betrenen, Etwas zu thun. Wohl nicht bloß in 20 ironischem Ginn barf man ca ale einen Beweis fur Die gott= liche Sendung Johannas anführen, daß fie den Ronig fah und nicht augenblicklich laß und mude ward. Nicht genug, daß fie das Schwert war, fie mußte auch der Sporn fein. Ruhelos, weil ihr zu viel Rube vergonnt wurde, wandelte fie umber; "ich fann" - rief fie aus - "nur ein Jahr bauern, man follte dies Jahr gut gu benugen trachten!" 2118 Rarl einmal mit zwei Beiftlichen in verschloffenem Bemach feiner Lieblings= beidaftigung, dem Rathichlagen, oblag, flovite Johanna ungeduldig an die Thur. Ihr ward geöffnet, fie trat ein, fniete vor dem so Ronig nieder und fprach: "edler Dauphin, haltet nicht mehr fo viele und jo lange Rathsversammlungen, joudern zieht recht bald nach Rheims und fest Euch bie Arone auf!" Der Bijchof von Caftres fragte fie bierauf, ob ihr bieje Borte von oben her eingegeben fein. Gie verfette: "ja mohl, und fehr werbe ich um diefer Cache willen angetricben." - Run forderte er fie, mahr= 6 scheinlich aus argliftiger Reugier, auf, die Art und Beije auguzeigen, wie die himmlischen Stimmen fich ihr vernehmbar machten. Auch der Rönig iprach den nämlichen Buufch aus, und fie erwiederte: "So oft es mich schwerzt, daß man mir Die Dinge nicht glauben will, die ich doch nur im Ramen Gottes por= 10 bringe, begebe ich mich in die Einsamkeit, bete zu Gott und frage ibn, weshalb man meinen Borten feinen Glauben icheuft. Und hab' ich dann mein Gebet vollendet, fo hore ich eine Stimme, Die zu mir fpricht: Tochter Gottes, geh! geh! geh! -Und wenn ich dieje Stimme bore, jo freue ich mich jehr, und, 15 wünsche, daß mir immer jo gu Muthe fein mogte!"

Sie war, wie verzücht, mahrend fie bieg vorbrachte und machte auf alle Unwejende einen Gindruck, der für immer haften Und mahrlich, nirgends tritt das Berhaltniß, worin fie 311 Gott und Belt itand, jo bentlich bervor, wie in diefer 20 Meußerung. Gie verwünicht, wie ich es ichon oben ausbruckte. Die Welt, weil fie nicht an bas glaubt, was Gott burch fie verfündigen läßt; fie schmollt mit Gott, weil er fie nicht nach= drudlich genug unterftütt. Gie ift gang ein Rind, bas wegen der überichwänglichen Liebe, Die es jum Bater begt, fich 25 auch etwas Beniges herausnehmen zu dürfen vermeint; fie gieht jid) in die Ginfamteit gurud, fie betet, fie fragt ungeftum an, warum man ihr feinen Glauben icheuft. Die menichlich-einfachften Empfindungen und Gedanten vermischen fich in ihr mit den wunderbariten, über Beariff und Bewuftiein hinausgehenden so Unichanungen, und bringen fie nicht felten bei fich felbst in's Bedrange.

Die Rathgeber bes Ronigs meinten jedoch, man muffe,

bevor man den bedenklichen Bug nach Rheims mage, zuvor die Normandie wieder erobern, weil fich gerade in dieser Propins ber Sag gegen die Englander am lebhafteften rege. Allen unterftütte ber Bergog von Alengon Dieje Unficht, weil 5 feine eig'nen Besithumer in ber Normandie lagen und Die Alagen feiner Unterthanen ihn längft gerufen hatten. Johanna aber verstand fich nicht zur Rachgiebigfeit; an die mirfliche Aronung des Ronigs fnupfte fie unmittelbar fein Blud und und Gedeihen; jobald er gefalbt jei - wiederholte fie bei 10 jeder Gelegenheit - werde die Macht feiner Gegner mehr und mehr abnehmen, und Niemand werde ihm fürderhin noch zu ichaben vermogen. Man fieht, auf's Strengfte hielt fie fich au die ihr zu Theil gewordenen Offenbarungen und gestattete io wenig fich, als Anderen Deutnugen und Umdeutungen irgend 15 einer Urt. Rur bes Biels wegen machte fie den Weg, und hielt fich nicht berechtigt, all die fleinen Bortheile, die ichon der Lettere, wenn man ihn verlängerte, ihn in's Krumme und Beite gog, batte barbieten mogen, aufgulefen. Daß fie fich derjenigen Mittel, Die menichlichem Ermeisen nach am ersten to jum 3wed führen mußten, durchaus nicht bedienen wollte, daß fie die in allen anderen Fallen löbliche Borjicht, die feinen Schritt bormarts thut, ohne fich gubor ben Ruden gebedt gu haben, hartnäckig verichmähte, ift ein neuer Beweis für ihre Bahrhaftigfeit. Ich fammte Diefe Beweise nicht etwa beshalb, 26 weil ich damit, wie mit Rageln, ihr ichones Bild in froftigen Seelen, die es nicht mit entgegenkommendem Glauben umfaffen und festhalten, anzuivießen gedeute; ich jammle fie, weil gerade bei abweichenden Ericheinungen jede Uebereinstimmung mit dem Gewöhnlichen jo mobithuend und beruhigend ift, und weil das 30 Bunderbare feine ichonfte Birfnng eben da erft angert, wo es sich wieder mit dem Allgemein-Menschlichen verflicht, ja sich, als aus diefem entiprungen, darftellt.

Johannas Beharrlichfeit fiegte gulet über allen Bider=

ftreit, die Fahrt nach Rheims wurde beschloffen, doch follten Die Engländer gupor noch aus ben festen Platen, Die fie an ber Loire, oberhalb und unterhalb Orleaus' inne hatten, vertrieben Bon vielen Seiten ftromten nun Ritter und Edle mit ihren Dienstleuten bergu, um unter dem Banner der Jungfrau s gegen die Feinde des Reichs zu ftreiten. Unbegränzt war die Chrfurcht bes Bolfs por Johanna, fast abgöttisch bie Urt und Beije, wie es Diefelbe zu erfennen gab. Ehrmurdige alte Frauen fnieten bor ihr nieder, man bat fie, ihre Sande und Guge gu zeigen, um fich zu überzeugen, ob fie auch wirklich von Fleisch 10 und Blut fei, man fußte ihre Rleider, ja, wenn man nur an= fommen fonnte, jogar die Beine ihres Roffes. Die Maffe, wenn für fie Etwas geschieht, bat es gn allen Beiten für ihre Schuldigfeit gehalten, durch die unwürdigfte Selbit-Erniedrigung. der dann nur all zu ichnell wieder die noch grundlofere Gelbit= 15 Ueberhebung folgt, zu beweisen, wie wenig fie das Geschehende verdient; fie hat eben hiedurch auch zu allen Beiten die bervorragenden Beifter verlodt, ja gezwungen, aus ihren Erlöjern ihre Tyrannen zu werben. Johanna ängstigte fich in ihrem Bergen barüber, bag ihr bas zu Theil wurde, mas nur Gott 20 gebührte; es war ihr jedoch nicht zuzumuthen, daß fie durch Meugerungen ihres Unwillens die übertriebenen Meugerungen verdienter Liebe und Dantbarfeit gurudichrecken folle, und fie mußte fich entichließen, jett bas Sofiannah-Schreien und Beibrauchstreuen zu erdutden, wie später die Dighandlungen im 25 Kerfer, die Robbeiten ihrer Richter und Wächter und die Klammen bes Holzstoßes.

Der König wollte bem Herzog von Alengon ben Obersbescht bes Heeres übergeben, aber die Herzogin wollte ihren erst vor Kurzem mit schwerem Lösegeld aus englischer Gesangenschaft so bestreiten Gatten nicht wieder ziehen lassen. Johanna hieß die Herzogin gutes Muthes sein; sie versprach ihr, den Herzog in gleichem oder noch besseren Wohlsein zurückzudringen, und die

Herzogin, den Worten der Jungfrau vertrauend, gab sich zufrieden.

Hören wir, bebor wir, Johanna auf ihrem neuen Kriegszug begleiten, eine Stimme aus jener Zeit über sie. Der Mitter Guy von Laval, der eben damals an den Hof gekommen war, schrieb, nachdem er sie am Abend zuvor gesehen hatte, an seine Mutter und Großmutter unter Anderm Folgendes:

"Am Montag bin ich mit bem König abgereif't, um gen Celles in Berry zu geben, und ließ ber Ronig Die Jungfrau. 10 bie ichon vorher in Gelles mar, bor fich tommen: Ginige fagten, ce sei dieses mir zu Liebe geschehen, bamit ich sie sabe. Und nahm die bejagte Jungfrau mich und meinen Bruder fehr wohl auf, die war in vollständiger Ruftung, ben Ropf ausgenommen, und führte eine Lange in ber Sand. Und nachdem wir nach 18 Gelles hinab getommen maren, ging ich in ihre Wohnung, fie ju besuchen, und ließ fie ba Wein kommen und fagte mir : fie würde mich bald davon in Paris trinken machen. Und es scheint mahrhaft etwas Göttliches aus ihrem gangen Wefen hervor gu leuchten, wenn man fie fo fieht und bort. Un Diefem Montag so ift fie von Gelles wieder abgereif't und hat fich gen Romorantin um brei Stunden genähert, und mit ihr find gegangen: ber Marichall von Bouffac und ein großer Saufe von abeligen Rriegsleuten und gemeinem Rriegsvolfe. Und habe ich gesehen, wie fie zu Roffe ftieg. Gie mar ba gang gewappnet, außer 26 am Ropf, eine fleine Streitart in ber Sand, und ein großes ichwarzes Roff, das an der Hausthur gewaltig unruhig mar und fie gar nicht auffigen laffen wollte, und ba fagte fie: führt es bort zu bem Rreuze fin, bas bor ber Rirche ftand am Weg, und ba ftieg fie auf, ohne bag es fich gerührt hatte, gerabe, so als ob es gebunden gewesen ware. Und bann wandte fie fich mit dem Gesicht gegen die Thur der Kirche bin, und fagte mit einer rechten Frauenftimme: Ihr Briefter und Beiftlichen, ftellet Proceffionen und Gebete gu Gott an! Dann fehrte fie fich Sebbel, Berte IX. 19

wieder um nach ihrem Weg, indem fie fprach: gieht vorwarts! gieht vorwärts! Und fo ritt fie von bannen mit offenem Banner, bas ein anmuthiger Cbelfnabe trug, und hatte fie ihre fleine Streitart in ber Sand; und Giner ihrer Bruder, ber feit acht Tagen gefommen ift, ritt auch mit ihr in voller Ruftung. . . . . 5 Die Jungfrau hat mir in ihrer Bohnung, ale ich fie besuchte, gejagt, fie hatte Euch, meine Grofmutter, bor brei Tagen einen fleinen Goldring geschickt, es ware bas aber eine gar geringe Sache, und fie batte Guch in Betracht Gures Unfebens gern etwas Befferes gefandt."

Diefer Brief ift, wie ein Solgichnitt, einfach, ohne Bierrathen und Schmud, aber er ftellt auch, wie ein Solgichnitt, in ben bedeutenbsten Bugen bas Bilb ber Jungfrau Johanna, ihr Balten und Bejen, jo wie es fich ber unbefangenen Geele bes Ritters eingebrückt batte, bor uns bin.

Johanna begab fich zum Beer, und am 9. Juni (1429) brach man gegen Jargeau auf. Wieberum entftand ber alte Streit, ob man raich angreifen ober ob man fich erft verftarten folle. Muf welcher Seite Die Jungfrau mar, miffen meine Lefer. Am 11. Juni schritt man jum Angriff. Man hatte die Borftadte so burch ben erften Unlauf einzunehmen und fich bort fur bie Nacht festzuseten gehofft. Aber Suffolf rudte ben Frangofen entgegen und ichlug fie Unfangs gurud. Furcht und Bermirrung drohten ichon einzureißen, ba ergriff Johanna ihre Kahne und fprengte, ihr Rog muthig fpornend, in's milbefte Betummel hinein. 25 Run bachte Reiner mehr an's Weichen, um fie gu ichuten, marf man fich wieder auf die Feinde, und ba fie immer weiter, immer ungeftumer vordrang, ertampfte man ben Gieg. Bald maren die Borftadte erobert, die Racht bildete die natürliche Baufe; am nächsten Morgen aber fuhr man bas ichwere Geichnit gegen so Jargeau auf und ließ die Kriegemajchinen gegen die Mauern ivielen. Die Bejatung ber Stadt war entichloffen, lieber gu iterben, als fich zur Nebergabe bereit finden zu laffen. Die Bürger=

10

115

ichaft, ben Englandern treulich anhangend, theilte diefen Ent= ichluß, und bas Ranonen-Ungewitter von außen ward mit einem gleichen von innen erwiedert. Aber Johanna, eine gang außer= ordentliche Renntniß im Gebrauch der Artillerie zeigend, fügte 5 ber Stadt in Rurgem großen Schaben gu. Auf einmal fagte fie mabrend des gegenseitigen Feuerns zu dem die Aukenwerte betrachtenden Bergog von Alencon: "Entfernt Euch von da, ober jenes Beichut" - fie deutete auf ein feindliches, das bom Ball herunteripie - "erichlägt Euch!" Alencon that, wie fic 10 ihn hieß; taum hatte er ben Ort verändert, als ein plötlicher Schuft einen Ebelmann, ber an die bon bem Bergog verlaffene Stelle getreten mar, gerichmettert gu Boben itredte. fich leicht benten, wie ein folches Ereigniß, mogte es nun in ber Inspiration ober, wie mir natürlich erscheint, in dem sichern Auge 15 ber Jungfrau feinen Grund haben, auf die Soldaten und Beer= führer wirfen, wie es fie begeistern und in ihrem Bertrauen auf die Gottgesandte bestärken mußte. Defungeachtet hatte ein Berücht, daß Faitolf mit Lebensmitteln und vielen Streitern 3u Suffolfe Unterftukung berangiebe, Die Frangofen fait ver-20 anlagt, die Belagerung einstweilen wieder aufzugeben und bem Fastolf in den Beg zu treten. Johanna aber fand es schimpflich, eines blogen Gerüchts megen alle errungenen Bortheile wieder aufzuopfern; fie redete mit einer Flammengunge gu den Saupt= leuten, und es gelang ihr, fie umguftimmen. Um dritten Tage, 28 nachdem bereits der mächtigfte Thurm des Plages zusammen= gestürzt und die Mauer ftart beschädigt war, hielt Guffolt um einen vierzehntägigen Waffenstillstand an, sich anheischig machend, Die Stadt zu übergeben, falls innerhalb biefer Frift fein Entfat anlange. Der frangofische Kriegerath faßte diesmal einen furzen so Schluß; man bewilligte Nichts, als den ungehinderten Abzug, und da bieje Bedingung nicht angenommen wurde, befahl Johanna ben allgemeinen Sturm. Gewaltig murbe gerungen und gefämpit, Die Graben füllten fich mit Trummern und Leichen, aber auch 19\*

Die Besatung verlor in taum vier Stunden fünfhundert Mann. Best erichien Suffolt auf bem Wall und begehrte eine Unterredung mit Alencon. Doch es war, als ob Einer in den Orkan binein schreit, er murbe nicht gehört; Johanna, ihre Fahne ichmingend, bestieg eine Sturmleiter und rief ben Ihrigen gu. 5 ihr zu folgen ; ein Englander ichleuberte einen ichweren Stein nach ihr, ber ihren Selm streifte und, ohne fie zu verleten, fie bod durch feine Bucht zu Boben warf. Die Feinde jubelten, da fie die Jungfrau fallen faben, aber wie entfetten fie fich, als ije fich augenblicklich wieder empor richtete und mit starker durch= 10 dringender Stimme ausrief: "Sinan, Freunde, hinan! Der Berr bat die Englander verworfen, unfer find fie allesammt!" Run war den Frangosen nicht mehr zu widerstehen, Die Bruftwehr murbe ertlommen, die Befatung nieder gehauen oder gurud= gebrangt, und mit allen feinen Schreden gog ber Rrieg, feinen 18 Barbon bewilligend, plundernd und morbend, durch die offenen Strafen ber Stadt. Suffolt gog fich mit wenigen lebrig= gebliebenen gegen ben Brudentovf bin. Wilhelm Regnault, ein junger Ebelfnecht aus Aubergne verfolgte ibn. Suffolt fab, daß er erliegen muffe, und rief bem Jungling gu: "bift Du ein 20 Ritter?" "Noch nicht!" versette biefer, fortwährend burch bie Streiche feines Schwerts beweifend, daß er es gu fein verdiene. "Go tritt naber!" Der Jüngling that es, Guffolf gab ibm ben Ritterichlag und überreichte ihm bann geziemend baffelbe Schwert, womit er ihm diesen ertheilt batte. Wie boch bei den Anbangern 25 Raris VII. Die Buth gestiegen war, zeigt ber gräßliche Umftand, daß fogar noch die Kriegsgefangenen, die ichon nach Orleans abgeführt werden follten, angegriffen und zum Theil niedergemetelt Johanna fand, um Suffolf und and're bornehme Englander vor gleichem Schickfal zu schützen, fein anderes Mittel, so als daß fie diefelben auf einem großen Fahrzeug einschiffen und zu Baffer nach Orleans ichaffen ließ. Roch am felbigen Abend traf fie felbit in diefer Stadt ein.

Das Bruchstück eines Briefes, den der Herzog von Bedsord aus Paris an den jungen König von England schrieb, und den man noch zu Loudon ausbewahrt, zeigt deutlich, daß die Engländer es gleich von Ansang an für gut sanden, die Heldens thaten der Jungsrau dem Teusel auf die Rechnung zu setzen, um ihr für den Fall der etwaigen Gesangennehmung kurzen Proces machen zu dürsen. Damit dem Gemälde sener Zeit neben dem Licht auch der Schatten nicht sehle, will ich das kleine Fragment hier mittheilen.

"Es ging - beißt es barin - Alles fur Guch auf's Befte, bis die Belagerung von Orleans, Gott weiß, auf meffen Unrathen unternommen ward. Bu felbiger Zeit, nach dem Beschick, welches meinen Better Galisburg, bem Gott gnabig fein wolle, betraf, ift aus Bottes Sand, wie es icheint, ein 15 großes Schreden auf alle Eure bort gablreich versammelten Leute gefallen. Die Beranlaffung lag großentheils, wie ich meine, in dem trüben Glauben und ber eitlen Gurcht, Die fie bor einer Schülerin und Lodruthe bes Teindes aller Menichen= finder, die Jungfrau geheißen, empfanden, welche fich jalicher 20 Baubermittel und Serereien bediente. Diefe Bufalle und un= gunftigen Greigniffe verminderten nicht nur bedeutend die Un= gabl Eurer Kriegsleute in diesen Landen, sondern auch der Uebrigen Muth ward fehr niedergeschlagen, wogegen Eure Wider= facher und Feinde fühn genug wurden, fich in immer größerer 25 Menge zu versammeln."

Es war den Engländern nicht zu verdenken, daß sie die Ehre, sie besiegt zu haben, lieber dem allgemeinen Feind, dem Teusel, als ihrem besondern Feind, den Franzosen gönnten. Der Jungfrau aber machten sie dadurch gewiß ein gehöriges Zuso geständniß, daß sie öfsentlich aussprachen, das, was sie in's Werf richte, könne unmöglich von ihr selbst, sondern nur von übersoder unterirdischen Mächten ausgehen.

Orleans war jest gewiffermaßen ein Baffenplag geworden.

Wer irgend bem rechtmäßigen König anhing, ober wem bei ber Bendung ber Dinge ichwul um's Berg ward, ber eilte babin, um unter Johannas fiegreicher Sahne feinen Gifer zu zeigen. Bunachit ward nun zur Belggerung von Baugenei geschritten. einer Stadt, Die von Orleans etwa feche Stunden entfernt lag. s Mit feche bis fieben taufend Mann gog bie Jungfrau aus, viel Beichut und ein großer Borrath von Lebensmitteln marb ihr nachaeführt. Karl VII. begab fich nach Sully, um, wenn auch nicht Anführer, so boch Ruschauer bei der Unternehmung zu Die Brude von Meun murbe ichnell genommen, auch 10 Baugenci, nach geringem Biderftand, bis auf die feste Burg, Die Die Engländer noch zu halten fuchten. Bett auf einmal erichien ber Graf Artus, Bergog von Richemont und ehemaliger Connetable von Franfreich, an ber Spike feiner Eblen, und mit zwölfhundert Gewappneten und achthundert Bogenichugen, 16 um die Erlaubnif bittend, fich mit dem Koniglichen Seer vereinigen zu burfen. Johanna und die Feldherrn geriethen durch Dies Besuch in feine fleine Berlegenheit. Denn ber Graf hatte fich durch feinen Stols und llebermuth die Ungnade bes Königs zugezogen, und dieser hatte ihm entbieten laffen, er folle um= 20 fehren, wofern er nicht mit der Gewalt der Baffen angegriffen und gurudgeworfen zu werden Berlangen trage. Der Graf hatte furz erwiedert: mas er thate, geschehe zu des Reichs und des Konias Beitem, und er wolle den feben, der ihn angreife; er war bemgemäß eilig weiter marichirt und ftand nun mit 86 einer Macht, die, wenn man ihr die Freundschaft verfagte, ihre Weindichaft hinreichend fühlbar machen tonnte, vor Baugenci. Wie immer entstand hartnäckiger Zwift darüber, was am rath= famften fei. War es bedenklich, den drangenden Grafen ab= zuweisen, so war es boch auch nichts Geringes, ben ausdrücklichen so Befehl bes Königs hintan zu jeben. Der Bergog von Alengon erflärte, er werbe, wenn man ben Grafen aufnehme, fich augen= blidlich vom Beer entfernen. Johanna iprach ben nämlichen

Entschluß aus. Die entgegengesette Parthei ermiederte ibr bohnisch: wenn fie ben Grafen zu bestreiten gebachte, fo murbe fie wohl Ginen finden, der mit ihr zu reben verftande, und fie murbe balb erfahren, bag es Leute gabe, benen ber Graf mit s feiner Mannichaft lieber mare, als alle Jungfrauen bes Ronigs= reichs. Die Roth, Die fonft nicht leicht willfommen ift, fam ber Jungfran in Diefer ichwierigften aller Situationen ermunicht. weil fie den Streit rafch entschied. Talbot führte eine ansehnliche Rriegsmacht heran; jest auch noch ben Brafen Urtus gegen bie 10 Konigliche Urmee, die zu unterftugen er fich auf den Weg gemacht hatte, aufzureigen, ibn vielleicht zur Berbindung mit bem Weind zu veranlaffen, bieg Alles auf die Spite treiben, Johanna überzeugte alfo ben Bergog Alencon, daß man in einem fo wichtigen Moment fich ber angebotenen Sulfe bedienen muffe, 18 und ertheilte dem Grafen Artus die gewünschte Erlaubniß, jedoch nur unter der Bedingung, daß er vor ihr und den andern Berrn schwöre, bem Rouig ftets als treuer Unterthan zu bienen und nie Etwas zu jagen ober zu thun, mas ihm zuwider fei. Mls der Graf Artus mit ihr zusammen fam, jagte er gu ihr: so "Johanna, man hat mir gejagt, Ihr hattet gegen mich tampfen 3d weiß nicht, ob 3hr von Gott feid, ober nicht. Ceid Ihr von Gott, jo fürchte ich Guch nicht, benn Gott fennt meinen guten Billen; feid 3hr vom Teufel, fo fürchte ich Guch noch weniger." Bleich am nächsten Tage ergab fich auch die 25 Befahung von Baugency, zugleich fam ein neuer Bote mit der Nachricht vom Angua bes Reindes. "D. rief ba die Aunafrau bem Grafen Artus gu, Ihr feid gwar nicht um meinetwillen augelangt, weil Ihr aber boch einmal hier feib, jo feib uns Der Bergog von Allençon ließ das Beer in millfommen." so Schlachtordnung aufstellen, bann fragte er bie Jungfrau, mas man nun weiter beginnen folle. "Sabt Ihr alle gute Sporen?" verfette Johanna latonifch. "Sollen wir benn bem Geinde ben Ruden zeigen?" rief die Berfammlung. "Nein, erwiederte Johanna, aber Ihr werdet die Sporen gebrauchen, um den Engländern nachzujagen, wenn sie das Feld räumen!" "Dieser Sieg wird dem Königlichen Geer nur wenig Blut fosten!" setzte sie hinzu.

Bald gogen die Englander, von Talbot, Scales und Kaftolf s angeführt, beran. Es waren ungefähr viertaufend Mann. "Brecht nur getroft auf fie ein" - rief Johanna, als ihr dieß gemelbet ward - "fie werben fich nicht lange befinnen, por Guch ju flieben!" Jest begannen bie Sauptleute, den Angriff poraubereiten, ohne ihn jedoch abzumarten, wich ber Feind gurud, 10 weil er gedachte, ben Brudentopf von Menn vor Ankunft ber frausöfischen Urmee raich zu nehmen. Die Frangofen folgten aber fogleich, und die Englander zogen in die Stadt Meun felbit ein, wie es ichien, um fich dort zu befestigen. Bald indeft verließen fie Meun wieder und begaben fich nach Nanville in 15 ber Beauffe. Als im foniglichen Beere ber Abmarich bes Feindes befannt wurde, hielt Mancher bas Tagewert für gethan, auch hatten die Meisten, die sich an Azincourt u. f. m. erinnerten, feine besond're Reigung, fich mit ben Englandern in offenem Felbe zu meifen. Die Jungfrau aber hielt ben Moment fur 20 eine enticheibende Schlacht geeignet und trieb die Uebrigen mit helbenhaftem Ungeftum an. "Nur fühn vorgerudt! -- rief fie - Aweifelt nicht, wir werden fie bezwingen! Und hingen fie in ben Bolfen, mir faften fie! Der Konig mird beute ben größten Sieg erhalten, feit langer Beit her, und meine Berathung 25 perfündigt mir, daß fie alle in unf're Sand gegeben find." Noch immer schwantte und zweifelte man. Jest war Graf Artus ber Erfte, ber fein Banner fliegen ließ und vorrudte. Run folgte Alles, und Jeder juchte burch übertriebenen Gifer fein Bogern wieder gut zu machen. Aber der Feind hatte einen so bedeutenden Borfprung, und ichon hatte man ihn fünf Stunden verfolgt, ohne ihn zu treffen. Allgemeiner Difmuth entstand, man fürchtete, eine falsche Richtung eingeschlagen zu haben, und

Nichts ift so verdrießlich, als wenn das Feuer umsonst in allen Abern aufgelobert ist. Da sprang plöglich vor den Blänkern ein junger Hirsch aus dem Dickigt auf und rannte gen Nord-west in's Gehölz. Ein lautes Halloh begrüßte das scheue Thier, s und man merkte schnell an der Vielheit der Stimmen, daß es nicht von einigen lustigen Jägern, sondern von den Engländern ausgestoßen ward. Man folgte der Nichtung, woher das Gelärm drang und sah sich dafür sogleich belohnt, indem man die Nachshut des Feindes, die, die drohende Gesahr nicht ahnend, sich in so sorgloser Lustigkeit erging, erblickte. Augenblicklich concentrirte sich das französische Heer, so weit die Dertlichkeit es gestattete.

Lange hatten Die Englander Nichts gemerft. Fraftolf hatte von vorne herein gerathen, fich einstweilen mit ber Besitnahme einiger Blate zu begnügen und bie fiegestrunfenen Wegner nicht Talbot bagegen meinte, ein Feldherr muffe 16 heraus zu fordern. Nichts von Rucffichten miffen, und wenn die eine Urmee ichlagen wolle, fo muffe die andere fich finden laffen. Endlich famen bie Frangofen fo nah', daß fie nicht langer unbemerkt bleiben Run ftellten Die Englander fich auf, zwischen Beden so und Bebuiden, in ber Nahe bes Dorfes Baten. Gern hatten fie fich verschangt ober boch umbegt, bagu mar aber feine Beit Die frangofische Borbut, la Bire und Kaintrailles an ber Spite, brang wuthend ein. Faftolf wollte lieber ein ichlechter Solbat, als ein ichlechter Prophet fein; er hatte vorher ver-26 fündigt, daß die Englander die Frangofen nicht bestehen fonnten, und um feine Prophezeiung mahr zu machen, brauchte er fich bloß auf die Flucht zu begeben. Dieg that er denn auch, ohne fich zu bedenken, und feine Truppen folgten ihm. Gin gräßliches Bemehel entstand, bon ben Frangojen fand nur ein Gingiger so ben Tob, die Englander murben abgeschlachtet, wie eine Beerde, Die feinen Biderftand leiften tann. Talbot mußte gahnefnirichendpor Kaintrailles ober einem feiner Bogenichuten Die Baffen itreden. Auf der Flucht erlitten Die Englander noch den größten. Berluft, porgualich beshalb, weil die Stadt Janville, in Die fie fich retten wollten, ihnen ihre Thore verichloft. Man fagt ben Burgern nach, fie hatten bieß aus ichandlichem Gigennut mehr. wie aus longlem Patriotismus gethan, fie batten nämlich die ihnen von Bielen der Engländer bei'm Auszug anvertraueten 5 Gelber und Roitbarfeiten nicht wieder beraus zu geben gewünscht. Faitolf begab fich zum Bergog von Bedford nach Baris. er der Lette unter den Streitern geweien, fo fonnte er doch noch immer ber Erfte unter ben Unglücksboten merben. ungnädig ward er empfangen und verlor den Hosenbandorden. 10 Bas that's! batte er boch fein Leben behalten, und bien mar noch lang genug, um den Orden durch Dienstleistungen bei Sofe wieder zu gewinnen, was ihm später auch wirklich gelang. Als Talbot por die Jungfrau und den Bergog von Aleucon geführt ward, redete der Herzog ihn höhnisch an: "wie nun, Gir? Ihr 15 Dachtet's mohl beut' Morgen nicht, bag es fo mit Euch tommen follte ?" "Rricasglud", entgegnete ruhig und groß ber gefangene Beld und besiegte jo ben in biejem Augenblidt fleinlichen Gieger. Die Jungfrau war, wie im Rampf gang ein Mann, nach demjelben, als fie über bas Schlachtfeld babin gog, nicht weniger so gang ein Beib. Gie ließ bas Schwert finten, um mit gitternber Sand und weinenden Augen Bunden zu verbinden. D wie ichon, wenn der in allen Tiefen feines Befens aufgeregte Menich jo schnell fich selbst wieder zu finden weiß! Wahrlich, man fann jagen: Johanna mar ein von Gott emancipirtes Beib, 26 und daß fie dieß mar, zeigte fie nicht dadurch, daß fie bem manulichen Beichlecht, beifen Aleider fie nur trug, um fich por ihm zu schützen, seine Brivilegien abzudisputiren und sich von den jauften untergeordneten Pflichten des ihrigen zu dispensiren juchte, worin man jest den Triumph der Weiblichkeit zu erblichen so glaubt; fie zeigte es badurch, daß fie, wenn ber Beift, ber bas Ungeheure von ihr verlangte, fie, nachdem fie es ausgerichtet hatte, befriedigt verließ, fich ichuchtern und eilig in bas Junerfte

ihrer keuschen, stillen Natur wieder hinein slüchtete und daraus, wie aus ihrer sichern Burg, erst dann erröthend wieder hervorskam, wenn die Noth es erheischte. Uns're emancipationsssüchtigen Beiber (es giedt ihrer Gottlob nur wenige, in Deutschland zur s Zeit gar keine, und sie sind bekannt, ja berühmt, was recht gut ist, da sie nun doch aus Unwissenheit Keiner heirathen kaun) würden große Thaten höchstens darum vollbringen, damit sie davon reden, ja sie beschreiben könnten! D über die Närrinnen, die glauben, es gabe sechstausendsährige Frethümer der Geschichte! 20 und über die Thoren, die in der Krankheit eine Lebensquelle seben!

Die Niederlage von Baten verbreitete in Baris Schrecken und Befturgung. Es heißt, daß in ber bon bem Bergog bon Bedford abgehaltenen Rathsversammlung fogar geweint worden 15 jei. Es murde beichloffen, an ben Bergog von Burgund, ben man, wie wir berichteten, früher fast wegwerfend behandelt hatte, eine feierliche Botichaft zu fenden und ihn um Rath und That anzusprechen. Herzog Philipp, mild von Natur und das, mas feine Biberfacher bereuten ober boch zu bereuen ichienen, gern 20 vergeffend und vergebend, nahm die Gefandten freundlich auf, und versprach bald mit Sulfe in Paris zu erscheinen. England hatte ber Kardinal von Binchefter für einen Kreuzzug ein Beer gesammelt. Der Bergog von Bedford mußte es dabin zu bringen, daß diefes Seer eine andere Bestimmung erhielt, daß so es beordert ward, nach Frankreich zu gichen, um ihm Beistand ju leiften. Die Frangojen nutten inzwijchen ben Gieg, wie fie tonnten. Gie nahmen mehrere fleine Blate an ber Beauce fast Der Connetable, Graf Artus, mar ber ohne Widerstand ein. thätigste von Allen. Da auf einmal wiederholte der König feinen so strengen Befehl, daß er abziehen folle. "Er wolle lieber un= gefront bleiben, als in feiner Anwesenheit die Aronung empfangen." Artus, im Begriff, aus ben Blumen bes Giege fich einen Rrang au flechten, ließ fich jest zu Bitten und Demuthigungen berab. Umionit: Rarl wollte gum eriten Male beharrlich, benn er wollte bas Bertehrte. Der Graf verweilte, noch immer auf eine Ber= mittelung hoffend, bei Orleans, Siedurch ließ der König fich abhalten, Dieje getreuefte ber Städte, beren Burger boch mohl Gruß und Dant verdient hatten, zu beinchen, als er in ihre 5 Rabe fam. Er ichlug feinen Sofbalt in Gully auf, dorthin fam Inhanna mit den Sauptleuten. Laintrailles bat um die Er= laubniß, den tapfern Talbot ohne Lojegeld in Freiheit jegen gu durfen, mas der König bewilligte. Johanna fuchte den König mit dem Connetable auszusöhnen. Es gelang ihr nicht, Rarl 10 war ja nicht mehr ein Bettler, der Eigenfinn, diefer elende Stab, auf den die Characterlofigfeit, die fich ihrer felbft fchamt, fich gern ftust, erlaubte ibm nicht langer, vernünftigen Borftellungen Behör zu geben. Doch, hieruber wollen wir mit ihm nicht habern, jeder Menich hat das Recht, zu haffen, wie die 15-Pflicht, zu lieben, warum follte nicht auch ein Schwächling von König es haben. Aber, Johanna drang auch mit ihren Bitten nicht durch, als fie fich bemuhte, ihn gum Befuch ber Stadt Orleans zu bewegen. Dieg war febr häßlich, um jo häßlicher, als es zugleich fehr ichwach war. Denn er ging nur beshalb 20 nicht nach Orleans, weil der Connetable fich noch bort befand, und weil er fich mahricheinlich nicht die Kraft zutranete, jo bart und gebieterifch, wie feine papiernen Stellvertreter, feine Briefe und Befehle, reden zu fonnen, wenn fein Feind ihm etwa perfonlich in ben Weg fame.

Die Jungfrau, erfennend, daß der Herzog von Burgund jest das Gewicht sei, das, in welche Waagschaale es auch geworsen werde, sie sinken machen müsse, erließ an diesen ein demüthiges Schreiben, worin sie ihn ermahnte, unter das Banner seines Herrn und Königs zurüczukehren. Aber in vollen drei Wochen so erhielt sie so wenig Antwort, als auch nur irgend Nachricht über den von ihr gesendeten Herold. Sie war in dieser Zeit meistentheils in Orleans, hielt Herrschan über die Truppen und

that Alles, was in ihren Kräften stand, um den Zug nach Rheims vorzubereiten. Gien wurde zum Mittelpunct für die Kriegsmacht bestimmt, dahin ließ sie denn die einzelnen Abstheilungen ziehen und die Vorräthe und Lebensmittel bringen. Dit auch eilte sie nach Sully zu Karl zurück, damit er nicht wieder einschlase. Wenn sie mit Recht seine Seele genannt werden kann, so muß man leider umgekehrt ihn ihren Leid nennen, und wohl noch nie hatte eine so seule seele einen so ungeschickten, hölzeruen Leid.

30 In Gien, wohin der König sich nach geraumer Weile ebensfalls begab, wurde zunächst von ihm die Frage entschieden, ob seine edle Gemahlin, aus dem Hause Anjou, ihn zur Krönung begleiten solle. Es gesiel ihm, sie von dieser ihr gebührenden Ehre auszuschließen, und auf's Tiesste gekränkt zog sie, die schon 25 vorwärts geeilt war, sich wieder zurück.

Am 28sten Juni — 1429 — brach Johanna mit ihren Reisigen auf, am 29sten Juni solgte ihr der König, von all seinen Getreuen umgeben. Das Unternehmen war übrigens der Art, daß nur die Begeisterung es leicht finden konnte. Rheims, so so wie alle Städte und Burgen in Picardie, Champagne, Isle de France, Brie, Gastinois und Augerre standen noch fort- während unter englischer Botmäßigkeit. An achtzig Stunden waren zurückzulegen, und das Heer war so wenig wohl versorgt, als gut bezahlt. Aber die Jungsrau hatte schon so viel gethan, so daß an dem guten Fortgang und der glücklichen Vollendung des Angesangenen Niemand mehr zu zweiseln wagte.

Zuerst rückte der König vor Auxerre. Die Stadt versichloß die Thore. Johanna und mit ihr viele Besehlähaber riethen zum Sturm, Karl jedoch bewilligte den Abgeordneten wo der Stadt sür einige Lieserungen die Neutralität die zu dem Tage, wo Troyes, Chalons und Rheims sich erklären würden, deren Beschluß sich Auxerre dann auch fügen wolle und solle. Johanna tadelte sehr, daß Karl mit den ersten aufjätzigen Unters

thanen, die seiner Person offenen Wiberstaud entgegensetzen, sich in so untönigliche Berhandlungen einließ und dadurch das ganze große Unternehmen gleichsam mit eigener Hand brandmarkte.

Die Stadt Saint-Florentin unterwarf sich unweigerlich, Tropes aber bot Trop. Als die Franzosen heran nahten, sielen s 600 Engländer und Burgunder gegen sie aus, die sich indeß in Unordnung zurückziehen mußten. Nun lagerte sich das König-liche Heer rings um die Stadt und schnitt ihr die Zusuhr ab. Doch, drinnen gab es an Lebensmitteln weit mehr, als draußen, und während die Belagerten von Wohlsein glänzten, kamen die Welagerten bald so weit herunter, daß sie Gespenstern glichen und jenen zum Spott dienten, statt ihnen Furcht und Schrecken einszuslößen. Ein Paar ergiedige Bohnenselber, die man endlich entdecke, entsernten den Hunger wieder auf eine Zeit lang, hielten jedoch, wie sich von selbst versteht, nicht sehr lange vor.

Run berief Karl abermals einen Kriegsrath und zwar ohne die Aungfrau, da er fehr munichte, daß ber Ruckzug beichloffen werben mogte. Die Meisten fprachen fich in feinem Ginn aus; endlich tam die Reihe an Robert la Maffon, einen alten, ehr= würdigen Greis. Das Alter war biesmal bagu bestimmt, Die 20 Jugend zu beschämen; er erklarte: über einen fo wichtigen Bunct muffe man fich mit Johanna bereben; ba fie ben Bug angerathen habe, so werbe fie auch wohl wiffen, wie er fort zu fegen fei. "Als der Ronig - jagte er - die Fahrt beschloß und antrat, geschah das nicht, weil etwa eine Menge von Wappnern ihn vs bamals umgeben hatte, ober weil große Belbfummen gur Gold= gahlung bereit gemesen maren, ober fonft um anscheinender Beichtigkeit ber Reife willen, es geschah, weil die Jungfrau uns ben Beiftand bes Sochften versprach. Spricht nun Johanna daffelbe, was ihr Alle sprecht, so will auch ich mich der Besammt= 30 meinung fügen, und ben Rath, daß ber Ronig und fein Beer fich gurudwenden muffen, für ben beften erachten."

Der Streit war fehr lebhaft geworden, da flopfte Johanna

an bie Thur bes Saals und marb eingelaffen. Gie neigte fich bor bem Ronig. Der Reichstangler erhub nun auch gegen fic feine Rlagen über die Roth und die Corge bes Mugenblids, bann forberte er fie auf, zu reben. "Birb man mir glauben, s wenn ich fpreche?" fragte fie mit leuchtenden Hugen ben Ronig. "Das weiß ich nicht" - erwiederte Rarl - "wenn Ihr Bernunftiges und Nugliches vorbringt, jo will ich Euch gern vertrauen." "Wird man mir glauben?" fragte fie jum zweiten Mal. "Ja - versette ber Konig - aber es fommt barauf 10 an, wie ihr reden werdet." "Edler Herr - fagte fie nun gebietet Eurem Beer vorzuruden, haltet nicht mehr fo lange Berathichlagungen, fondern belagert Die Stadt. Denn im Namen Gottes, ehe brei Tage vergeben, werbe ich Guch in Tropes hinein führen, fei's nun gutlich ober burch Bewalt, und groß 16 wird die Bestürzung bes falichen Burgund fein!" "Johanna erwiederte ber offizielle Reprafentant bes 3meifels, ber Rangler, - maren wir gewiß, daß die Stadt in feche Tagen unfer murbe, mir wollten gern warten, aber wer weiß, ob ihr Bahr= heit gesprochen habt!" "Zweifelt nicht - rief Johanna -20 morgen werbet Ihr Berr ber Stadt fein!" Man weiß faum. worüber man mehr erstaunen foll, ob über die Langmuth und Gebuld ber Inngfrau, die boch burch fo beutlich an ben Tag gelegtes Migtrauen ftart auf bie Probe gefett marb, ober über ihre grangenlofe Buberficht.

Sie bestieg nun ihr Roß, ergriff ihre Fahne und führte bie Krieger zu ben Gräben ber aufrührerischen Stadt. Ihre Hände und ihr Kopf mußten für ihren Mund einstehen. Ritter und Knappen, Alle ohne Unterschied, mußten Reisbündel, Balken, Thüren, Fenster und was sich sonst auftreiben ließ, herbei so schleppen, um die Gräben zu füllen und die Schuhdächer und Schanzen zum Sturm aufzuführen. Die ganze Nacht hindurch betrieb sie die Zurüftungen, so dis Dunois ihr später das Zeugniß gab, kein Kriegsmann habe so viel, geschweige mehr, zu thun vermogt.

Bleich am Morgen ließ fie gum Sturm blajen. 218 aber die Burger von Tropes die ichmetternden Trompeten, die fie brauend an die Trompeten des Weltgerichts mahnten, vernahmen, als fie die Aungfrau mit ihrem webenden Banner erblickten, ba entfank ihnen der Duth jum Rampf, fie erinnerten fich, daß 5 ibre Sache feine gerechte fei, fie entichloffen fich zur Unterwerfung. Gine gahlreiche Bejandtichaft, aus ben vornehmften Bauptleuten und Burgern bestehend, ber Bifchof an ber Svite. 30g in's Lager und ward von dem König mit Milbe und Freundlichkeit aufgenommen. Er ficherte ber Stadt völlige to Umneftie ju und vergonnte Englandern und Burgundern unge= hinderten Abang mit Saab und But, er vergaß, und es gereichte ihm zur Ehre, daß er gerade in den Mauern von Tropes vor acht Jahren durch feine Mutter des Thrones verluftig erflart worden war, und bag die Bürgerichaft eine bedeutende Rieder= 18 lage feines Deers durch ein jährliches Seft gefeiert hatte. Als die Besatung abgog, gefiel es ihr, auch die gefangenen Frangojen mit gu ihrem "Saab und Gut" gu rechnen. Johanna, am Thor stebend und dieje Frechheit bemertend, rief mit lauter Stimme aus: Die follen nimmermehr mit! Die fremden so Soldaten wollten aber nicht von ihrer lebendigen Priegsbeute ablaffen, und Rarl, um dem Sader ein Ende zu machen, lof'te die Gefangenen ein.

Am 10ten Juli wollte der König seinen Einzug in Tropes halten. Johanna eilte ihm voraus und ordnete den Zug. Der 26 Bruder Richard, jener Barsüßer Wönch, der durch seine Reden so viele Ausmerksamkeit erregt hatte, kam ihr, von den Einswohnern, die sich vor ihr scheuten, zur Ermittelung ihrer göttslichen Sendung beauftragt, entgegen, machte, indem er sich ihr näherte, das Zeichen des heiligen Kreuzes und sprengte Weihe 20 wasser vor sich hin. "Kommt nur immer dreist heran — sprach sie lächelnd — ich sliege euch nicht davon." Von Stund an entschied sich Bruder Nichard sür sie und den König. Mit

vieler Pracht und Herrlichfeit zog Narl in Troyes ein, Johanna hielt dort ein Nind zur Taufe. Chalous war die nächste Stadt, die der König auf seiner Fahrt berührte. Die Einswohner kamen ihm entgegen und huldigten ihm. Hier war Iohanna ihrer eignen Heimath nicht mehr sern und erlebte die Freude, vier ihrer Landsleute zu sehen und zu sprechen. Einer von diesen fragte sie, ob sie sich vor all den großen Gesahren und blutigen Schlachten denn nicht fürchte. Sie erwiederte: "ich fürchte Nichts, als den Berrath!"

Aarl näherte sich Rheims immer mehr, immer größer ward aber auch wieder seine Zaghaftigseit. Johanna ermuthigte ihn, wie sie konnte. "Zweiselt doch nicht — rief sie ihm zu, als er über seinen Mangel an Geschüß und Ariegsmaschinen klagte — die Bürger von Rheims werden Euch die Huldigung entgegen bringen. Bevor Ihr der Stadt noch nahe kommt, werden die Ginwohner sich Euch ergeben. Schreitet vorwärts, seid kühn und sorgenfrei! Denn, wenn Ihr Euch nur mannhaft erweis't, so werdet Ihr Euer gauzes Königreich gewinnen!"

Endlich erblickte ber König die Thurme von Rheims. 20 Gine Stunde von der Stadt hielt er an und ichlug im Schloffe Sept=Sauly fein Hauptquartier auf. Die Runde von feiner Nahe beunruhigte in Rheims fowohl die Garnifon, als die Bürgerschaft. Jene fühlte fich zu schwach, ben Blat zu halten, und boch war es ichimpflich, ohne Schwertstreich abzuziehen. 25 Der englische Befehlshaber, Berr von Chatillon fur Marne, berief eine Bersammlung ber Burger, und fragte biefe, ob fie gutes Muthes feien, fich zu wehren. Die Burger fragten ba= gegen, ob die Rriegsleute glaubten, Die Stadt behaupten gu fonnen. Die Antwort war verneinend, aber der Befehlshaber 30 versprach für den Kall, daß die Bürgerichaft fich etwa fechs Bochen vertheibige, Entfat. Die Bürgerichaft gab feine beftimmte Erklärung, und die Bejagung gog ab, ohne zu miffen, ob jene dem König Rarl Widerstand leisten wolle, ober nicht. 20 Sebbel, Werte IX.

Raum jedoch waren die Englander und Burgunder fort, als die Stadt bem König burch Gesandte weltlichen und geiftlichen Standes ihre Schluffel zu Rugen legen ließ. Abends gog ber Ronig in Rheims ein. Alle feine Ritter und Selben begleiteten ihn, aber fein Einziger zog fo viel Aufmerkfamkeit auf fich, als s Johanna, die wunderbare Sirtin. Nun wurde, gang dem ur= alten Sertommen gemäß, die Krönung vollzogen, Abend por ber Feier bestieg ber Konig mit ben Großen feines Reichs ein Beruft in ber Rirche und zeigte fich bem versammelten Bolf. Um Morgen barauf begaben fich vier Baire gu ber 10 Abtei von St. Remigius und baten um die Lampe mit bem beiligen Del. Nachdem diefes unter ben üblichen Ceremonien in die Domfirche gebracht worden war, erschien der Rouig mit ben Reichsfürsten, ging zum Altar und fniete nieder. An ber Svine ber Geiftlichkeit trat ber Bijchof vor ihn bin und ivrach 18 gu ihm: "wir fordern Dich auf zu geloben, daß Du uns und ben uns anvertrauten Rirchen ihr fanonisches Borrecht, bas ichuldige Recht und Gerechtigfeit bewahren, und vertheibigen wollest, wie es die Pflicht eines Konigs in feinem Reich gegen jeden Bischof und die ihm anvertraute Rirche erheischt." Der 20 Konia erwiederte bierauf: "Im Begriff, durch Gottes Unade gu einem König von Franfreich gesett zu werben, gelobe ich vor Gott und feinen Beiligen an bem Tage meiner Beibe, baf ich das fauguische Borrecht, Recht und Gerechtigfeit, gegen einen Jeben von Euch Pralaten bewahren und Guch beschirmen werde es nach meiner Macht, mit Gottes Sulfe, wie von Rechts megen ein König in seinem Reich jeden Bischof und die ihm anvertraute Kirche beichirmen foll. Ich veripreche in Jeju Chrifti Namen bem mir untergebenen driftlichen Bolt folgende Dinge: erstens, daß ich alles chriftliche Bolf der Kirche bewahren werde so und den mahren Frieden, alle Beit, nach Gurem Rath. Deß= gleichen, baf ich es ichuten werbe vor allem Raub und vor jeder Ungerechtigfeit. Defigleichen, daß ich bei allen Urtheilen Billig-

feit und Barmherzigkeit empfehlen werde, damit ber milbe und barmbergige Gott mir und Euch feine Barmbergigfeit gewähre. Defigleichen, bag ich nach rechter Treue, nach meinem Bermogen, mich bestreben will, alle von ber Rirche erffarten Frrgläubigen s aus meinem Lande und meiner Gerichtsbarkeit zu verbannen. Alle diefe Dinge gelobe ich eidlich". Sierauf fchlug ber Bergog von Alencon ibn zum Ritter. Dann hielten zwei der anwesenden Baire jum Beichen ber Kronung Die Krone über fein Saupt. Endlich trat der Erzbischof bingu und falbte ibn. Jest nabte fich 10 Johanna, kniete bor bem Konia nieder und fagte unter ftromenden Thranen: "Ebler Ronig, nun ift ber Wille Gottes erfüllt, ber gewollt hat, daß ich Orleans befreite und Ench zu Eurer Aronung in die heilige Stadt Rheims führte, bamit offenbar murbe. daß Ihr der mahre König feib, und Derjenige, dem die Krone 15 Franfreichs von Rechtswegen gebührt." Reber, ber fie fah und hörte, ward von ihren Worten und ihren Thräuen er= ichüttert. Gie blieb fich in ihrer Demuth immer gleich; "was ich gethan habe - fprach fie - war nur ein Dieneramt." Much ihr Bater und ihr ältester Bruder mohnten ber Festlich-20 feit bei, was fur bas Madchen gewiß eine große Freude war. Bum Beichluß bes Gangen verrichtete ber Konig am britten Tage bie vorschriftsmäßige Ballfahrt nach bem Grabe bes beiligen Markulf, ben die Konige von Frankreich aus boppelten Brunden nicht vernachläffigen burften, einmal nicht, weil er aus st ihrem eigenen Beblüt entsprungen sein jollte, und zweitens, weil fie durch ihn die Gnade erhielten, daß fie mittelft Auflegens der Bande bie Stropheln heilen fonnten.

In der Nacht, während Alles mit den Zubereitungen zur Krönungsfeier beschäftigt gewesen war, hatte Johanna, um, wo möglich, ihr Werk ganz zu vollenden, an den Herzog von Burgund einen zweiten Mahnbrief, der noch jest zu Lille aufbewahrt wird, abgesaßt. Er ist in seiner Einsacheit so schön, daß ich mir nicht versagen kann, ihn mitzutheilen.

## "Ihefus + Maria.

Sober und gefürchteter Fürft, Bergog von Burgund, Guch entbietet Johanna, die Jungfrau, durch ben Ronig des Simmels. meinen rechtmäßigen obersten Herrn, daß der König von Frantreich und Ihr auf lange hin einen guten und festen 5 Frieden machen follt. Bergeihet Giner dem Andern aus Grund jeines Bergens, wie es guten Chriften gegiemt, und wenn Guer Sinn nach Krieg fteht, wohlan, jo gieht gegen bie Saracenen. Gurft von Burgund, ich gebiete Guch, ich fordre, ich bitte, ich flehe, so demuthia, als ich nur immer etwas von Euch zu er= 10 flehen vermag, daß Ihr nicht ferner wider Frankreich, das beilige Ronigeland, im Streit ftebet, beifet Gure Leute gur Stelle und unverzüglich aus ben Städten und Burgen bes befagten heiligen Reiches beimtehren. Bas ben edlen Ronig von Frankreich betrifft, jo ift er gum Frieden mit Guch bereit, un= 15 beichabet feiner Chre, jo daß es nur einzig und allein an Euch liegt; und ich thuc Gud fund, burch ben Ronig bes Simmels. meinen rechtmäßigen oberften Berrn, zu Gurem Beften und um Gurer Chre und Gures Lebens willen, daß Ihr gegen die ge= treuen Frangojen feine Schlachten gewinnen werbet, und daß 20 Alle, die den Ariea führen wider das benannte beilige Reich Franfreich, Krieg führen wider den Konig Iheins, den Konig des himmel und der gangen Welt, meinen rechtmäßigen oberften Beren. Darnm gebiete ich, und flebe ich Ench an, mit gefalteten Sanden, daß Ihr feine Schlacht wider und fchlaget, und feinen 25 Mrieg wiber uns führet, Ihr, Gure Dienstleute und Unterthanen. Und feid beg verfichert, wie groß auch die Bahl Eurer Dienstmannen fei, die Ihr wider uns führet, fie werden Richts ausrichten, und es wird ein großer Jammer fein um die große Echlacht und bas Blut, bas von benen vergoffen wird, bie so wider und ausziehen. Drei Wochen find es, feit ich Euch ein Schreiben gefandt, und gute Botichaft burch meinen Berold, damit Ihr bei bes Ronigs beiliger Salbung jugegen waret, Die

hente Sonntag, den siedzehnten Tag des Monats Inlius in der Stadt zu Rheims vor sich geht, ich habe aber keine Antwort darauf erhalten und auch keine Kunde von dem bejagten Herold vernommen. Ich empfehle Euch Gott, möge er über Euch wachen, wenn es ihm gefällt, und bitte Gott, er wolle uns guten Frieden verleihen. Geschrieden in dem bejagten Orte Rheims, au dem siedzehnten Tage des Julius."

Johannas lestes friegerisches Auftreten bis zu ihrer Befangennehmung bor Compiegue.

Die Arönung König Rarls bes Siebenten mar vollbracht, 10 und Johannas Cendung hatte ihre Endschaft erreicht. Dringend ersuchte fie beshalb ben Ronig, fie jest wieder heim ziehen gu laffen zu bem Beerd ihres Baters. Aber er, mit fammt feinen Fürsten, fürchtete, daß er ber Jungfrau nur zugleich mit seinem 18 Glud ben Abichied geben tonne, und ermahnte fie gum Bleiben. Sie magte nicht, fich wider fein Gebot aufzulehnen, fie verharrte an feiner Seite und folgte ibm, wohin er winfte. Doch niemals wieder erlaubte fie fich, im Rath ben Rittern und Sauptlouten zu widersprechen und fich über die Plane, die gefaßt wurden, 20 einen Einfluß angumaagen. Gie mar gang, wie ein Solbat, ber, burch feinen Gib an die Fahne gefeffelt, fich in Gefahr und Tod stürzt, ohne zu fragen, ob er auch recht geführt wird, und der fich nicht felbst eine Anfgabe zu ftellen und fie zu losen, fondern der an die gegebene Aufgabe nur fein Alles zu fegen hat. 25 Dies ftille, edle Burudtreten in ben Rreis, über ben nur ber Beift des herrn fie hinausgetrieben batte, batte ben Rouig Rarl rühren, er hatte den verschloffenen Schmerz des frommen Magd= leins ehren und fie, ohne Rudficht auf den Bortheil, den ihre die Freunde befeuerende und die Feinde entgeifternde Nahe ihm 30 brachte, zu nehmen, an die Ihrigen gurudfenden follen, um fie

dem dunklen Schickal, das sie, nun der himmlische Schut von ihr gewichen war, über kurz oder lang ereilen mußte, zu entsziehen. Er that es nicht, er zog es vor, die Siegesgöttin, die es sich in ihrer Demuth gesallen ließ, zur gemeinen Kriegerin zu erniedrigen. Bon jett an aber kümmern uns die kriegerischen Züge des Königs nur wenig, da wir nicht seine Geschichte, sondern die der Jungfrau zu schreiben haben, und bloß- der Bollständigkeit wegen wollen wir in der höchsten Gedrängtheit die Borfälle, die sich die zu Johannas Gesangensnehmung vor Compiegue ereigneten, aufzählen, um mit desto größerer Ausführlichkeit ihr Marthrerthum und ihren Tod darstellen zu können.

Bon Rheims aus rudte ber Rouig allmalig auf Baris los. Inon und Soiffon fandten ihm ihre Schluffel entgegen. Gehr bald ergab fich die Beste Chateau=Thierry, die überhaupt taum 15 Miene machte, als ob fie Biderftand leiften wollte. In Chateau-Thierry trat Johanna dem König zum ersten Mal mit einer Bitte an, Die nicht auf fein eignes Bestes abzielte. Gie ersuchte ibn um Steuer= und Abaabenfreiheit für ihren Geburtsort Domremp und das Dörfchen Greux. Gern gewährte Rarl ben 20 beicheibenen Bunich, und bis jum Tobe Ludwigs bes Dreigehnten blieben beide Derter von allen Laften verschont. Bou Chateau-Thierry 30g Rarl nach Provins. Sier hielt er fich eine volle Boche auf, feinen Bug nach Baris bei weitem nicht genug beichleunigend. In der verrätherischen Sauvtstadt wurde 85 die Befturgung übrigens fehr groß, befonders, weil fich gu Un= fang ber Herzog von Bedford nicht in ihren Mauern befand. Doch tehrte biefer balb gurud, vereinigte fein Beer mit bem gu feiner Unterftützung eingetroffenen Rardinals von Winchester und jandte an "Rarl von Balois" von Montereau 30 aus einen Gehdebrief. "Dein Berr mird wenig Mühe haben, mich zu finden - jagte Rarl zu bem leberbringer - ich bin es ja grade, der ihn fucht." Der Ronig wartete einen gangen

Jaa auf bem Schlachtfelde; ba aber ber Bergog bon Bebforb nicht erschien, entschloß er fich - zum Rudzug. Gludlicherweise wurde ihm der Rudzug versperrt, und er mußte gur Freude jeiner Selben wieder vorwarts gieben. Alles unterwarf fich sihm, mit Jubelruf und mit Jaudgen empfing ihn bas Bolf. Aber mehr fast noch, wie er, mar Johanna der Gegenstand allgemeiner Anfmertsamfeit und allgemeiner Frende. In fuße Thranen brach fie aus, als fie all die Beichen ber Liebe fab. "Mögte ich - rief fie aus - in biefer Erbe ruben fonnen, 20 wenn mein Lauf geendigt ift!" "D Johanna, erwiederte ber Bifchof von Rheims, ber ihr gur Geite ritt, an welchem Orte glaubt 3hr, bag 3hr fterben werdet?" "Bo es Gott gefallen wird - war ihre Antwort - benn ich fenne Beit und Ort nicht beffer, wie Ihr. Mögte es boch Gott, meinem Schöpfer, 15 gefallen, bag ich gegenwärtig die Baffen niederlegen fonnte, und es mir frei ftunde, meinem Bater und meiner Mutter gu bienen, und die Schaafe mit meinen Brudern und meiner Schwester zu huten, die fich fehr freuen wurden, mich wieder au feben." Man fieht, fie blieb fich felbft getreu, nicht bie 20 Theilnahme, die fie einflößte, nicht die Trinmphe, die fie erlebte, fonnten ihren schlichten Ginn, ber jest nach ber Bergangenheit gurudgewendet war, andern und lenten. Bon brei Geiten hatte jich bem Ronig Rarl bas Land ringe um Baris unterworfen; ale er nun aber gegen die vierte Geite, gegen die Normandie 26 und die Picardie, ju gieben gedachte, verlegte ihm ber Bergog von Bedford bei Genlis ben Beg. Aber Bedford hatte fich hinter Braben und Ballijaden verichangt, und es fam zu feiner ernsten entscheidenden Schlacht, nur zu einem blutigen Turnier zwijchen ber englischen und frangofischen Ritterschaft. so hatten fich bem Ronig ichon die Städte Compiegne und Beauvais ergeben, lettere trot ber außerften Unftrengung ihres Bijchofs, fie in englandischem Behorfam zu erhalten. Der Bijchof wurde von den Bürgern ichmählich von hinnen gejagt, ein Ungluck

für Johanna, gegen die er einen grimmigen Bag faßte, und als beren arafter Berfolger er fpater auftrat. Bon Genlis rudte ber Ronig meiter gegen Baris por, und viele Stabte und Burgen unterwarfen fich ibm. Der Bergog bon Bedford, für bie Normandie gitternd, die von frangofischen Gblen, welche ben Rrieg 5 auf eigne Sand zu führen begannen, bedroht murbe, mandte fich dabin. Un Johanna gelangte eine fonderbare Botichaft; ber jich am Sof des Königs von Arragonien befindende Graf von Armagnat fragte bei ihr an, wer von ben brei Bapften, Die gur Beit auf ben apostolischen Stuhl Anspruch machten, benn 10 eigentlich bas Saupt ber Chriftenheit fei. Sie erwiederte: augenblicklich konne fie in fo wichtiger Angelegenheit fein Butachten abgeben, wenn fie fich aber in Baris befande, moge man auf's Neue bei ihr anfragen. Run nahm bie Stadt Genlis ben König, ohne Trot zu bieten, in ihren Mauern auf. ereignete fich ein Borfall, ber fur Johanna von unangenehmen Folgen war. Als fie eines Roffes bedurfte, ließ Karls Gunftling la Tremoille ohne Umitande das Leibpferd des Bischofs von Senlis zu biefem 3med wegnehmen. Sobald Johanna bas erfuhr, ließ fie bei bem fehr unwillig gewordenen Bralaten so anfragen, ob er bas Thier gurudbegehre. Erbittert, antwortete er nicht, und fie schickte bas Rog an la Tremoille, damit er es bem Bifchof wieder guftellen laffe; es wurde ihr jedoch nicht befannt, ob bieß geschehen sei, ober nicht.

An den Herzog von Burgund hatte der König schon vor- 28 längst eine Gesandtschaft geschickt. Saint Denys, das Grab der französischen Herrscher, öffinete ihm. Mit Paris waren heimliche Unterhandlungen angeknüpft, und Karl hosste, die Sauptstadt werde sich für ihn erklären, wenn er vor ihren Thoren erscheine. Uber, die Schlüssel von Paris wurden ihm nicht gebracht, und so seine langwierigen Rathsversammlungen, in denen sast niemals ein männlichstühner Entschluß gesaßt ward, nahmen auf Reue ihren Ansang. Johanna mischte sich nicht hinein, Gott sprach

nicht mehr durch ihren Mund, und sie selbst verstattete sich kein Wort. Aber Er, der sie einst vor allen ihres Geschlechts zum Außerordentlichsten auserkoren hatte, gab ihr jest öffentlich ein warnendes Zeichen, daß es mit ihrer Sendung vorbei sei. Als sie ein sündiges Weidsbild, das trot des Abschens, den sie vor leichtsertigen Dirnen empfand und trot des ergangenen strengen Besehls, sich in ihre Nähe wagte, mit ihrem Schwerte schlug, zersprang das letztere, als ob es von Glas wäre. Sie empfand Reue über ihren zu lebhaft aufgeloderten Jorn, aber auch Wechauder und Angst vor der Bedeutung des duntsen Ereignisses. Die Wassenschen klinge übergab, ertlärten es für unmöglich, sie wieder zusammen zu sügen. König und Heer wurden niedergeschlagen, als sie dieß hörten; dennoch wurde Johanna nicht entlassen.

Karl lag vor Baris, wie der Bettler vor der Thur eines-Saufes, bas ihm verriegelt ift. Ein mohl geordneter ftarfer Angriff gur rechten Beit hatte leicht ben gunftigften Erfolg haben Aber er gog es bor, Die Burger mit Briefen, ftatt mit Rugeln zu bombardiren. Der Schreden ftirbt eben jo ichnell. so wie er geboren wird; hatte man Anfangs vor bem Grimm bes Königs in ber Stadt gegittert, fo fing man, nun man ihn founschlüffig zaudern fab, an, ihn zu verspotten. Endlich, endlich, da es viel zu spät war, entschloß man sich zum Ernst, mehr, wie Johanna fich fpater ausbrudte, um ein Ritterftudlein aus-25 zuführen, als um zum 3med zu tommen. Gie wollte, ihre Digbilligung offen ju ertennen gebend, in Caint Denns gurud-Man zwang fie jedoch, mit zu ziehen, und fie aabfich barein. Um achten September jog man nach ber Abendseite ber Stadt, ordnete Die Schaaren, ließ bas Beichut aufführen und so eröffnete ein ftarfes Teuer. An Muth und Tapferfeit ließen die Königlichen Ritter und Reifigen es nicht fehlen, am menigften Johanna, die Die Wefahr auffuchte, ftatt fie gu flieben. "Ergebt die Stadt an den Konig von Frankreich!" rief fie, auf bem

ichmalen Bord zwischen beiben Festungegraben ftebend, ber Be= fahung gu. "Bir wollen feben, Landläuferin!" antwortete von ber Binne ein Schut und ichnellte einen Bjeil auf fie ab, ber ihr den Scheutel durchbohrte. Ein zweiter Schug tobtete ihren Gabnentrager, als biefer fich eben budte, um ben Pfeil aus 5 der Bunde zu giehen. Johanna ftand noch, fo lange fie fteben tonnte, bann legte fie fich in ben trodenen Graben; jum Beichen war fie nicht zu bringen. Sie fab die erfte Nieberlage bes Ronigs, ihr Schmerz war grangenlos. Spat am Abend ließ der Bergog von Alencon sie forttragen. Es heißt, die Be= 10 ichwader hätten, als sie sie ohnmächtig und fraftlos erblickten, ibr robe Schmähungen zugerufen. Barum follte es nicht mahr jein? Schneller Rudzug des Königlichen Seeres nach la Vilette war die Folge des Tags; wenig Kriegsgerath, aber viele Tobte ließ man vor den Mauern von Paris. 15

Um nächsten Morgen bat Johanna ben König noch einmal, ihr die Beimfehr zu ihren Eltern zu verstatten. Der Blick in ihr bleiches Angesicht rührte sein Berg, er gollte ihr Lobipruche auf Lobfprüche, aber ihren Bunich gewährte er nicht. 216 es fein Bohl galt, ba jette fie feinen Worten und Befehlen nicht so jelten Widerstand entgegen; nun es blog ihr Bohl, ihren Frieden galt, that fie dieß nicht, bagu war fie gu jehr Beib, aufopferndes Beib. Aber fest und unwiderruflich entschloß fie fich, ihre Baffen als Beihgescheut vor bem hochften Baltenben niederzulegen. Bor bem Sauptaltare in ber Rirche gu Saint 95 Denns fniete fie bin und brachte aus der Fulle ihres tief bewegten Bergens Gott und allen Seiligen ben Dant bar für bas Berrliche, was fie ausgerichtet hatte. Dann stellte fie ihre Baffen vor dem Schrein auf, ber bie Religuien bes Schutheiligen von Franfreich bewahrt, ihren filbernen Sarnifch und bas neue so Schwert, das, wie es heißt am Tage guvor im Sturm von Baris bon ihr erbeutet worden war. Ronig Rarl und alle Burften waren Beugen ber feierlich = erichutternden Sandlung.

Das Königliche Heer ward hierauf nach der Loire zurückgeführt. Als Karl Gien wieder erreichte, zog er, als ob er als Sieger käme, in ftolzem Triumph ein. Johanna war ihm, wie ein geschmücktes Lamm, zur Seite.

Anzwischen waren bie Berhandlungen mit dem Bergog von Burgund vorwärts gegangen und batten einstweilen einen Baffenftillftand zur Folge gehabt. Der Bergog verfprach, bem Ronig die Sauptstadt zu verschaffen, falls er bes Weges bin und gurud verfichert mare. Der Konig bewilligte ihm nicht 20 allein gutes Beleit, jondern gebot auch, ihm die Städte Com= viegne und Bort Saint Marence einzuräumen: bem Bergog wurde jedoch nur die lettere Stadt übergeben, mahrend ber Befehlshaber ber erfteren, Bilbelm von Flavy, ben Burgundern, ans Batriotismus, wie er vorgab, die Thore verschloß. Der 15 Bergog von Bedford tam wieder nach Baris, vertrieb die Befatung von Saint Dengs, Die ihm ihrer Schwäche wegen nicht zu widerstehen vermogte, und rachte fich an der Stadt für ihren Abfall durch Plünderung und Berftorung der Königlichen Grufte. Gin Angriff auf Lagnn batte feinen Erfolg, Die Schmeicheleien 20 und Aufmertsamfeiten bagegen, die er dem Bergog von Burgund in überreichlichem Maag erwies, um ihn früherer Bernach= läffigungen vergeffen zu machen, blieben nicht ohne Birtung. Der Bergog von Burgund fam, burch ben mit bem Konig abgeschloffenen Waffenstillstand geschütt, nach Paris und wurde 25 bon Bebford auf bas allgemeine Berlangen ber Burger gum Befehlshaber ber Stadt ernannt. Diefer Umftand erregte in Karl VII. die lebhaftesten Hoffnungen; er schickte augenblicklich Abgeordnete an den Bergog ab, die mit den Bevollmächtigten bes letteren in Saint Denns gufammen tamen. "Was unter so ihnen verhandelt fei - brudte fich eine lateinische Barlaments= Notig lakonifch-migtrauisch aus - wiffe nur ber, bem Nichts verborgen bleibe." Der Bergog von Bedford gog am 17. October nach ber Normardie, Bergog Philipp von Burgund gab ihm

freundschaftlich bis Saint Tenys das Geleit; auffallender Weise verließ aber auch dieser gleich am folgenden Tage zum Erstaunen und Verdruß der Pariser die Stadt, sein Besehlschaberamt dem Herrn von L'isle Adam übertragend und ihm nur eine geringe Besahung hinterlassend. Der junge König Heinrich der Sechste sward inzwischen in London gekrönt, jedoch ohne daß dieß zwischen seinen beiden Vormündern die Einiakeit berstellte.

Rarl ber Siebente marb, als er eben von Bien nach Chinon gichen wollte, ploglich von feiner Bemahlin, Die ihm unerwartet aus Bourges entgegen jog, überrascht. Trot seines 10 Widerwillens gegen fie, nahm er fie artig auf, vielleicht mit aus Rudficht gegen Johanna, die der gefrankten Königin die tieffte Ehrerbietung erwies. Bu Debun fur Debre ertheilte er ber Jungfrau und ihrem gangen Geschlecht ben Abel. Gie felbft hat niemals ein Wappenichild geführt, für ihre Brüder 18 aber bat fie den König um ein folches, und er theilte ihnen ein aufrecht ftebendes Schwert zu, auf beiben Seiten von Lilien Bu ber nämlichen Beit ließ er eine Denkmunge zu ihrer Ehre ichlagen, auf beren Sauptfeite fich ihr Bild befand, mahrend auf ber Rudfeite eine Sand, die ein blantes Schwert 20 hielt, gebildet war, mit ber Umschrift: "consiliis confirmata Dei." Auch einen prächtigen Bappenrod von Goldftoff ichentte er ihr, damit fie ihn über die Ruftung tragen möge. Nicht ohne Lächeln fieht man, daß ber Monarch als achter Frangoje das geheimnigvolle Wejen, bem Gott feine Donner anvertraut 26 hatte, zu puten juchte; es fann jedoch nur die flachite Philifter= Eitelfeit, Die auf ihren eigenen Bettel ftolg ift, an die Jungfrau die Anmuthung ftellen, daß fie Auszeichnungen, die mohl verdient waren, und die in einer Belt nothig genug find, welche ben ichon anerkannten Werth nur zu leicht wieder vergißt, wenn so er nicht eine äußere Bestätigung findet, hatte verachten ober wohl gar verschmähen sollen.

Johanna hielt sich brei Wochen an dem Aufenthaltsort

ber Konigin zu Bourges auf. In ihrer Seele wechselten nur noch Schauer bor ihrer Bufunft mit ben glübenbften Gebeten Die Abnung ihres frühen Beimgangs verließ fie nie. "Wenn ich bald ben Tob finden follte - fprach fie oft zu ihrem 5 Beichtvater - jo fagt in meinem Namen zu bem Ronig, meinem Berrn, bag er Rapellen erbauen laffe, mo man fur Diejenigen gu Gott bete, die in Diesen Kriegen für bas Beste bes Baterlandes gefallen find." Wie ebel, baf fie nicht einmal eine Geelenmeffe für fich allein verlangte, daß ihrer nach ihrem Sterben nur 10 mit Allen zugleich gedacht werden follte! Den Armen gab fie gern und fleifig und antwortete, wenn man fie von zu großer Freigiebigfeit abzuhalten suchte, fie fei bestimmt, die Bedürftigen zu tröften. Als einmal abergläubische Frauen Areuze. Rojenfranze und andere Dinge ber Art vor ihr niederlegten und fie 15 baten, sie mögte selbige berühren und ihnen badurch Bunder= frafte mittheilen, fprach fie lachend zu ihrer Wirthin: "Berührt boch ihr die Cachen, ftatt meiner; es thut diefelben Dienfte!"

Johannas Ruhm mar zu groß, er ericholl zu laut und zu weit, als bag nicht auch andere Weiber hatten versucht werben so follen, fich als Prophetinnen hervor zu thun, benn bas ift bas Unglud ber Belt, bag eine echte, wesenhafte Erscheinung immer burch hundert Larven nachgespielt, von ihnen umringt und allen Augen, Die nicht fehr bell find, völlig entrudt wird. Go ftand eine gewisse Ratharina von la Rochelle auf, die fich bem Bruber 25 Richard anschloß und bem König durch die glangenoften Ber= 2618 Johanna mit ihr zusammentraf. beigungen ichmeichelte. berichtete fie ihr: ihr ericheine allnächtlich eine weiße Frau und gebiete ihr, durch alle getrenen Stabte gu gieben und die Gin= wohner zur ungefäumten Berausgabe ihres Weldes und ihrer so Roftbarfeiten aufzufordern. Johanna, burch ben groben, hand= greiflichen Betrug emport, rieth ber Frau, zu ihrem Manne gurud au fehren und ihrer Birthichaft zu pflegen; Katharina hatte ihren Beerd aber nicht verlaffen, um ihn jo bald mit Schaam

und Reue wieder anfzusuchen, sie blieb bei ihren Behauptungen, und Johanna entschloß sich, bei ihr zu übernachten, um sich von dem Grund oder Ungrund ihrer Reden zu überzeugen. Die Erscheinung blieb natürlich aus, und die Jungfran erklärte nun dem König bestimmt und ernst, wie es mit der neuen Prophetin stehe; der Bruder Nichard ließ Katharina, die ihn pries, wo sie konnte, zwar nicht sallen, sondern that Alles, was in seinen Kräften stand, sie zu Ansehen zu bringen, doch Johanna siegte ohne Kampf durch ihre bloße Gegenwart über die unheilige Schwester.

Man fante jett den Beichluß, gunachft die Ufer ber Loire von allen engländischen Besatzungen zu befreien, und vor Allen Die Stadt Saint Bierre la Moutiers zu unterwerfen. Aungfran und ber Berr d'Albert empfingen ben Auftrag gu dieser Unternehmung. Saint Pierre la Moutiers mard raich is genommen. La Charité widerstand, Couviers in der Normandie wurde durch la Sire unter Königliche Botmäßigkeit gurud= gebracht. Melun verichloß ben Englandern, als diefe, nur hundert Mann gurudlaffend, auf Streifereien ausgezogen waren, bei ihrer Heimtehr die Thore und nahm die Truppen des 20 Königs ein; ein alter Trompeter, ber fein Kriegs= und Siegs= Instrument nicht mehr geblasen hatte, seitdem der Feind fich in den Mauern der Befte befand, that hiebei die beften Dienfte, indem er bis jum Berfprengen feiner Bruft gewaltige Kanfaren ertonen ließ und in Baufen bagwijden rief : es lebe ber Konig! #5 In der Stadt Baris, die von dem Herzog von Burgund über feine Bermählungefeierlichfeiten gang außer Acht gelaffen ward, bildete fich zu Bunften Karls ein beimlicher Bund, ber leider zu früh beraustam; viele Hinrichtungen erfolgten, aber es mar, als ob bas vergoffene Blut nur Blumen aus bem Schoof ber 30 Erde hervor locte, fo füllereich war der frühe, milbe Frühling. ber, wie er den Frieden verfündigte, ihn in ben Gemnithern, Die er gur Berfohnung aufichloß, zugleich vorbereitete.

In der Bfingftwoche ericbienen der Jungfrau ihre Seiligen und fagten ibr, daß fie noch por bem Johannisfeste ben Reinden in die Sande fallen werde; es fei unabanderlich beichloffen, und fie moge fich mit Ergebung in die bittere Prüfung fügen. 5 Jejus Chriftus betete, als er bem Kreugestod nahe war: "Bater, ift es möglich, jo lag biefen Relch an mir vorübergeben!" Ber will es dem garten Mägdlein verargen, daß fie, als fie eine fo trube Eröffnung aus bem Munde ber Wahrheit, ber feine Bweifel und also auch feine Soffnung auffommen ließ, vernahm, 10 gitternd und Sande foltend niederstürzte und flebentlich um ein ichnelles Ende ohne die Schreden und Leiden eines Rerfers bat. Doch die himmlifchen Ericheinungen wiederholten nur ihre Ermahnung zur Ergebung und Geduld; fie zeigten ihr auch nicht bie Stunde au, wo ihr Schidfal fich erfüllen follte, aber fie 15 tamen nun täglich und rebeten zu ihr Worte ber Erinnerung Johanna verichloß in fich ihre Angit und und Ermunterung. ihren Schmerg, und gang fo, wie fie einft bei ihren Eltern, voll der gewichtigften Offenbarungen, ihre Beschäfte verrichtet hatte, mar fie jest, ba boch jeder Augenblick fie ihren bitterften se Feinden überliefern fonute, tren und emfig, wie immer, im Dienft ihres Ronigs bemüht.

Der neugekrönte englische König Heinrich VI. kam nach Frankreich. Mit Pomp ward er in Rouen aufgenommen, wo sich Peter Cauchon, der vertriebene Bischof von Beauvais, dessen wir schon früher gedachten, zu ihm gesellte. Auch in Paris ward Fest über Fest veranstaltet, aber bei dem Volk wolkte der Jubel nicht kommen. Johanna, entschlossen, die noch vers gönnte kurze Frist zu nüben, auch wohl, die Zeit der peinvollen Erwartung abzukürzen, zog an der Spise eines kleinen Gesoschwaders nach Isle de France. In Lagny sur Marne betete sie über ein todtgeglaubtes, noch ungetauftes Kind, welches, wie sie sich später ausdrückte, schwarz, wie ihr Kleid, war. Da regte sich in dem kleinen Leichnam das Unsterbliche zum ersten

und lesten Mal, das Kind athmete auf, wurde schnell getauft und sauf in die Nacht des Todes zurück. Unfern von Lagny nahm sie einen Burgunder, Franquet von Arras, durch Kühnsheit berühmt, noch mehr durch unerhörte Grausamkeit berüchtigt, gestangen, dessen Ausslieserung an die Gerichte der Amtshauptmann s von Sentis wegen begangener vielfältiger Missethaten dringend begehrte. Johanna konnte, als man sie fragte, ob sie den Lauf der Gerechtigkeit hemmen wolle, nicht umbin, in die Anslieserung zu willigen: später machte man ihr hieraus ein Berbrechen.

Der Bergog von Burgund ward jest gegen Ronig Rarl 10 wieder activ, indem er die Belggerung von Choisp an der Dife unternahm. Siedurch mard Compieque bedroht, und Johanna Biele tapfre Ritter folgten ihr, unter Unbern eilte borthin. Raintrailles, und balb batte fie ein Seer von 2000 Mann um fich, beffen Befehligung fie jedoch gang und gar ben Sauptleuten 15 überließ. Auch der Bergog von Burgund zog, nachdem Choifn fich nach mannhaftem Biberftand ergeben batte, por Compieane. jeben Tag fich, theils aus feinen eignen Ländern, theils durch die Engländer, verftarfend. Die Besatung von Compiegne hielt fich brav, Johanna jammelte außerhalb ber Stadt neues wo Kriegsvolf und brachte es, ohne daß bie Teinde es merften, gur Nachtzeit glüdlich binein. Es war ihre lette That. folgenden Tage rudte fie, Radmittage um 5 Uhr, an ber Svite von 600 Mann aus, um einige Berichanzungen, welche die Feinde aufwerfen ließen, zu zerftoren. Gie mar ungewöhnlich 25 geschmudt, ein mit Gold und Gilber gestickter purpurner Bappenrod bededte ihren Sarnifch, ein ftolger Belter trug fie. In der Saud trug fie ein ichones Schwerdt; fie hatte es fich bei Lagny ertämpft. Berrlich leuchtete fie unter Allen hervor, wie die Conne, die untergeht, die aber durch ihren ichwindenden so Blang noch den hervorbrechenden bes Mondes und ber Sterne überftralend zurück brangt.

Grade um dieselbe Stunde fam ihr ber burgundische

Beerführer Johann von Luxemburg auf Rundichaft entgegen geritten. Schnell und unbemerkt jog er fich gurud, bie nachfte Befatung unter bie Baffen rufend. Johanna fand nun ftatt eines unporbereiteten einen fie erwartenden Reind. Gie gagte s nicht und ließ von ihrem Unternehmen nicht ab. Gin Rampf entstand, in bem fie Unfangs Siegerin mar. Aber immer mehr englische und burgundische Schaaren eilten berbei. mußte fich jum Rudzug entichließen, und fie felbit mar es. Die als Sinterfte und Lette ben Berfolgern entgegen fampfend. 10 ben Rudgug zu beden fuchte. Immer größer, je naber man ber Brude von Comvieane fam, wurde die Unordnung. Johanna das Brudenbollwert erreichte, war daffelbe ichon, ber mit eindringenden Feinde halber, gesperrt. Run suchte fie auf ihrem leichtfüßigen Rog bas Freie ju gewinnen. Aber Eng-16 lander und Burgunder hatten fie langit gu ihrem Saupt= augenmert gemacht; ein Bogenschütz aus ber Bicardie gog fie bei ihrem Bappenrod vom Pferde, und Lionel, genannt ber Baftard von Bendome, führte fie gefangen nach Marigny. Sier wurde fie von Johann von Luxemburg, an den Lionel die Priege= so gefangenen vertaufte, im ftrengen Gewahrfam gehalten. Dem Befehlshaber von Compiegne, Wilhelm von Flavy, ift ber Vorwurf gemacht worden, er habe die Jungfrau an ihre Feinde ver= rathen. Flavy war der Mann, dem man, ohne ihm zu viel zu thun, jedes Verbrechen zutrauen durfte; er war in jener 25 blutigen, verworrenen Beit, mas der Drache im Sumpf ift, ber ohne ben Sumpf gar nicht ba fein wurde. Fur feine Burdigung murbe es gleichgultig fein, ob er bas eble Opfer an bie Schlachtbank geliefert hatte, ober nicht, benn es handelte jich bei ihm nicht mehr um einfache Gunden und Granel, nur so noch um die Duplicate. Aber, der hochften Bahricheinlichkeit nach war er an bem Berrath, beffen er wohl weniger wegen iprechender Thatjachen, als wegen seines Characters bezüchtigt wurde, unschuldig.

Dieses geschah am 23sten Mai 1430, funszehn Monate nach Johannas erster Erscheinung vor dem König Karl VII.

Der Jungfrau Johanna Gefangenichaft, Leiben und Tod.

Welcher Maler mögte, wenn er die Unichuld foltern und sulest rädern sähe, jeden Schmerzenszug der sich zusammenstrümmenden Natur auffassen und mit seinem Pinsel wiedersgeben! Nann man doch den Gesolterten nicht malen, ohne den Folterer mitzumalen, und hört doch da, wo das Abscheuliche, das häßlichs-Gräßliche ansängt, menschliche Theilnahme auf. 20 Dennoch ist mir eine solche Ausgabe gestellt! Ich freue mich, daß schon der Naum mich an einer Ausführlichseit, die sowohl mir seldst, wie meinen Lesern peinlich sein müßte, verhindert.

Unfangs wurde Johanna behandelt, wie fie es verdiente. Johann von Luremburg fandte fie nach feinem Schloffe 18 Beaurevoir und ftellte fie unter ben Schut und bie Aufficht feiner Gemablin und feiner Schwester. Diefe Damen liegen ihr eine eble Baftfreundschaft angedeihen; ba fie mußten, daß man ihr auf ber englischen Geite bas Tragen von Mannstleibern als ein Sauptverbrechen anrechnen wurde, jo fuchten fie fie gur unge= 20 fäumten Ablegung berfelben zu bereden, mas fie jedoch, fonft fanft und nachgiebig, wie es fich geziemte, nicht that. Bier Monate befand fich Johanna auf biejem Schloffe. Aber Aufforderung nach Aufforderung erging an Johann von Luxemburg, fie ausguliefern. Der ungeftumfte Giferer war Bater Couchan, der 25 vertriebene Bijchof von Beanvais; auf feinem Grund und Boden - behauptete er - fei fie ergriffen, er fei ihr natürlicher Richter. Lange war Johann von Luxemburg ftandhaft; als er zu wanten aufing, erinnerte feine Gemablin ihn weinend an Chre und Bilicht und that in Buniten ber Unglücklichen por so

ihm fogar einen Fußfall. Boje Berüchte, ihre lebergabe au Die Englander betreffend, brangen zu Johanna, mehr noch, wie Dieje erschütterte fie die Runde von ber steigenden Roth in ber belagerten Stadt Compiegne; als fie zulest vernahm, dag bei 5 der Eroberung fein Menichenleben verichont bleiben folle, be= machtigte fich die Bergweifelung ihrer Geele. Bergebens er= mahnten ihre Beiligen fie jum geduldigen Musharren; umfonft riefen fie ihr gu: Gott werde fomohl der Stadt Compiegne helfen, wie ihr selbit, sie aber konne nicht frei werden, bevor 10 fie den König von England gegeben habe. Im Bahnfinn aut= wortete fie: "Silft Gott Denen ju Compiegne, fo will ich bei ihnen fein. Den König von England aber mag ich nicht feben und will lieber fterben, als in die Gewalt der Englander tommen." Dun fturgte fie fich, entichloffen, ber Stadt Com= 15 picque zu Gulfe zu eilen, von dem Gipfel des Thurmes, in welchem fie bewahrt murbe, herab und murbe von den Bachen für todt aufgehoben.

Ich halte diese verworrenseigenmächtige Handlung der Jungsfrau für den wahren Triumph ihrer naiven Natur. Wie ein Wind, das sich auf's Wasser wagt, weil es wohl weiß, daß die Mutter es, troß ihres Unwillens wegen des übertretenen Bersbots, liebevoll herausziehen wird, wenn es verunglückt, so stürzte Johanna sich in den offenbaren Tod, weil sie sich überzeugt hielt, Gott werde ihr beistehen und sie retten, selbst wenn er sihrer That zürnen sollte.

Sie wurde im höchsten Grade niedergeschlagen, als das Bewußtsein ihr wieder zurücktehrte, und genoß in drei Tagen weder Speise noch Trank. Doch die himmlischen Stimmen sprachen ihr Trost zu, sie beichtete und ward wieder ruhig, denn sie ward in sihrem Tiessten der göttlichen Bergebung versichert. Zu ihrer hohen Freude ward auch Compiegne entsetzt; gerade dieser Umstand war es aber, der zu ihrem großen Nachtheil gereichte, bei den Eugländern setzte sich nämlich mehr und mehr der Glaube

feft, daß, jo lange die Jungfrau am Leben fei, fich ihr Diggeschick nicht wenden wurde, und sie bestrebten sich immer leb= hafter, fie in ihre Gewalt zu bekommen. Schon Johanna von Gefängniß zu Gefängniß mandern; als Bater Couchan zulet in Berson bor dem Bergog von Burgund 5 und Robann bon Luremburg ericbien und Letterem im Ramen bes Bergogs von Bebford für das Madchen ein Lojegelb, wie man es nur für fürstliche Baupter zu gahlen pflegte, nämlich 10,000 Franken, bot, widerstand ber Ritter nicht länger und perfaufte bas feiner Obbut anvertraute unichuldige Blut, 10 Run murbe Robanna nach Rouen geführt, in einen finftern Rerfer geworfen, mit Retten belaftet, vielleicht gar eine Beitlang in einen eifernen Rafig geftedt. Schlimmer aber noch, als Retten und Rerfer, maren ihre Bachter, gemeine Englander aus der niedrigften Sefe des Bolfs, Die fie, wenn fie machte, mit 15 Bumuthungen ber emporenoften Urt, mit Reden und Sand= greiflichkeiten, für welche die Bilbung teine Bezeichnung bat, qualten, und fie, wenn fie ichlief, mit bem Schredeneruf, ihre Tobesftunde fei ba, aus bem Schlaf aufftorten.

In Rouen, wo König Heinrich von England, der Ewigs 20 Junge, seinen Siß hatte, ward Pater Couchan, der Bischof von Beauvais, mit der Führung des jest gegen Johanna anshängig zu machenden Processes beaustragt. Sie sollte und mußte sterben, das war der Grund, weshalb das sogenannte Gericht zusammen kam; die Untersuchung war Nichts, als die 25 Jagd nach einem Rechtstitel. Ucht Doctoren und Meister der sreien Künste, zum Theil von der Universität zu Paris abgesordnet, wohnten den Berhandlungen bei. Um Iten Januar nahmen sie ihren Ansang. Als Ankläger sungirte Joseph von Estivet, der von boshast gransamer Gemüthsart und den Engs 30 ländern ganz ergeben war, als Borsiber und Inquisitor in Alwesenheit des Bischofs Johann Lafontaine, der als gemäßigt und wohlmeinend dargestellt wird. Als Gerichtsschreiber waren

Wilhelm Manchon und Wilhelm Colles anwesend; als Gerichtsbote Johann Maßieu, ein Mann, ben man als redlich und barmherzig rühmt. Obgleich die Kirche sie zur Rechenschaft zog, blieb sie fortwährend in arger Folgewidrigkeit dem weltlichen Gericht zur Bewachung überlassen, und als man den Bischof hierauf mißbilligeud ausmerksam machte, erklärte er, er müsse aus Rücksicht aus die Engländer so versahren.

Nicolaus Bailly erhielt den Auftrag, fich in ihrer Heimath nach ihrem frühern Lebensmandel zu erfundigen. 2118 10 nur Gutes erfuhr und bieg bem Bifchof fagte, ichalt ber ihn einen Berrather, ber feine Pflicht nicht erfüllt habe; als Berläumder und Lugner hatte er wieder fehren follen. Gericht war von den Erfundigungen nie die Rede. viel verabichenungswürdigeren Magkregeln entschloß man fich. 16 Man veranlagte einen ichlechten Beiftlichen, Namens Nicolaus L'Onfeleur, bag er ju Johanna in's Gefängniß ging, fich für einen friegsgefangenen Landsmann ausgab und ihr erlogene Runden vom Ronig Rarl und feinem Beer brachte. Johanna erfreut und ohne Argwohn, wurde offen und mittheilend, mahrend 20 Nicolaus sie versteckt auszuforschen suchte. In einer Neben= fammer befanden fich ber Bifchof und ber Graf von Warwick. nebst zwei Notarien. Die Lettern jedoch, zum Protocolliren aufgeforbert, weigerten fich beffen, und Giner von ihnen, Bilhelm Manchon, bemerkte ohne Scheu, es fei nicht ichon, ben 26 Proceg auf jo unredliche Beife zu beginnen. Gelangte man nun durch das Behorchen auch nicht zu Actenstücken, so erreichte man boch fo viel, daß man die Berhore im Boraus conftruiren Jedesmal, wenn man Johanna vernehmen wollte, brachte man zwischen ihr und ihrem Judas eine Busammenkunft 30 zu Staude, ja, der elende Beiftliche foll jogar ihre Beichte empfangen und verrathen haben. Thörigt wurde es fein, wollte man ein vieudogerichtliches Verfahren ber Art, beffen Schandlich= feit gar nicht bezweifelt werben fann, einer juriftischen ober

firchenhistorischen Betrachtung unterziehen. Sonst mögte es sich leicht herausstellen, daß Johanna, nachdem ihre Offenbarungen in Ginon und Poitiers von anersannt würdigen und competenten Prälaten der fatholischen Kirche untersucht und für wahrhafte Eingebungen des heiligen Geistes erklärt worden waren, allganz s nicht mehr peinlich angeklagt, sondern nur noch vor ein Concilium gestellt werden durfte.

Ihre Verhöre maren Treibigaben. Obue rechtlichen Beiitand, rings umftellt von ergrimmten Keinden mit geladenen Mordaemehren mard bas eble, ichone Beien burch ein Didigt 10 von verworrenen Fragen dabin getrieben. "Ihr ichreibt Alles auf - feufzte fie einmal aus tieffter Bruft - mas gegen mich zeugt, aber Ihr wollt Nichts aufschreiben, mas für mich zeugt." Geradezu bewies fie einft einem Schreiber, bag er bas birecte Gegentheil ihrer Ausjage zu Papier gebracht habe. Richt Ginen 18 oder Bweien, Allen zugleich follte fie antworten, beun Alle gu= gleich durften fie inquiriren. Die Beifiger felbft murrten über die ichreieude Ungerechtigfeit, aber fie wurden von dem wüthenden Bijchof bei ihrem Leben zur Unterwürfigkeit aufgeforbert. Reiner durfte vor Beendigung der Cache Rouen verlaffen. Micolaus 20 von Houppeville, der dem Bischof von Beauvais mit Unerschrocken= heit die Befugniß, über die Jungfrau zu richten, absprach, wurde, obgleich er nicht aus der Dioceie von Rouen mar, in's Befängniß geworfen und mit Berbannung, ja mit dem schmach= vollen Tode des Erfäufens bedroht. Niemand batte feine Frei= 25 heit. Ich mag feine Mordgeschichte schreiben und übergebe all Die Doldiftiche und Reulichlage, womit man über Die Berlaffene herfiel, mit Stillichweigen. Aber zuweilen antwortete Johanna auf einen folden Schlag, wie der Ricielstein, durch einen leuchtenden Funten, ber aus ihrer Geele hervoriprang. Diefe so Junten will ich sammeln.

Als fie außerte, fie miffe bas Baterunfer auswendig, verlangte ber Bijchof, fie folle es herjagen. Sie wollte nur bann

willighren, wenn ber Bifchof fie zuvor Beichte bore: man batte ihr nämlich gleich zu Aufang alle gottesbienftlichen Sandlungen und Tröftungen unterfagt und verweigert. Der Bijchof lehnte bieß ab und versuchte einen ober den anderen Ausweg. Aber s fie blieb ftandhaft, fie wollte das Webet des Berrn nur beten, und es nicht zum Beweise ihres Gedachtniffes berg- und gedantenlos über die Lippen schicken. Als man ihr das Beriprechen abforderte, ihr Wefangniß nicht ohne ausbrückliche Erlaubniß verlaffen zu wollen, ichlug fie bieß mit Bestimmtheit ab und so erwiederte fest: "tonnte ich entspringen, jo durfte mir Riemand deshalb einen Treubruch vorwerfen." Als man ihr ben Schwur jumuthete, daß fie über alle Dinge, wegen beren man fie fragen werde, die Wahrheit fund thun wolle, ichnittelte fie den Ropf und fagte: "ihr fountet wohl nach Manchem forichen, was ich 18 Ench nicht mittheilen darf;" gulett leiftete fie ben Gib, über die Wegenstände, die den Glauben beträfen, unbedingt offenbergig ju fein. Die von ber Bergogin von Bedford geleitete Unter= suchung, ob fie wirklich eine Jungfrau fei, fiel zu ihren Bunften aus, mithin ward über das Rejultat in den Protocollen Nichts Ausführlich über ihre Stimmen befragt, antwortete fie eine Beit lang ruhig und gemeffen, aber ploglich, wie von Begeisterung erfaßt, wandte fie fich an den Bifchof und rief "Ihr jagt, Ihr feiet mein Richter. Gebet wohl acht, Denn in Bahrheit, ich bin von Gott gefandt, mas Ihr thut. 25 und Ihr begebt Guch in große Befahr!" "Wenn die Stimmen - fügte fie bingu - mir für jest die Antwort verboten hatten; mas mußtet 3hr damider gu fagen?" Man fieht den edlen Beift, der fich auf einmal ftart und groß erhebt, weil die Gemeinheit ihn zu tief darnieder drudt, und der, wie so die Gemie, die sich am Abhang umtehrt, dem Verfolger die Schauder bes Todes burch bie Bebeine jagt. "Beht die Stimme, die ihr vernehmt - fragte man fie verfänglich - unmittelbar bon Gott aus, ober bon einem feiner Engel?" "Ich fage Guch

nicht - erwiederte Johanna - was ich bavon weiß, benn viel lieber will ich Guch migfällig werben, als ben Stimmen." "In ber Nacht - fagte fie ein ander Mal - ift mir viel Gutes für den König verfündet worden. Mögte er es doch miffen! Dann murbe er beut' viel froblicher bei feinem Mittagemable 5 fein!" Auf die Frage, ob die Stimmen ihr Befreiung ans ber Saft berbeißen hatten, verjette fie: "bas murbe ich Guch mohl anzeigen!" Auf ben ichweren Bunct, ob fie gewiß fei, in ber Gnade Gottes zu fteben, ermiederte fie, nachdem fie die Untwort Anfangs verweigert und fich bann besonnen hatte: "Bin ich to nicht barin, fo wolle Gott mich barin aufnehmen. Bin ich barin, jo wolle er mich barin erhalten." "Aber - feste fie etwas ipater bingu - mar' ich in einem fundlichen Buftand, fo murben Die Stimmen wohl nicht weiter zu mir fommen." Ich halte Dieje Antwort für die erhabenfte, die jemals aus einem menfch= 18 lichen Munde hervorgegangen ift. Gelbit ber Bifchof von Beauvais verftuminte, als er fie borte; bas lette Gericht mogte langiam burch feine Seele hindounern. Ein berühmter Rechts= lehrer, Johann Lohier, traf in Rouen ein, und verwarf, ju einer Erflärung über ben eingeleiteten Broceg aufgefordert, so benfelben gang und gar, theils wegen ber formellen Unregel= mäßigfeiten, mobin er namentlich rechnete, bag man ben Bang ber Alage nicht bestimmt und feine Alage-Artifel aufgesett habe, theils auch, weil man nach feiner Neberzeugung gegen Johanna gar nicht einschreiten tonne, ohne ben Konig von Frankreich, um 98 beffen Chre es fich handle, jum Ericheinen in Berjon ober gur Sendung eines Stellvertreters gehörig einzuladen. Der Bifchof war höchlich ungufrieben, und Lohier verließ in Gile Rouen, um Mighandlungen zu entgeben; es ift jedoch für ihn felbit, wie für die Bürdigung des Processes von großem Gewicht, so daß er fich gleich im Moment fo entschieden aussprach, Undere, Die in ihren Bedanken vielleicht mit ihm übereinstimmten, magten Dieg nicht, fondern verbargen, mas fie bachten. Befragt, ob

Schwerdt ober Sahne ihr lieber gemejen fei, verfette Johanna: "wohl vierzig Dal lieber war die Fahne mir, als bas Schwerdt." Sie erklarte zugleich ausbrudlich, baß fie gu feiner Beit im Krieg einen Menschen getöbtet habe; auf die Frage jedoch : 5 "befandet Ihr Guch nie an Orten, wo Englander erichlagen murben?" erwiederte fie : "Bei Gott, an folden Orten mar ich, und wohl auch Ihr. Ereifert Euch nicht darüber. verließen fie Frankreich nicht und zogen heim in ihr Land?" Einmal fragte man fie: "was habt Ihr mit Gurer Mandragora 20 (einer Zauberwurzel) angesangen ?" "Ich habe feine und hatte fie nie!" gab fie gur Antwort. Gin anderes Mal (man follte es faum glauben, aber ich muß es anführen, benn es characterifirt bas Berfahren) erkundigte man fich, ob der Erzengel Michael Saupthaare trage. "Warum follte man fie ihm wohl ab= 15 geschnitten haben ?" versette bie Jungfrau. Als man fie wegen ihrer Drohungen gegen England mit Ungeftum zur Rebe fette. ergriff fie in ber Mitte ihrer Richter ber prophetische Beift. "Che fieben Jahre vergeben - rief fie mit glübenden Bangen und leuchtenden Augen aus - werden die Englander ein viel 20 größeres Bfand binterlaffen, als fie bor Orleans thaten, und werden all ihr Besithum in Frankreich einbugen. Gie werden einen Berluft erleiben, wie fie ihn in Frankreich noch niemals erlitten, und gwar durch einen großen Gieg, den Gott den Frangofen bescheeren wird." Wer die frangofische Geschichte 26 fennt, ber weiß, daß ihr Blid in die Bufunft fie nicht taufchte. Wen aber bewegte es nicht, daß die Jungfran folche Dinge ihren Feinden, Die fie auf Leben und Tod angeflagt hatte, in's Besicht zu verfündigen magte? Es gehörte bagu ein Belbenmuth, noch größer, als ihn ber Rampf und die Schlacht so erheischt. Ueber die Angelegenheiten und die Person des Königs verweigerte fie jede Austunft. Befragt, ob ihre Partheigenoffen Meffen, Bredigt ober fonft Gottesbienft für fie hielten, ermiederte fie: "Ich weiß bavon Nichts. Wenn fie es thun, jo geschieht

es ohne mein Bebot. Aber, wenn fie fur mich beten, jo bente ich, fie thun nicht übel baran." - "Glauben Eure Genoffen feit. Ihr feiet von Gott gesendet?" - "Ich weiß nicht, ob fie es glauben, aber ich hoffe es zu ihren Bergen." - "Meint Ihr. wenn fie Guch fur eine Gottgesendete halten, hatten fie 5 einen auten Glauben?" - "Benn fie glauben, bag mich Gott gejaudt hat, jo irren jie daran nicht!" - "Glaubt Ihr eine Tobfunde zu begeben, wenn Ihr Frauenfleider angiebt?" --"Ich thue beffer baran, meinem hochsten Oberherrn, nämlich Bott, zu gehorchen und zu bienen!" - "Sagtet Ihr nicht, als 10 Ihr bom Thurm zu Beaurevoir berab iprangt, Ihr wolltet lieber fterben, als in den Sanden ber Englander fein ?" -"Daß ich lieber meine Geele Gott gurudgeben, als in Die Sande meiner Teinde fallen wolle." - "Ergrimmtet Ihr nicht und laftertet Ihr nicht den Namen Gottes?" - "Ich habe nie einen 15 Beiligen ober eine Beilige verwünscht, und bin überhaupt au's Fluchen nicht gewöhnt!" Gehr lange hielt man fich in ber Untersuchung bei bem Beichen auf, burch welches ihr die Berion bes Ronigs befannt geworden fei. Gine Frage fommt por: "Empfinget Ihr niemals Briefe von Sanct Michael ober Guren so Stimmen ?" 218 fie, befragt, ob ihre Stimmen fie nicht Tochter Bottes genaunt hatten, mit Ja antwortete, fuhr man fort: "wenn Ihr Gottes Tochter feid, warum moget Ihr benn fo ungern aussprechen: Pater poster?" Entruftet erwieberte fie: "ich hab' es immer gern gesprochen, und wenn ich mich beffen 25 geweigert habe, fo geschah es in ber Meinung, daß ber Bijchof meine Beichte hören folle." Run tam endlich anch einmal die Frage, ob fie fich bem Bericht willig unterwerfe. Gie verfette: "ich unterwerfe mich feinem Andern, als Gott und einer ge= wiffenhaften Beichte." - "Seit Gure Stimmen Guch fagten, so Ihr murbet endlich in's Reich bes Baradiefes gelangen, baltet Ihr Euch ba bes ewigen Beils gewiß, und feib Ihr überzeugt. nicht in die Solle gu fommen?" - "Ich glaube fest, mas

meine Stimmen mir berfundigt haben, nämlich, bag ich felig werde, und zwar fo fest, als ware ich schon im Simmel." -"Meinet Ihr, bag Ihr feit Diefer Offenbarung niemals mehr in eine Tobfunde fallen fonntet?" - "Das weiß ich nicht, aber sich verlaffe mich deshalb gang auf den Berrn." - Benn Ihr Gure Seligfeit fo gefichert glaubt, warum haltet Ihr bas Beichten für nöthig?" - "Ich weiß nicht, ob ich gum Tobe aefündigt habe. Doch, ware ich auch in einer Todiunde befangen, so bente ich, die heilige Ratharina und die heilige 20 Margaretha wurden mir alsbald beraushelfen. Und mas die Antwort auf den letten Bunct betrifft, fo meine ich, daß man fein Gewiffen nie allzuviel reinigen tann." - "Ihr habt Baris am Feittage befturmt, habt bem Bijchof von Genlis fein Pferd genommen und Guch vom Thurm zu Beaurevoir heruntergeffurst; , find bas nicht Tobfunden?" - "Den Sturm habe ich nicht augeordnet, das Pferd hat Herr la Tremouille ohne mein Biffen geraubt, und ich habe für die Burudlieferung geforgt. ber Sprung vom Thurm war übel gethan, aber er geschah nicht in felbstmorderifcher Absicht." - "Sabt Ihr Bergunft von Guren Stimmen, aus Eurem Gefängniß zu geben, fobalb es Guch gefällt?" - "Ich habe oft barum gebeten, aber fie noch nicht erhalten." - "Burdet Ihr jest von hinnen geben, wenn Ihr eine Belegenheit bagu erfahet?" - "Wenn ich die Thur offen fahe, wurde ich bavon geben. Denn eben baraus, und wenn meine Suter und die Englander fich mir nicht widerseten founten, wurde ich die Erlaubnig bes herrn und feine nahende Sulfe vermerfen. Aber, ohne eine folche Bergunft murbe ich nicht bon hinnen geben; es fei benn, bag ich einen Berfuch zum Entkommen machte, um zu erproben, ob Gott damit zu= frieden fei. Denn es heißt: hilf Dir felbft, fo wird Gott Dir Und bieß fage ich, bamit, falls ich bavon ginge, man nicht sprechen tonne, ich fei ohne Erlaubnig bes Berrn ge= gangen." - Gine bochft mertwürdige Antwort! Befragt, ob

fie lieber Frauentleider angieben und Meffe hören, oder Mannstleider anbehalten und nicht Meffe hören wolle, versette fie: "versprecht mir, daß ich Deffe hören foll, wenn ich Frauenkleiber trage, fo will ich Euch antworten!" Es ward ihr versprochen. fagte fie, fie habe bem Konig Rarl geschworen, ihre Tracht 5 nicht abzulegen, man moge ihr jedoch ein langes, bis auf die Erde reichendes Frauentleid machen laffen, das wolle fie, wenn fie gur Deffe ginge, übergieben, es im Gefangnig aber wieder bon fich thun. Hierauf ließ man fich nicht ein. Der Umstand mit den Aleidern ift und bleibt auffallend. Der Grund, der ihn 10 erflärlich machen konnte, ift jo ichauderhaft, daß ich nicht weiß, ob ich ihn aussprechen barf. Bielleicht lag bem Bijchof baran, daß ihr Gewalt angethan werde. Auf Diese Beise ware bas Kundament ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert worden, und dem Mann, der fie trot ihrer, felbit von einigen Beifigern bes 15 Berichts unter Bittern und Bahneflappern anerkannten Unichuld verbrennen ließ, thut man wohl nicht zu viel, wenn man ihm ben Bunich gutraut, ihr in ben Augen ber Belt Schuld und Schande aufzuburben, fei es auch, wie es fei. - "Wenn ber boje Teind fich in Geftalt und Unichein eines Engels hullte, 20 wie murdet 3hr erkennen, ob es ein guter ober bofer Engel fei?" - "Ich murbe mohl erkennen, ob es ber beilige Michael fei, ober ein Ding, bas fich nur anftellte, wie er." - Dft und dringend aufgefordert, sich der Kirche zu unterwerfen, erwiederte fie, wohl miffend, daß der Bifchof unter bem Ausbrud: Rirche, 25 "3ch bin bon nur fich felbit und feine Benoffen verftebe: Gottes megen zum König von Frankreich gefommen, und von Seiten unferer lieben Frauen und aller Beiligen bes Barabiefes. und von der fieghaften Rirche bort oben und auf ihren Befehl. Und jener Kirche dort unterwerfe ich alle meine guten Thaten, 30 und Alles, mas ich geleiftet habe und noch leiften foll. Darüber, ob ich mich der itreitenden Rirche (befanntlich unterscheidet die Theologie die Ecclesia militans von der Ecclesia triumphans,

Die siegreiche himmlische von ber im Rampf begriffenen irbischen) unterwerfen muß, will ich für biesmal mich nicht weiter er= flären." Alls man nochmals in fie brang, Frauentleider angu= legen, verjette fie: fie werbe es nicht thun; wenn man fie s aber zum Richtplat führen wolle, fo bitte fie fur biefen Bang im Boraus um lange, auftändige Frauengewande. Gine furcht= bare Bestätigung meines oben ausgesprochenen Argwohns! -"Biffet 3hr nicht, ob bie beilige Ratharina und die beilige Margaretha die Engländer haffen?" - "Sie lieben, was Gott 10 liebt, und haffen, mas er haßt!" - "Sagt Gott bie Eng= länder?" - "Bon Liebe ober Sag Gottes gegen die Englander, und was er an ihren Geelen thun wolle, ift mir Nichts be= fannt. Aber ich weiß wohl, daß man fie Alle aus Franfreich treiben wird, ausgenommen diejenigen, die todt darin liegen 16 bleiben." - "War Gott für die Englander, als es ihnen in Frankreich glücklich erging?" — "Ich weiß nicht, ob Gott die Frangofen haßte. Aber ich glaube, er ließ es gu, daß fie um ihrer Gunden willen gezüchtigt murben." - "Ber half bem Andern mehr, Ihr der Fahne, oder die Fahne Euch?" -20 "Db die Kahne fiegte, ober ich: es fam beibes von Gott!" -"Bit es Guch nicht offenbart worden, daß, wenn 3hr Gure Jungfräulichfeit verloret, Ihr Guer Glud verlieren wurdet, und die Stimmen Euch nicht mehr naben fonnten?" - "Das ift mir nicht offenbart worden!" - "Saltet Ihr Euch verpflichtet, 25 vor bem Bapft, als bem Stellvertreter Gottes auf Erben, Alles ju befennen, mas man Guch in Betreff bes Glaubens und Eures Bemiffens fragen mögte?" - "Ich begehre, bor ihn ge= führt zu werden, und vor ihm will ich dann Alles beantworten, was ich beantworten foll!" - Dieg bieg, formlich an den so apostolischen Stuhl appelliren, doch Bater Couchan tehrte sich nicht baran. - "Warum trug man Gure Jahne bor ben übrigen Fahnen bei der Krönung im Dom zu Rheims?" -"Sie mar mit in ber Befahr gewesen; ce ift wohl billig, bag fie

auch mit bei'm Gefte mar." Sjambard, ein Bruder bes Prediger= ordens, rieth der Jungfrau mohlmeinend im offenen Gericht, fie mone fich auf bas Bai'ler Concilium berufen. Alle fie auf ihre Frage, wie es mit einem folden Concilium bestellt fei. pernahm, daß fich dort eben jowohl frangofifch-gefinnte Beift- 5 liche befänden, ale englisch-gefinnte, rief fie freudig aus, fie wolle fich biefem Gericht gern unterwerfen. Aber ber Bijchof ergrimmte beftig gegen Jambard, und legte ihm unter Drohungen Stillichweigen auf, mahrend er ben Notarien zugleich verbot, Johannas Berufung auf das Concilium zu Protocoll zu nehmen. 10 Dennoch ging, bem Bijchof zum Trot, in ber Berjammlung Diesmal der Beichluß burch, daß Jambard und ber Bice-Anguifitor Johann la Fontaine fich noch denfelben Nachmittag Bu Johanna in's Gefängniß begeben follten, um fie zu berathen. Allein, als beide Männer fich auf den Weg machten, verweigerten 15 ihnen die Englander, der Graf von Barwid an der Spite, ben Rutritt, und von diefem Tage an durfte, ben Bifchof felbit ausgenommen. Niemand mehr ben Rerfer betreten. Johannas ausbrücklicher Appellation an Bapft und Concilium wurde allgang feine Notig genommen.

Nun endlich ging man an die Formirung ordentlicher Klages Artifel. Man konnte der Inngfran nur dann an Leib und Leben kommen, wenn es gelang, sie als Hexe und Kirchen-Abstrünnige sinzustellen, und dieß hielt schwer. Nach dem Glauben der Zeit hatte der Tensel über ein reinsjungfräuliches Wesen keine 25 Gewalt, und Johannas Jungfräulichkeit war gerichtlich erwiesen. Durch Zaubermittel konnten, der allgemeinen Unnahme gemäß, allerdings Einzelne an Gut und Gesundheit geschädigt werden; daß aber dadurch sich Armeen schlagen, seste Städte erobern und ganze Wölker in die Flucht jagen ließen, war im Ernst 30 wohl niemals geglaubt worden. Aus beiden Gründen, vorsnämlich aus dem zuerst angesührten, mußte also die Anklage auf Zauberei wegsallen. Die Anklage auf Reterei war dagegen

eber burchzuseben. Man mogte es für leicht halten, ein Madden, das nur von Gott und Chriftus mußte, durch verfängliche Fragen zu fegerischen Antworten, b. h. zu folchen, die nur mit Bernunft und Natur, aber nicht mit jedem Concilien= s und Synobal=Beichluß übereinstimmten, zu verlocken und fo burch den Broceg felbit die Regerin fertig zu machen. Freilich hatte nur bas, mas bor Johannas Gefangennehmung fid) ereignet hatte, den Gegenstand der Untersuchung abgeben jollen; ba dieß jedoch nicht ausreichte, jo juchte man burch Berhore 10 bie Gunden, die fich nicht ermitteln ließen, gu erzeugen. bas Gemuth ber Jungfrau ahnte Die Befahr ftets, wenn fie fich bon Beitem nahte, und ihr beller, unerichrocener Beift zeigte ihr immer gur rechten Beit einen Musweg. Wenn man bebentt, wie oft fich die Unichuld durch ihre Bertheidigung felbst in die 16 anscheinende Schuld hinein geredet bat, fo wird man dieg nicht gering anschlagen und fich freuen, daß es Johannas Richtern nicht gludte, auch nur ben Schein bes Rechts für ihr un= erhörtes Berfahren zu ufurpiren.

Lassen wir jest die Klage-Artifel, die von den aus Paris berusenen Doctoren aus den Acten zusammen gestellt wurden, auszugsweise solgen. Sie lauten also: 1) Ein Frauenzimmer rühme sich, Erscheinungen von Engeln und Heiligen gehabt zu haben und der Umarmung von Lesteren gewürdigt zu sein. In angeblichem Auftrag dieser Himmelsboten sei sie, ohne Wissen und Willen ihrer Eltern, als siedzehnsähriges Mädchen in Gemeinsschaft mit einer Wenge von Soldaten zu einem weltlichen Fürsten gegangen und habe ihm verkündigt, daß er durch ihren Beistand sein verlornes zeitliches Besitzthum wieder gewinnen werde. 2) Sie habe dem besagten weltlichen Fürsten (es war die Vert der geistlichen Juquisition, alle Namen und and're nähere Bezeichnungen auszulassen und nur die rein abgezogenen Individualitäten und Facta hinzustellen) zu ihrer Beglaubigung ein wunderbares Zeichen ertheilt. 3) Sie glaube an ihre Visionen so

feit, wie an die Difenbarung unfere ewigen Beile. 4) Dennoch tonne es mit ihren Erscheiungen unmöglich richtig bestellt fein, benn bie= felben hatten ihr die Befreiung aus ihrem Gefangnig verheißen. und boch murbe ihr bieje nimmermehr zu Theil werben. Diebei ift zu bemerten, daß Johanna fich ihre Rettung allerdings s prophezeite, aber wohl weniger auf die Eingebung ihrer Stimmen, Die fie migverfteben mogte, als aus bem Bewugtfein ihrer Unichuld und aus ber Ucberzeugung, daß ber Simmel fie un= "Die heilige möglich jo ichmählich untergeben loffen tonne. Catharina - außerte fie fich in ihrem elften Berbor - bat 10 mir gejagt, ich wurde Beistand erhalten; ich weiß nicht, ob barunter zu verstehen ift, daß ich aus bem Gefängnig befreit werben joll, ober ob fich bei'm Urtheilsspruch ein Betummel erheben wird, das zu meiner Befreiung dient; ich bente, es ift · Gines oder bas Andere. Und bann fagen meine Stimmen: 15 nimm Alles geduldig bin, grame bich nicht um bein Martnr= thum, bu wirft boch zulett in's himmelreich tommen. Und bas jagen mir meine Stimmen gang einfach, für bestimmt, bas beißt, ohne Gefährde. Ich verftebe unter Martnrthum ben Rummer und das Clend, das ich hier im Gefängnig erdulben so muß, und weiß nicht, ob mir noch größeres Leiden bevorfteht; ich verlaffe mich deshalb auf den Berrn!" 5) Dies Frquengimmer trage fortwährend mannliche Tracht, auch jest noch im Rerter, und leifte lieber auf Meffe und Abendmahl Bergicht, als auf die ihr nicht ziemende Aleidung des andern Geschlechts. 6) Gie 95 habe Briefe ichreiben laffen, über welche fie bie Borte Jejus Maria ftellen ließ, und worin fie Allen, die ihren Befehlen nicht gehorchten, mit dem Tode brobte. Gie selbit werbe man an ben von ihr geführten Streichen erfennen, benn fic habe das beste Recht vom herrn bes himmels. 7) Sie fei ihrem so Bater, ber ihr ausdrücklich verboten habe, mit ben Rriegsleuten zu ziehen, ungehorfam gewesen; von feiner jo bald nach ihrer Entfernung erlangten Bergeihung ward Richts erwähnt. 8) Gie fei

vom Thurm zu Beaurevoir herunter gesprungen, "Um sich zu tödten!" wurde gestissentlich hinzugesügt, da doch Johanna mit klaren Worten das Gegentheil ausgesprochen hatte. 9) Sie halte sich ihrer Seeligkeit, ihres ewigen Heils gewiß, als ob sie dem semeinen Loos der Sterblichkeit, der Sünde, nicht mehr untersworsen sei. 10) Sie rede von dem höhern Schuß, worunter jener weltliche Fürst stehe, auf eine Weise, die eine sast abgöttische Verehrung desselben voraussehe. 11) Was sie über ihren Umgang mit den Heiligen aussage, sei offenbar Hexens und Teufelsspiet, 20 gehe vom Aberglauben aus und sühre zu Schande und Frevel. 12) Sie sei der Kirche ungehorsam, denn sie wolle sich nur Gott, aber nicht dem geistlichen Gericht unterwerfen.

Man fieht, die Artifel find aus Lügen und Berbrehungen jufammen gefett; fein Bunder mare es gemefen, wenn fie fur ein so unbedingtes Berdammungsurtheil ausgereicht hatten. Doch, dieft war nicht einmal unbeftritten ber Fall. 3mar sprachen viele Bischöfe und andere Geiftliche, benen man fie, ohne fie 30= hanna zuvor mitgetheilt zu haben, communicirte, fich dahin aus, daß die Ericheinungen und Offenbarungen ber Jungfrau entweder so rein erdichtet ober boch vom bofen Beift aus gegangen feien, fo wie, daß ihren Behauptungen faliche Lehrfage und gottesläfterliche Dinge zum Grunde lägen. Mancher jedoch enthielt fich ber Enticheidung und beutete darauf bin, daß auch das Unbegreif= liche und in der Geschichte Beispiellose von Gott tommen fonne. 25 Ginige meinten, man muffe nicht blog die gwölf Artifel, beren Unbestimmtheiten und Widersprüche ihnen auffallen mogten, fondern fammtliche Ucten ben Richtern vorlegen. Raoul Saul= baige bestand barauf, daß die Jungfrau ermahnt werbe, ihren Bifionen nicht zu viel zu trauen, daß man den Proceg felbit so aber bem Bapft jum Spruch anheim ftellen muffe. Der ehr= murbige Bischof von Avranches bezeigte seine unverhohlene Un= Bufriedenheit mit ben Berhandlungen, man hutete fich jedoch weislich, feine Erklärung ben Acten einzuverleiben. Sebenfalls Sebbel, Berte IX. 22

konnte Johanna, nachdem sie zu Poitiers von Geistlichen, über deren Competenz sie nicht zu urtheilen hatte, geprüft worden war, nach kirchlichem Recht nur verwarnt werden, den Offensbarungen und Erscheinungen nicht sernerhin Gehör zu geben und ihnen Folge zu leisten; sie zu strasen lag nicht Grund, noch Besugniß vor. Nach dem Lehrbegriff der christfatholischen Kirche war die unmittelbare Bunderwirkung der Gottheit durch den Wenschen allerdings möglich und glaublich. Es handelte sich in singulairen Fällen nur um die begleitenden Bestätigungszeichen, und es liegt doch wohl im Character des Bunders, daß es warchaus in immer neuer Gestalt erscheinen muß.

Am Einziehen von Gutachten ließ man es übrigens nicht sehlen, um jo weniger, als der Bischof sich an keines, das seinen Bünschen widersprach, zu kehren gedachte, und als bei der oben von uns beleuchteten Beschaffenheit der Artikel für 15 Johanna nicht viel Günstiges zu erwarten stand. Bor Allem wandte man sich an das Capitel von Rouen und an die Pariser Universität. Das Capitel wollte nicht eher sprechen, als dis die Universität gesprochen hätte; die Universität hätte sich vielleicht eben so gern auf das Capitel gestützt, denn daß es sich um so Chre und Gewissen handelte, sahen die Herren ein, und bei solchen Gelegenheiten schiebt Einer gern den Andern vor, verzmeinend, der erste Sünder sei immer der größte.

Plöglich ward Johanna frank, und zwar sehr gesährlich. Ihre nächsten Berwandten, ihr Vater und ihre Mutter hätten 28an diesem Unsall nicht inniger Theil nehmen können, als der Bischof Pater Couchan und der Graf von Warwick. Die beiden berühmtesten Aerzte wurden augenblicklich zu ihr gesandt, die Angst und Besorgniß ward unter den Engländern allgemein. Nicht um Alles in der Welt wollte man, daß die Jungsrau sosterben solle, denn — dann hätte man sie nicht verbrennen können! Die Aerzte sanden sie in hestigem Fieder und sauden einen Aberlaß-nöthig. Aber hiezu wollte Warwick feineswegs-

feine Einwilligung geben. "Gie ftect voller Lift - fagte er - und fonnte fich leicht um's Leben bringen." Bromotor d'Eftibet fie auf bem Rrantenbett beleidigte und ärgerte, verbot Warwick ihm ernftlich, dieß zu wiederholen. Die 5 Krantheit war hartnäckig, fie felbst mag an ihre nahe Auf= löfung geglaubt haben. Flebentlich bat fie, alle weltlichen Dinge und Alles, mas ihren Brocef betraf, bon fich abmehrend. um die Sacramente und um die Berficherung, daß fie auf ge= geweihtem Grund und Boben begraben werben folle. 10 zeigte fich auch nicht gang abgeneigt, ihr zu willfahren, man ichlug ihr jedoch einen förmlichen Tausch vor; sie sollte fich unbedingt ber Kirche ergeben, bann wolle man thun, mas möglich sei. 218 sie sich hierauf nicht einließ, drobte man ihr. fie völlig, wie eine Beibin, im Sterben und nach ihrem Tobe. 15 zu behandeln.

Universität und Domcapitel hielten ihr Urtheil noch immer gurud und ließen einige Bweifel binfichtlich ber Echtheit und Gründlichfeit ber gwölf Artifel bliden. Deshalb entschloß fich der Bischof, nachdem Johanna einigermaßen wieder her= so gestellt war, mit ihr nochmals ein Berhör anzustellen, und zwar in Gegenwart unterschiedlicher Mitglieder bes Capitels. Fragen ließen fich leicht fo einrichten, daß die Antworten miß= fallen mußten, es war nicht unwahrscheinlich, daß man ber noch von der Krankheit her reizbaren Unglücklichen ein Baar 26 heftige, wohl gar widersvenftige Meußerungen entloden konne. und wenn fie Widerwillen einflößte, fo war ichon viel gewonnen. Um 2 ten Mai fand bie Berhandlung ftatt. Aus vier und fechezig Beifitern bestand bas biesmal fehr vollzählige Gericht. Der Bifchof verlas im Eingang eine Maffe ber bis dabin eingelaufenen so Butachten. Dann sprach er über die bisherige Unmöglichkeit. die Beklagte zur Unterwerfung unter die Kirche zu veranlaffen. "Bielleicht - fügte er gleignerisch bingu - gelingt einem fo glangen= ben Berein frommer und gelehrter Manner, mas uns miggludte."

Un Die Stelle bes aus Rouen entflobenen Johann la Fontaine war Johann von Castillon, Doct. theolog., sum Bice-Anquisitor ernannt worden. Dieser hielt ber Jungfrau in einer weitläuftigen Rebe alle ihre angeblichen Gunden vor. er wiederholte ihr die ihr ichon oft bis gur ganglichen Ber- 5 wirrung ihrer Begriffe mitgetheilten Definitionen von ber itreitenden und ber triumphirenden Rirche, er verficherte, baß jene eben jo mobl, wie biefe, in ihren Urtheilen unfehlbar fei und daß alfo, wer fich ibr zu widerfeten mage, baburch allein ichon Reger und Schismatifer werbe. Nun murbe ihr bie 10 Frage porgelegt, ob fie Bufe thun und fich beffern wolle. Johanna zeigte auf ein Document, bas ber Bifchof in ber Sand hielt, und worin permuthlich die awölf Artifel ftanden, und iprach: "legt Guer Buch fort, bann will ich Guch antworten. Ich berlaffe mich in Allem auf Gott, meinen Schöpfer, und 15 habe ihn vom Bergen lieb." "Ich glaube gwar - fagte fie weiter - daß die streitende Kirche weber irren noch fehlen fann. Doch, mas meine Thaten und Worte betrifft, jo überlege und beziehe ich fie ganglich auf Gott, ber mich thun hieß, mas ich gethan habe." Man befragte fie, ob fie benn auf Erden so aar teinen Richter über fich ertenne. Gie wieberholte nur, mas fie icon gejagt hatte, ohne bes Bapftes zu gebenten. Offenbar ein unglücklicher Bufall, ba ihre Berufung auf ben apostolischen Stuhl in einer so ausgezeichneten Bersammlung vielleicht nicht ohne Erfolg geblieben ware. Doch, fie war 25 migtrauifch, fie hatte erfahren, bag man jedes Wort, bas aus ihrem Munde ging, zu einer Baffe gegen fie umzuschmieben juchte, und faßte fich beshalb fo turg, wie möglich. Dan richtete hierauf die ausdrückliche Frage an fie, ob fie fich dem heiligen Bater unterwerfen wolle. "Führt mich bin - so verjette fie - ihm will ich antworten." Noch einmal auf= gefordert, die mannliche Rleidung abzulegen, rief fie erglübend aus: "Daraus wird Richts!" Ueber bas Beichen, wodurch fie

fich bei bem Ronig megen ihrer gottlichen Sendung beglaubigt hatte, war fie ichon oft befragt worden, ohne bag man über diesen Bunct in's Rlare gekommen mare: man fragte fie jest. ob fie fich binfichtlich beffelben auf ehrenhafte Berfonen pon sihrer Barthei, ctwa auf den Erzbischof von Rheims, la Tremonille und la Sire berufen tonne. "Gebt mir einen Boten - erwiederte fie - und ich will ihnen über ben gangen Broceg ichreiben laffen." "Bollt Ihr - befragte man fie jest fpigbubisch schlau - brei ober vier Beiftlichen von ber 10 Königlichen Seite, wenn wir fie unter fich'rem Geleit berbei rufen, Gure Angelegenheit anvertrauen?" "Ruft fie - war Ihre Untwort - bann werd' ich Guch meinen Entschluß fund thun!" "Bollt Ihr Guch - ging man weiter - ber Rirche au Boitiers unterwerfen, die Euch bei Gurem erften Auftreten 15 befragt hat?" "Denkt Ihr mich - verfette fie - auf Diefe Beife zu fangen und in Gure Bewalt zu giehen?" Bohl ihr, baß fie ablehnend antwortete. Denn hatte fie Die Autorität bes Kirchensprengels zu Poitiers, als eines einzelnen Theils der Rirche, anerkannt, fo hatte fie die Autoritat des Rirchenso iprengels zu Rouen nicht länger anfechten burfen. "Die Rirche - fagte man nun - wird Euch verstoßen, und das weltliche Bericht wird Euch zum Flammentode verurtheilen!" "Ihr werdet - erwiederte fie ruhig - nicht ausführen, mas Ihr mir droht, ohne daß es Guch an Seele und Leib gar übel bekommen 25 wird!" Bierauf verfant fie in Schweigen.

Dies Berhör hatte die augenblickliche Folge, daß das Doms Capitel zu Rouen sich im Sinne der zwölf Artikel über die Jungfran aussprach und sie für eine Keterin erklärte. Zett ging der Bischof kühner und gerader zu Berke. Bei der nächsten so Sitzung bedrohte er sie mit der Tortur und zeigte ihr an, daß die Folterknechte mit ihren Schreckens-Instrumenten bereit stünden. Uneingeschüchtert und ernst versetzte sie: "wenn etwa der Schmerz mir unwahre Geständnisse abpressen

follte, so erkläre ich sie im Boraus für nichtig!" "Der Engel Gabriel — suhr sie in ihrer Rede fort — ist mir jüngst ers schienen, und hat mich gestärkt. Stets ist Gott der Meister meines Handelns gewesen, und nie hat der Teusel über mein Thun eine Gewalt geübt. Und laßt Ihr mir Glied such vom Leib abreißen, so kann ich Guch nichts Anderes sagen."

Johann von Castillon war ein Chrenmann. Der Hauch der Wahrheit wehte ihn an aus Johannas Worten und sein Herz wurde umgewandelt. Man stellte an sie eine hinterlistige und ungehörige Frage; er erhob sich und bemerkte, darauf 20 brauche sie nicht zu antworten. Jornglühend brach der verzletete Bischos in heftige Aeußerungen aus und legte ihm Stillzichweigen aus. Johann von Castillon bemerkte, ein Proceß, wie er hier geführt werde, sei keiner, und verließ den Sitzungszlaal, um nie wieder dahin zurück zu kehren. Die Richter, die 28 Alles wagten, wagten bennoch nicht, die Tortur wirklich gegen die Jungfrau in Anwendung zu bringen. Vielleicht hielt sie Richts davon ab, als die Furcht, daß sie den Qualen erliegen und so dem Feuertode entgehen möge.

Endlich traf auch das lange mit Sehnjucht erwartete Gut= 20 achten der Pariser Universität ein. Dieses gelehrte Collegium genoß die höchste Achtung, hatten die Engländer es für sich, so dursten sie zum Leußersten schreiten, ohne weiteren Anstand zu nehmen. Die Universität war auch zu keiner Zeit günstig für Johanna gestimmt. Aber, auf so unzulängliche, abgerissene Acten-Wittheilungen hin ein Urtheil, woran vielleicht Leben oder Tod sich knüpste, abzugeben, dazu entschloß man sich nicht leicht, dazu entschloß man sich erst dann, als man mit einigem Grund von Zwang, abseiten des Herzogs von Bedford mittelbar ausz geübt, reden konnte. Nun ging man denn aber auch so weit, 20 als sich irgend gehen ließ. Man suchte sich nicht bloß, wie man hätte thun können, geschickt aus dem verdrießlichen Handel zu ziehen, man affectirte die vollste Ueberzeugung und drückte

jedem der zwölf Artifel mit keder Hand ein rothes Siegel bei. Das Collegium berühmte sich in einem Brief an den König von England, es habe seinen Spruch nur nach reislichster Ueberlegung gefällt, auch erließ es an den Bischof von Beauvais sein Belobungsschreiben. Die nach Rouen gesandte Erklärung desselben lautete solgendermaßen:

### Bum erften Artitel.

Die von dem in Frage stehenden Frauenzimmer vors gegebenen Erscheinungen und Offenbarungen sind ersonnen, lügens 20 haft, auf's Berführen eingerichtet und verderblich, oder sie gehen aus abergläubischem Berkehr mit den boshaften und teuflischen Geistern Besial, Satan und Beelzebub hervor.

### Bum zweiten Artifel.

Dieser Artikel (der über das Zeichen, welches Johanna 26 dem Könige gab, handelte) scheint nicht wahrhaft, sondern vielsmehr eine verführende und anmaaßende Lüge, verderblich, mit Absicht erdacht, das Ansehen der Engel herabwürdigend.

### Bum britten Artifel.

Die angegebenen Zeichen sind nicht hinlänglich. Dies Frauenzimmer vertraut ihnen allzu leichtsinnig und betheurt auf verwegne Weise. Außerdem ergiebt sich durch die von ihr angestellte Bergleichung, daß sie nicht rechtgläubig ist.

# Bum vierten Artifel.

Das ift weissagerischer Aberglaube und anmaagendes Gerede

# Bum fünften Artitel.

Sie läftert und verachtet Gott in seinen Sacramenten, verkehrt bas göttliche Gesets und die heilige Lehre ber firchlichen

Ordnungen, denkt arg und irrgläubig, ist voll Hochmuths, auch der Abgötterei verdächtig zu achten, scheint sich und ihre Aleider in Nachahmung heidnischer Gewohnheiten dem Teusel geopsert zu haben.

# Bum fechsten Artitel.

Es ist ein verderbliches Frauenzimmer, trügerisch, grausam, bürstend nach Menschenblut, aufrührerisch, Anhängerin der Tyrannei, und Gott lästernd in den Besehlen, welche sie erläßt, und in den Offenbarungen, die sie sich zuschreibt.

#### Bum fiebenten Artitel.

Sie ist unfromm gegen Bater und Mutter, Uebertreterin bes vierten Gebots, ärgerlich, gotteslästerlich, irrgläubig, und hat ein anmaaßlich-verwegenes Bersprechen geleistet.

#### Bum achten Artitel.

Der Sprung vom Thurm setzt eine an Berzweislung 25 gränzende Zaghastigkeit voraus. Man muß ihn als einen Tod= schlag wider sich selbst betrachten. Die Betheurung, dieser Fehl= tritt sei ihr verziehen, ist verwegen und beweis't, daß sie arg benkt über die freie Selbstbestimmung des Menschen.

# Bum neunten Artifel.

Dieß ist eine verwegene und anmaaßliche Bersicherung, ein verderbliches Lügen, überdem im Widerspruch mit dem Inhalt des vorhergehenden Artikels.

# Bum gehnten Artifel.

Dieß ist eine verwegene Wahrsagerei, ein Aberglaube, eine 38 Läfterung wider die heilige Katharina und die heilige Margaretha, eine Sünde wider die Nächstenliebe.

10

20

#### Bum elften Artifel.

Angenommen, es seien biesem Frauenzimmer die Offensbarungen und Erscheinungen, deren sie sich rühmt, wirklich zu Theil geworden, so steht sie als Abgötterin und Beschwörerin von Dämonen da.

# Bum zwölften Artitel.

Sie ift eine Schismatiferin, benkt arg über bie Einheit und bas Ansehen ber Kirche, ift abtrünnig und irrgläubig.

#### Enticheibung:

Wenn das Frauenzimmer, nach vorher gegangener öffentslicher Ermahnung und Aufforderung sich weigert, zur Einheit der Kirche zurüczutehren und derselben augemessen Genugsthuung zu geben, so ist das geistliche Gericht ermächtigt, sie dem weltlichen Arm zu überliefern, damit sie eine, ihren Verbrechen zu augemessen Strase empfange.

Dies Gutachten stehe hier, weil es die Fackel war, wodurch der Bischof später den Holzstoß in Brand steckte. Wenn wir die Verwirrung der Zeit auch in Anschlag bringen, wenn wir den natürlichen Haß der Stadt Paris und ihrer Einwohner, wu denen ja auch die Prosessoren und Doctoren der Universität gehörten, gelten lassen, wenn wir den letzteren nicht einmal das anrechnen wollen, daß sie nicht auf Mittheilung der Acten des standen: einen schweren Verwurf kann man ihnen selbst dann nicht ersparen, den Verwurf, daß sie die ihnen vorgelegten zwölf Artifel durch sophistische Anterpretationen und willkührliche Annahme des Schlimmsten noch zu verstärken suchten, um für ihr Vluturtheil noch mehr Gründe zu erhalten, als ihnen der Proceßschon an die Hand gegeben hatte, und dieß gereicht ihnen zur ewigen, unausslöschlichen Schande.

90 Run beschied man Johanna vor das richterliche Tribunal, um ihr endlich die gwölf Artikel vorzulesen. Man hatte be-

ichlossen, gleich bernach, wenn sie sich nicht unterwerfe, zum Urtheil zu ichreiten, man fand jedoch nicht für gut, fie über Die Bedeutung bes Moments aufzuklaren, ober ihr auch nur Erläuterungen und Gegenbemerkungen zu gestatten. und icheltend las der Domcavitular Bater Maurice die Artifel. 8 ohne sich nur ein einziges Mal zu unterbrechen ober unter= brechen zu laffen, ab. Alles ging aus ber Delodie: "Ihr habt gefagt, 3hr habt behauptet, 3hr meint u. f. m." Reiner fehrte fich an ihre vorwurfsvollen Blide, an ihr Ropfschütteln, an ihre einzelnen Ausrufe und verwundernden Laute. Die Berren 10 insgesammt hatten mahrend ber Berhandlungen oft genug zum Erröthen Gelegenheit gehabt, um endlich barüber bingus zu fein. Bei jedem Artifel murbe die Beiftimmung der Universität ein= geschoben, ein Beweis, daß man auf biefelbe bas höchfte Bewicht Bum Schlug wurde fie befragt, ob fie fich jest und 18 legte. zwar in bem vom Bericht aufgestellten Ginne, ber Rirche, bas heißt, um es noch einmal zu jagen, bem in Rouen burch ihre Todfeinde repräsentirten Theil ber Rirche, unterwerfen wolle. Johanna blieb beharrlich, fie bezog fich einfach und gemeffen auf ihre wirklichen Ausfagen und fügte bingu: "und ware ich so auch ichon verurtheilt, und fabe ich bas Teuer bereit, ben Scheiterhaufen geschichtet und ben Benter fertig, mich hinein gu ftogen, bod murbe ich im Tobe noch reben, wie ich in ben Berhören geredet habe." Auf die Frage: "habt Ihr noch etwas Beiteres zu fagen ?" blieb fie ftumm, bann entließ man fie mit so ber Aufforderung, morgen wieder zu erscheinen, um ihr Urtheil zu bernehmen.

Nun wurde schnell der Spruch gefällt. Man nahm den alten bekannten Weg durch die Heerde, die zu behüten sei, hins durch, um zum Holzstoß zu kommen; Lämmer, die sich verirren, so darf man ja nicht laufen lassen, sondern muß sie verbrennen. Man zählte alle Sünden auf, die Johanna nicht begangen hatte, man verwickelte sich selbst jest in den Prämissen des Urtheils

noch in Widersprüche; bann ftieg man fie als ein angestedtes Blied von der Rirche aus und übergab fie der weltlichen Gerechtig= feit, fügte jedoch ben beuchlerischen Bunich bingu, bag bieje nicht zu ftreng mit ihr verfahren, fie nicht tobten, noch ihre 5 Blieder verftummeln moge, etwa fo, wie man Ginem, ben man bem Löwen vorwirft, in Sohn und Spott munichen fonnte, er moge nicht gefressen merben. Uebrigens faßte man für ben Fall, daß fie fich etwa noch unterwürfe, gleich im Borgus noch ein anderes Urtheil ab, worin man lebenstängliche Bufe im 10 Befangniß über fie verbing. Es lag bem Biichof und ben übrigen Beifigern bes Berichts febr baran, fie mantelmuthia gu machen, benn fie mußten mohl, daß das Geftandnig bes Ber= urtheilten, und fei es noch fo bedingt, ein Berfahren in ben Augen bes Bolts mehr, wie alles Uebrige, fanctionirt. Bon 15 berichiedenen Seiten ward ihr beshalb in ihrem Gefangnift gu= gesett, namentlich von Johann von Castillon, ber es wohl mit ibr meinte und nur noch in der Unterwerfung Rettung für fie fah, und von Bater Maurice.

Um Morgen bes 24. Mai ward die Jungfrau Johanna so auf den Kirchhof von Saint Quen geführt. Zwei Gerüfte waren errichtet, auf dem einen befand sich der Bijchof und der Kardinal von Winchester, auf das andere stieg Meister Wilhelm Exard, bestimmt, eine Predigt zu halten, d. h. mit dem Wind seiner Lungen das Fener anzublasen. Zu seinen Füßen, ihm so gegenüber, von Gerichtsbienern geleitet, ward Johanna gestellt. Viele Nitter und Geistliche, eine große Wenge Volks, darunter auch ein Landsmann Johannas, waren gegenwärtig. In der Ferne hielt mit einem vierspännigen Wagen der Nachrichter, bereit, das Schlachtopser in Empfang zu nehmen und nach dem so auf dem alten Martt errichteten Scheiterhausen zu führen.

Der Prediger begann. Jum Text hatte er den Bibelvers gewählt: "Die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Beinstock." Die Austegung war so, daß Bater Couchan bamit gufrieden fein tonnte. Johanna verhielt fich ftill bei all ben Schmähungen und Lafterungen, Die ber Eiferer gegen fie vorbrachte. Als er aber anhub, gegen ihren Konig Beleidigungen auszustogen, als er ihr zurief: "Dein Ronia ift ein Reter und Schismatifer, weil er fich mit Dir 5 eingelaffen und Dir vertraut hat!" ba unterbrach fie ihn heftig: "Sprecht von mir, mas Guch gefällt. Aber ichweigt vom Konig. Er ift ein guter Chrift. Laffet ihn in Ehren, Berr. Denn ich barf es Euch mobl fagen und es Euch guichwören, und mein Leben babei jum Pfande jegen: er ift der edelfte aller Chriften, 10 und liebt über Alles die Rirche und den Glauben." Das mar Treue bis jum Tobe, unwandelbares Fefthalten an ber 3dee, Die fie fich von dem Erften ihres Bolfs gemacht hatte, bimmel= ichones Aufleuchten bes Berrlichsten in ihrer Natur. Ungerührt und unergriffen befahl ber Bijchof ihr, ju ichweigen. Gie that's, 18 und die Bredigt ward gludlich zu Ende gebracht.

Sierauf übergab Meister Erard bem Johann Maffien ein Bapier, mit der Aufforderung, der Beflagten den Inhalt vorzulejen. Bu Johanna felbst fagte er: "Du wirst Deine Irr= thumer abichworen und bies Blatt unterzeichnen." Johann 20 Massieu that, was ihm besohlen wurde und überzeugte sich dabei. bas das Blatt nicht über jechs bis acht Beilen enthielt. Johanna rief laut aus: "ich berufe mich auf die allgemeine Rirche, die enticheide, ob ich abichwören foll, oder nicht." "Du ichwörft gleich ab - entgegnete Erard - oder Du brennst gleich." 25 Noch einmal gab fie die feierliche Berficherung, daß fie Nichts ohne Gottes Gebot gethan habe. "Wo man mich aber - jeste ije hinzu - in Wort ober That ichuldig finden mag, erkläre ich, daß Richts bavon meinem König ober irgend einem anderen Menschen, als mir felbit gur Laft fallen fann. Bas ich that, so habe ich gang aus mir felbit gethan." Unummunden fagte fie gulegt: "ich unterwerfe mich Gott und bem Bapit." "Der ift gu entfernt - erwiederten ichaamlos die bojen Richter - und man

tann ihn Deinethalben nicht aufjuchen." Drei Mal noch forberte man sie jeht auf. Sie verharrte in rührendem Stillschweigen. Nun begann der Bischof in eigener Person die Verdammungsacte abzulesen. Sie begann, im graden Gegensaße zu der noch eben öffentlich kund gewordenen Wahrheit, mit den Worten: "Da Du ausdrücklich mit verstockter Seele zu wiederholten Malen verweigert haft, Dich unserm Herrn, dem Papst, und dem heiligen allgemeinen Concilium zu unterwerfen, so ze." Man begreift die Frechheit nicht, man begreift nicht, daß sich kein Widerspruch wagegen erhob. Aber freilich, man muß sich die blanken Schwerdter der Engländer als Hintergrund hinzu denken.

Abermals brang man in Johanna, fie moge abichworen. Noch einmal erhob fich ihr Geift. "Alles - rief fie aus was ich gethan habe, ist recht gethan, an Allem, was ich thue, 16 thu' ich aut." Meister Grard. Sprache und Wefen andernd fprach: "Mägdlein, wie jammert uns Dein! Wenn Du nicht widerrufft, fo muffen wir Dich bem weltlichen Gericht über= antworten." Auch Johann Maffien fagte: "ach, Johanna, willft Du Dich benn felbft jum Tobe bringen ?" Die Borte biefes so Mannes wirften auf fie am meiften, benn ihn hatte fie immer redlich und menschlich befunden. Dennoch rief fie noch einmal aus: "es foll Euch ichmer werben, mich zu verloden!" Aber endlich, den gräßlichsten Tod vor Augen, von Freund und Feind auf gleiche Weise und zu gleichem Zweck bestürmt, erlag fie. 25 "Ich will - jagte fie erschöpft - lieber bas Blatt unter= zeichnen, als lebendig verbrannt werben!" Maffien brangte ihr schnell eine Feber auf und fagte ihr die furze Abschwörungs= formel vor, die fie nachiprach, und worin fie gelobte, daß fie feine Mannstleider ober Baffen mehr tragen wolle. Dann so fette fie unter bas Blatt ein Greuz. Bei ben Acten legte man aber nicht das von ihr unterzeichnete Blatt nieder, fondern ein gang anderes Papier, bas fie überall nicht gesehen hatte. Dieß war, ftatt fechs bis acht Beilen, brei volle Seiten lang und

enthielt Alles, was in den zwölf Artifeln ftand. Durch unverwerfliche Beugen ift, wie das Uebrige, auch biefe lette Schanblich= feit ermiefen. 3mifchen bem Bifchof und ben Englandern gab es Streit und Bant; man war nicht bamit zufrieden, bag bas Keuer umfonit angezündet mar. Gin Raplan bes Karbinals von s Winchester nannte Bater Couchan foggr einen Berrather, Doch wurde durch den Kirchenfürsten selbst der Zwist wieder beigelegt. Nun murbe bas zweite Urtheil publicirt, melches fie zu lebenslanglicher Ginkerkerung verdammte. Gie machte jest mit Recht Unspruch auf geistliche Saft. Aber Pater Couchan sprach: 10 Führt fie bin, mo ihr fie bergeführt habt! Deffenungeachtet batten engliiche Solbaten gern an bem Bifchof felbit eine Execution vollzogen, weil er an Johanna feine vollziehen ließ. Sie bedrohten ihn mit ihren Schwerdtern. Lange durfte er feine geheiligte Verson einer folden Gefahr nicht ausseten. mußte eilen, die Jungfrau gur Uebertretung ihrer Beriprechungen burch indirecte Mittel zu zwingen, damit man vom Rückfall in ben vorigen Gundenftand iprechen und fie endlich bem Mann des Bluts übergeben tonne. Darum wurden ihr nach, wie vor, die rohften, abicheulichsten Bachter in ihrem Bimmer beigefellt, so trot dem, daf fie jest Frauenkleider trug. Aber fie bulbete ftill und wehrte fich gegen die nichtswürdigen Angriffe, die man auf fie machte. Go burfte es nicht fortgeben. Mis fie baber eines Morgens aufftehen wollte, nahm Giner ber Englander ihr die Frauengewande weg und warf ihr die abgelegte mann= 25 liche Tracht bafur wieder hin. Bis Mittag blieb fie, weil fie fich nicht entschließen konnte, wider ihr Wort zu handeln, im Bett liegen. Bulest mußte fie es verlaffen, und, wollte fie nicht nact erscheinen, ihre alte Rleidung wieder anziehen. blicklich ward es dem Bischof hinterbracht. Triumph! hatte man ein Factum, um beffen Motive man fich ja nicht zu befümmern brauchte, nun galt es nur noch den Beweis burch Augenschein, und fie war verloren!

Um Sonntag mar es gefcheben, am Montag erichien Bater Couchan mit acht Uffefforen im Gefängniß. Gie fanden Johanna verweint und verftort. Auf die Frage, weshalb fie wider Mannstleider angelegt habe, antwortete fie nur ausweichend und s entschuldigend; fie mogte fich scheuen, ihre Bachter zu verklagen, ba dieje fich gleich nachher an ihr rachen konnten. schwerte sie sich bitterlich, daß man ihr das Versprochene nicht halte, man verfage ihr fortwährend bie beiligen Sacramente, man belafte fie nach, wie bor, mit Retten und Banden : wenn 10 fie der Kirche wirklich, wie es ihr doch verheißen fei, überliefert werbe, wolle fie Alles thun, mas die Rirche von ihr forbere. Der Bifchof ging hierauf nicht ein, aber liftig fragte er, ob ihr Die Beiligen auch wieder erschienen seien. "Freilich - erwiederte fie, ohne fich zu bedenten - und Gott ließ mich burch fie 18 wiffen, daß ich an der Abichwörung fehr übel gethan habe. Daß ich fo fündigen murbe, batten fie mir borber ichon ber= fündigt. Aber Alles geschah nur aus Furcht vor bem Feuer. Es war nie meine Meinung, die Erscheinungen zu wiederrufen, als ob es nicht die heilige Ratharina und die heilige Margaretha so gewesen ware. That ich es bennoch, so geschah es gegen bie Bahrheit. Jest aber will ich lieber meine Buge auf einmal burch ben Tob erleiben, als noch langer bie Qualen bes Ge= fängniffes dulben. Die habe ich Etwas miber Gott ober ben Glauben begangen."

Nun hatte sie genug gesagt. Schnell wurde das Berhör abgebrochen. Bei'm Hinausgehen lachte der Bischof und rief dem Grafen Warwick zu: fahr' wohl! sahr' wohl! Schnell wurde nun ein Tribunal wieder zusammen berusen. Biele der vorigen Gerichtsbeisiger hatten das unheimliche Rouen, wo sich, so wie sie ahnten und wußten, das Furchtbarste vorbereitete, verslassen; an ihre Stelle wurden neue, mit den frühern Bershandlungen völlig unbekannte herbei gezogen. Zwei und Bierzig waren versammelt, als es zum Endurtheil kam. Dieß lautete

jo: die Jungirau Johanna sei als rücksällig zu erklären und als irrgläubig dem weltlichen Arm zu überliesern; es sei jedoch gut, daß man ihr das Blatt, das ihre Abschwörung enthalte, noch einmal vorlese und ihr die Lehre der Kirche auseinander sehe. Der Spruch war, da die Meisten die zwölf Artikel für ächt und s die Abschwörung für eine in der That geseistete hielten, nicht unmotivirt, auch hätte die Vorlesung den mit Verwechselung der Abschwörungsformulare gespielten abschwechten Vetrug jedenfalls an den Tag bringen müssen, wenn — sie wirklich statt gesunden hätte. Aber Bater Couchan sprate dafür, das sie unterblied, so

Mittwoch, am 30 ften Mai 1431 fandte ber Bifchof gang in der Frühe den Bruder l'Advenü zu ihr, um ihr den naben Tod zu vertünden. Gin größeres Entfeten, wie in den Flammen felbit, erfaßte fie bei bem Bedanten an ein fo grauenvolles "Wehe - rief fie aus - lieber mogt' ich mich fieben 15 Ende. Dal enthaupten, ale ein Dal verbrennen laffen!" Aber balb fand ihre Seele ben Schwerpunct wieber, fie beichtete bemuthig und bat um Absolution und Nachtmahl. Ihr biefe zu ertheilen, hatte ber Bruder feine Bollmacht, er ließ baber bei bem Bifchof anfragen und erhielt unerwarteter Beije eine bejahende Antwort. 20 Seltsam genug! Es bieg bie Sacramente entweihen, wenn man fie einer Excommunicirten nicht vorenthielt; es hieß die Ercommunication aufheben, wenn man fie ihr gewährte. Unter vielen heißen Thranen genoß fie, mas fie fo lauge mit großem Schmerz entbehrt hatte, ben Leib bes Berrn, und ward burch so das fichtbare Beichen feiner unfichtbaren Gegenwart verfichert. Sierauf trat ber Bijchof mit feinem Gefolge berein. "Bijchof - rief fie ihm entgegen - ich fterbe burch Guch!" fterbt - verfette er - weil Ihr nicht hieltet, mas Ihr ber= ipracht!" Aber fie erwiederte: "Battet Ihr mich in die geift= so liche Saft geschickt und mir ehrbare Bachter zugeordnet, nimmer ware dies Alles geschehen, und beshalb berufe ich mich von Euch auf Gott." Ihre Borte machten auf Alle, ben Bijchof aus-

genommen, einen übermältigenden Ginbrud. Run gab man ihr Frauenkleider, Die fie anlegte; bann, um 9 Uhr, beftieg fie einen vierspännigen Bagen und fuhr, langfam, wie es fich wohl geziemt, wenn ber Bolgftog bas Biel ift, ab. Dehr als acht= s hundert Soldaten, bis an bie Bahne bewaffnet, umringten ben Wagen. Zwischen Alle hindurch drängte fich Johannas Judas, Nicolaus l'Difeleur, ber Dieb ihres Bertrauens, ber Spion ihrer Teinde, und bat fie mit ber Angft ber Bergweiflung um Bergeihung. Gie gemahrte feine Bitte, Die Englander hatten so ibm, ergrimmt über seine Abtrunnigfeit, balb, indem sie ibn niedermachten, den verdienten Lohn gegeben. Der Graf Barwid rettete ihn, und er verließ augenblicklich bie Stadt. Auf bem alten Markt hielt der Bagen ftill. Drei Berufte maren erbaut, bas eine für die Richter und bie Angeflagte, bas zweite für 46 vornehme Buschauer, das dritte, aus zusammengeschaufelten Riefeln und Mauersteinen bestehend, für ben Scheiterhaufen. Mit einer Ermahnung an die Gerichtete, von bem Dr. Nicolaus Didn gehalten, marb ber furchtbare Act eröffnet. Am Schluffe fagte ber Redner: "geh bin in Frieden, Johanna, die Kirche so tann Dich nicht langer vertheibigen und übergiebt Dich dem weltlichen Gericht!" Run trat ber Bijchof auf fie zu und forberte fie auf, burch Reue und Buge fur ihr Seelenheil gu jorgen. Aber schon lag fie im theils ftummen, theils lauten Bebete auf ben Anieen, flehte ju Gott um Bnabe, ju allen 85 Beiligen um Beiftand, zu ben Bufchauern um Bergebung, falls fie irgend Jemanden beleidigt haben follte. Roch einmal er= flarte fie laut und feierlich, fie fei zu feiner ihrer Sandlungen, mögten dieselben nun recht ober unrecht sein, burch ihren Ronia veranlagt worden. Oft auch rief fie ben Erzengel Michael und so bie beilige Ratharina bei Namen und zeigte fo, daß fie felbit in der Todesstunde feinen Zweifel über die Bahrheit und Beienheit ihrer Ericheinungen empfinde. Die Beifiger bes Berichts und viele Unwesende, Englander, wie Frangosen, brachen Bebbel. Werte IX 23

in Thränen aus. Wer schaubernd umher stand, freute sich, daß er nicht mit zu den Richtern gehörte. Selbst der Kardinal von Winchester soll geweint haben. Ift es wahr, so ist es ein Beweis für den ewigen Sieg der Natur.

Sierauf las ber Bijchof bas Ercommunicationsurtheil ab. & "Und als fie nun - berichtet ber treue Johann Daffieu von Seiten ber Rirche verlaffen war, ba verlangte fie voll großer Undacht nach einem Breug. Und ein nabe ftebenber Englander, ber bieß vernahm, verfertigte ein fleines Rreug von Sola am Ende eines Stabes, welches er ihr barreichte. Sie empfing es an= 10bachtiglich, fußte es und richtete wehmuthige Rlagen und Befennt= niffe an Bott, unfern Erlofer, beffen Rreug, woran er fur unfere Seliateit gelitten bat, fie por fich fab. Dann barg fie bies Beichen bicht am Bufen unter ihrem Gewande. Außerbem bat nie mich, daß ich ihr ein Kreuz aus ber Kirche verschaffe, damit 18 fie es unausgesett betrachten fonne bis an ihren Tob. Und ich bewirkte, daß ber Beiftliche aus bem Rirchspiel Saint-Sauvaur ein Krucifix herbei brachte. Da umarmte fie es gar innig und lange, fich Gott befehlend, und bem heiligen Dichael und ber heiligen Katharina, und behielt es in ihren Armen, bis man fie so an den Bjeiler band. Bahrend fie fich aber fo in Undacht und Behmuth auflöf'te, ward fie burch Englander, fogar auch durch einige von deren Kriegsoberften fehr übereilt, weil man fie endlich gang in Sanden haben und raich gum Tode führen wollte. Einer fprach zu mir: "wie? wollt Ihr uns hier zu 25 Mittag fpeisen laffen?" Und alsbald, und fonder Form ober Beichen eines Spruchs hat man fie jum Feuer geschickt, bem Nachrichter gurufend: "warte beines Umtes!"

Sie wurde, ohne daß das weltliche Gericht eine schließliche Untersuchung anstellte, oder auch nur überhaupt noch ein Urtheil so sprach, zum Scheiterhausen geführt, und die sogenannte Teufels-müße, mit den Worten: "Negerin, Abrünnige, Gößendienerin, Rückfällige" beschrieben, ward ihr ausgesett. Dann bestieg sie in

voller Faffung, von dem Bruder l'Advenu geleitet, den Sola= ftog, ben ber Benter fogleich angundete. Das Feuer loberte ichnell auf, aber ber Bruder verharrte noch immer an ihrer Seite. Sie jedoch, flar und bejonnen bis auf ben letten s Augenblick, erinnerte ihn, auf fich felbit Acht zu haben und fie jest zu verlaffen; dabei bat fie ihn, fich ihr mit bem Kreuz recht boch gegenüber zu ftellen. Der Bischof trat naber bingu: als fie ihn bemerkte, rief fie noch einmal aus: "ich fterbe burch Die meiften Beifiger bes Berichts hatten fich bereits 10 entfernt. Nun wirbelten die Flammen um ihr ichones, rührendes Bild empor. Man hörte noch von ihr ben Namen: Jejus, den fie oftmals laut und flar wiederholte; von den umftehenden Burgern verhaltenes Murren über ben Gräuel, womit man die Stadt ju befleden und ben Born bee himmels auf fie berab ju gieben 16 mage; bon einigen hoben Beiftlichen Meugerungen bes tiefften Schmerzes; bon brutalen Englandern robes, haglich-ichallendes Lachen! Bald mar Johanna Miche, nur Berg und Gingeweibe widerstanden dem Teuer und wurden auf Binchesters Befehl in ben Aluf verfeuft. Giner ihrer erbitterften Jeinde wollte gefeben so haben, bag in bem Augenblick, wo fie ben Beift aushauchte, eine weiße Taube aus der Flamme gen himmel ftieg. Nachrichter pactte gleich nach ber Execution ein jolches Entjegen, bag er von Gott megen ber Bollftredung bes Urtheils nimmer Bergeihung erlangen zu fonnen glaubte.

26 Schluß. Rarl VII. Johannas Schicffal in ber Geichichte.

Die Jungfrau Johanna hatte für den König Karl Alles gethan; er that Nichts für sie. Wäre er bei Zeiten ernstlich eingeschritten, hätte er für sie an Papst und Concilium appellirt, hatte er ein Lösegeld für fie geboten, hatte er, ber manchen vornehmen Englander in Befangenichaft hielt, mit Repressalien gedroht - er murbe fie gerettet, er murbe gemiß ben entfetelichen Ausgang des Processes abgewendet, er murde jum aller= wenigsten feine Ehre und feinen Ramen unbefledt erhalten s haben! Er unterließ Alles, und bie Geschichte muß ihm Ehre und Ramen absprechen. Dag er, nachdem er Rouen wieder in feine Gewalt befommen hatte, den Proceg revidiren ließ, fann biefen barten Ausspruch nicht milbern : es giebt Gunben, bie, weil fie nicht Berirrungen, fondern geiftige Abbrude bes 10 gangen Menschen find, niemals wieder gut gemacht werden fonnen. Die Revision, im Jahre 1455 angestellt, und mit ber größten Gemiffenhaftigfeit geführt, erflarte ben Berbammunge= proces für null und nichtig, die Aungfrau wurde in alle ihre Ehren wieder eingesetzt und zu ihrem ewigen Andenken an ber 15 Stelle bes Scheiterhaufens ein Rreng errichtet. Bon ihren falichen Richtern wird erzählt, daß fie fast Alle eines plöglichen Tobes verfahren jeien.

Die Jungfrau von Orleans ift bas geheimnisvollfte Object ber Geichichte. Rein Bunder, bag fie ju allen Beiten aus ben 20 verschiedensten Gesichtsvuncten betrachtet worden ift. Erscheinung, wie die ihrige, ift gleich geeignet für die tieffte Boefie, wie fur ben flachiten Spott, benn wenn man in allem Normalen leicht den Mittelpunct, um den es fich berum bewegt, erfennt, jo ift es hier eben ber Mittelpunct, ber fich hartnactig bem 25 Huge entzieht, und bas Urtheil wird ewig schwanken, fo lange es biesen nicht erfaßt hat. Ich glaube, manche psychologische Andeutung gegeben und im Allgemeinen nicht geirrt zu haben, wenn ich fie im Gegenfat zu schwärmerisch-speculativen Naturen, bie in rein geiftiger Sphare neue Belten entbeden, als eine so religios-naive bezeichnete, bei ber fich jeder Bedante in Unschauung und jedes Gefühl in That verwandelte. Der Zweck bes borliegenden fleinen Abriffes gestattete mir eben ba, wo ich

gern hatte verweilen mögen, nur Fingerzeige; ein für einen anderen Areis bestimmtes größeres Werf über benselben Gegenstand, das mich beschäftigt, wird meine Ansichten, die ich hier natürlich nur zum kleinsten Theil darlegen konnte, weiter auss
ssühren und tiefer begründen.

# Reiseeindrücke.

I.

Münchner Zeit.

1836-1838.

# Correspondenznachrichten.

1.

München, October.

#### Das Octoberfeit.

Munchen ift die Stadt des Lebens. Der Baier fturgt fich überhaupt gern ohne Baubern und ohne angitliche Bor- und Umficht in ben raufchenben Strom, ber uns Gottlob öfter auf freundlichen Wogen geftartt an's Ufer gurudtragt, als in feine Untiefen binunterreift; er fennt feine Gunbe, ale nicht Bier 10 gu trinten, und die Sauptstadt ift in einem Lande, wie bas Bifferblatt an einer Uhr, welches auch bem, ber ben innern Mechanismus nicht begreift, die Beit anzeigt, nur daß er die Mugen offen halte und fich nicht auf die Ohren verlaffe, benn wenige Uhren ichlagen, noch wenigere ichlagen richtig. 15 diefes Jahr murde bas Octoberfeit, ber herauschleichenden Cholera jum Trop, in hergebrachter Beife gefeiert. Jebes Bolfsfest ift ein Auferstehungstag für bie Nationalität, die fonft in unfern Tagen gang und gar ein erwachsendes Rind ift, welches sich feiner Raivetät schämt, und nur noch bin und wieder in Stunden so frohlichen Raufches einen übermuthigen Burgelbaum ichlagt, ber an jene Beiten erinnert, wo es noch feine Sofen und feine Periide trug. Mit ber Freude ift's, wie mit ber Andacht: wo brei fich freuen, freut fich ber vierte mit; die Freude ift feine alte Großmutter, Die am festlichen Morgen nur an begunftigte 25 Reffen und Entel Ruchen und Ruffe austheilt: fie ift, wie die Sonne am himmel, bie, wenn fie einmal aufgeht, Alles, mas fich im Rreis ihrer Stralen befindet, ermarmt.

Die Therefienwicfe, auf welcher bas Boltsfest gehalten wird, ftellt fich bem Huge als eine faum übersebbare grune Flache bar, die an zwei Seiten von ber Stadt und ihren freundlichen Borftabten begrängt ift; an ber britten rubt ber Blid auf ben feltjam gestalteten Daffen bes Tiroler und s baierischen Gebirgs, welches riesenhaftswunderlich ben Sorizont abichließt. Sier wimmelt es nun von Belten und Buben aller Art: Garfüchen, Conditoreien, Bein- und Bierichenken wechieln mit einander ab. Auch der Armen ift freundlich gedacht, theils burch Errichtung einer Tribune gu ihrem Beften, bon wo 10 aus man die beste Aussicht auf die Biefe und ihre Berrlichkeiten bat, und auf ber man gegen mäßiges Entrée einen guten Blat findet, theile durch einen fogenannten Glüdshafen, ber auf eine triebsamere Feber, als bas Mitleid, berechnet ift, und burch tausenderlei Siebensachen, welche begehrlichen Augen entgegen= 18 blinken, gahllose Saufen beran lodt. In ber Mitte ber Buben nun noch ber für ben Sof bestimmte Bavillon, ringsherum Blage für das aufzustellende Breisvieh, jo wie die Rennbahn, etwas in bie Ferne gerudt die Schiegbahnen - hier maren Die Ufer abgestedt, zwischen benen ber brausende Menschenftrom so fich bindrangt. Der Münchener weiß, daß man in den Simmel nicht zu früh tommen fann. Deshalb findet fich ichon zwei bis brei Tage vor Beginn des Festes eine Maffe von Spatiergangern aus allen Ständen auf der Therefienwiese ein, und ber Fremde hat die beste Belegenheit, fich mit der Bevolkerung ber Stadt 25 und ihren Gigenthumlichkeiten befannt zu machen, ba fein Auge noch burch andere Dinge nicht in Anspruch genommen wird. Da fieht er benn ben ehrbaren Beamten, voll Burbe in Blid und Gang, ber ber Conne in's Antlit fieht, um nach zwanzig Polizei= ober Criminalverhören wieder einmal ein chrliches so Beficht zu feben; ben fteifen, eingetrochneten Belehrten, ber die frische Luft mäßiger genießt, als ben Kaffee, und ber gewiß nicht spatieren geben würde, wenn der grausame Arzt ihn nicht

mit irgend einem hectischen Uebel aufgeschreckt hatte; ben griechischen Anachoreten mit langem, frausem Bart, ber fich ver= munbert, daß auch in Deutschland bie Conne icheint; ben mohl= beleibten Burger mit machtiger Pfeife in Mund ober Rocktaiche, s ber ben erften beften Rachbarn ober Befannten topffchuttelnb befragt: ob, was ihm nicht scheine, Pichorrs Bier in Diesem Sahr eben fo gut gerathen fei, wie im vorigen; ben luftigen Studenten mit reichgestickter ichwarzer, rother, grüner oder blauer Dluge, ber fich ichon allein baburch amufirt, bag er an biefem w hellen nachmittag fein Collegium besuchen barf; ben fecten Anaben, welcher ben laufenden Birich, an beffen holgernem Bergen in einigen Tagen ber beste Schüte feine Beichidlichfeit erproben foll, in feinem Tannengebuiche mit wichtiger Renner= miene untersucht; und bagwischen, wie ichillernde Blumen, die 16 reiche Frauen= und Mädchenwelt, von der in Mousselin und Seibe gefleibeten Dame an, mit bem prangenden Sonnenichirm, ber ihr zugleich Fächer und Theatervorhang ift, bis zum muntern Riegelhäubchen, welches ben gierlichen Leib in ichnöben Rattun hüllen muß, und bennoch leicht und annuthig, wie eine 20 Splphe, baberichwebt. Auch die Wirthe verdienen in ihren Buden eine turge Mufterung; fie find, wie ihr Getrant: ber Bierwirth braun und fraftig, wie fein Bier, er lacht felten, aber herzhaft, er hutet fich bor bem Riederfigen, benn er meiß, daß er nicht schnell wieder aufsteht, man hört ihn nicht ein 25 einziges Dal: "bitte recht fehr!" ober "Gie find zu gutig!" fagen. Der Beinwirth ift fein directes Gegenbild; er tragt äußerft feine Bajche, auch wohl im Borbemb einen golbenen Anopf; er lächelt angenehm und empfängt feinen Sechier. ohne fich höflichft zu verbeugen; man fieht's, daß er hauptfächlich auf so die Damen reflectirt. Der Kaffeewirth ift ein bigarres Compositum, wie es aus Raffee, Cahne und Buder entstehen muß; er ift nicht halb fo fuß, wie fein Buder, nicht zum vierten Theil fo bitter, wie fein Raffee, aber immer etwas fetter, als jeine Sahne.

Das Geft beginnt mit bem 2 ten October. Es hat die lobens= werthe Intention, mit ber Erinnerung an einen für bas Land bebeutenben Tag bie Unregung eines heilfamen Betteifers in Mderbau und Bieh= und Pferbezucht durch ausgesette Breise zu verbinden. Ginen ahnlichen 3med follten fich alle s Fefte Diefer Art ftellen; unfere Beit ift ernft, menigftens ernfthaft; nur bas erfreut uns, mas einen foliben Grund bat und mit irgend einem würdigen Intereffe bes Lebens in Berbindung fteht; an ber bunten Seifenblafe feben wir Richts, als baf fie gerplatt. Der 2te October mar aber bies Mal febr unhöflich; 10 es regnete ftart, ein ranber Wind wehte, und bie Sonne ging ben aanzen Tag nicht einmal auf. Dennoch mar bie Biefe voll von Menichen, fogar von Damen. 3ch fam etwas fvät: eine folche Maffe ausgespannter Regenschirme, von den mannig= faltigiten Farben, Die jammtlich burch bas ungeftume Better 15 verdorben wurden, sehe ich wohl so bald nicht wieder: für einen Parapluimacher war's ein Anblid jum Entzuden. 3ch machte einen Bang burch bie Reihen bes jur Besichtigung aufgestellten Preisviehes; trage und, bes Regens ungeachtet, bochit gufrieben, hatte der unförmliche Maftochse sich auf ben Boben gelagert, so aewiß entichloffen. nicht por bem gehnten Beitschenhieb wieder aufzustehen; die Ruh ftand freilich, aber bas große, weiße Muge halb ichließend und ben Ropf migmuthig gur Erbe jenkend; nur das Schwein befand fich in feinem Element, und mublte mit fichtlichem Bohlbehagen ben lodern Boben auf. 26 Um liebsten verweilte ich bei ben Bengften; es maren ichone. wohlgebaute und muthige Thiere, die fur Baierns Pferdezucht bas vortheilhaftefte Beugniß Rach Anfunft bes ableaten. Konigs murben bie Festlichkeiten burch einen Bug von Bagen, die mit den Emblemen baierischer Industrie und Deconomie so ausgeschmüdt maren, eröffnet; ich bemertte unter biefen Bagen einen mit ber auf einer angehängten Tafel befindlichen Inschrift: "Erfte Rubenzuderfabrit in Baiern" und einen andern, auf

welchem ein vollständiger Brauapparat, sammt bem bagu gehörigen Berjonal, aufgestellt war. Das Gauge murbe fich bei befferem Better beffer ausgenommen haben; bas angebrachte Flittergold erfette bas Connengold nicht völlig. Darauf begann s bas Pferberennen. Auffallend war mir eine Bestimmung bes mit Bezug auf bas Rennen erlaffenen Programms, wornach die am iconiten gefleideten drei Renufnaben Breije er= balten follten. Gin Pferberennen wird immer ber gefpannteften Theilnahme ber Buichauer verfichert fein durfen; in bem ebelften. 10 fraftvollften Thiere die bochfte Anfvannung für bas feiner Natur angemeffenfte Riel, jeder Dustel gudend und ftraffer berbortretend, bas Muge bligend vom Feuer angeftrengteften Betteifers; das gleichzeitige Fortstürmen, das fecundenlange Balanciren der losgelaffenen Rrafte in bem Rebeneinanderbleiben ber Thiere, 16 das allmälige Burudbleiben einiger binter ben übrigen, bann bas völlige Sprengen ber Unfange noch angeschloffenen Rette. endlich wohl gar bas burch einen ungeschickten Reiter, ber bie übertriebene Site im Bordringen nicht rechtzeitig zu mäßigen verstand, herbeigeführte plogliche Ermatten bes icon jum so Boraus mit Jubel als Sieger begruften: ba brangt fich fo viel Leben zusammen, daß ber Blid im eigentlichsten Berftand gefeffelt wird, daß der Athem ftoct und daß, wenn raufchende Dufit bas Ende bes Rampfes verfündet, bem Buichauer zu Muth ift, als ob er jest felbft ausruhen burfe von 93 fcmerer Arbeit und Dube. - Montage und Dienstage murben mit Stugen, Buchsen, und Bistolen allerlei Schiegen nach Bogel, Birich und Scheibe angeftellt. Das Bolt ichien an Diefen Schieffubungen lebhaften Untheil zu nehmen, und bei bem eingetretenen ichonen Better verfagten es fich wohl Benige. so nachmittags auf einige Stunden nach der schönen Wiese beraus zu spatieren. Mich zog por Allem ber Gingangs gebachte Bludshafen und die Scenen an, die zunächft in feinem Umfreis porfielen. Hier fteht, ichwankend und uneutschlossen, die ehrbare

Miene der Uederlegung im naiven Gesichtehen, ein niedliches Dienstmädchen und schüttelt nicht ohne Mühe aus dem kleinen Beutel, der für seinen Insalt doch noch viel zu groß ist, einen Sechser hervor; noch einmal wiegt sie ihn in der Hand; ein lüsterner Blick zur Kuchenbude oder zur nächsten Bierwirthschaft shinüber; aber nein, die bunten Glaskoralken, die Spiegel und die Spangen sind doch gar zu schön, und warum sollte denn sie, gerade sie, kein Glück haben? Schnell tritt sie herau, haftig ergreist sie ein Loos, und traurig zieht sie ab, während in demselben Augenblick ein lustiger Student laut lachend die beneidenswertheite Perlenschnur, die er gewonnen, um den Finger wickelt und sie dann dem ersten schönen Kind, das ihm begegnet, aleichaültig zuwirft.

Dort gewinnt ein rosenwangiges Riegelhäubchen ben gier= lichften Rofentrang, aber fie ift unglücklicherweise Protestantin, 18 und weiß nicht, ob es fich mit einem guten Bewiffen vertragt. ihn anzunehmen; endlich entschließt fie fich, benn fie bentt: Du tannit ihn, wenn es nicht eben Conntag ift, um ben Sale tragen. es find ja jo gut Berlen, wie andere. - "Das weiß boch ber Tenfel!" flucht hier der Bauer mit feinem bebanderten Sut, 90 und wendet fich verdrieglich ab; "vier Looje nehmen und viermal verlieren, beifit vier-und-zwanzig Arenzer verlieren, und bafur hatte ich meiner Mannerl die Radelbuchfe, die ich gn gewinnen bachte, allenthalben faufen fonnen." - Eben fo fehr nahm ein ziemlich weit von allen übrigen abgelegenes Belt, so worin vier junge Gemfen gezeigt murben, meine Aufmertsamteit in Anjpruch; felten habe ich brei jo volltommene Originale vereinigt gesehen, als fich in ben beiben Bauern. Bater und Cohn, die die Gemsen gefangen, und in bem Martichreier darstellten, den fie fich vermuthlich, wie eine Trompete, Die so nicht erft geblafen werben barf, für Tagelohn gebungen hatten. Un bem Gingang bes Beltes fteht eine boch aufgeschoffene, vierichrötige Figur, die man ziemlich lange betrachten muß, wenn

man fich überzeugen will, daß fie lebt. Große bis an die Lenden hinaufgezogene Stiefeln, eine enganschliegende gelbe Sofe, eine blaue, um ben Leib schlotternbe Jade, ein tief in bie Augen gebrudter Sut, mit einer ichmutigen Sahnenfeber geziert; bie s linke Sand fitt, als mare fie barin festgenagelt, beständig in ber Taiche, die rechte hangt mit aller Anmuth, die das allge= meine Befet ber Schwere mit fich bringt, wenn ihm tein Gigen= wille miderstrebt, am Körper herunter; fie erhebt fich nur und bann, wie am Draht gezogen - wenn Jemand ben Eintritt 10 begehrt, um die drei Kreuger Entrée in Empfang zu nehmen, und jugleich, falls nämlich ber Gintretende eine Militairperjon ift, fonft nicht, ben Sut abzugieben. Bor bem Belt, in immer neuen Bendungen die unerhörten Borguge ber Gemien beraus streichend, spatiert ber Markichreier auf und nieder, er ift wohl 25 beleibt, von furger, unterfetter Statur, und erstaunlich mitig. "Bier berein, meine Berren! vier Gams und ihre beutiche Caugamme, reine Natur; folche Bams feben Gie nirgends in ber Belt, als hier; es foftet nur einen Grojchen, und wen ber Groschen gereut, bem geb' ich zwei zurud; fo bin ich. Bensbarme geht vorüber, er faßt ibn bei'm Urm und zieht ibn herein; ber Lange nimmt ben Sut ab.) Solche Berren burfen nicht fo vorbeigeben, die muffen Alles feben, bann (mit einem überaus pfiffigen Blick, etwas leifer) feben fie Richts. bu uncontribuirter Lummel (es batte fich, mahrend er us ben Ruden gewandt, Giner bem Belt genähert und ichaute, von bem Langen wohl bemertt, boch durch feine Diene abgehalten, burch eine Rite binein), glaubit Du, daß hier Gulenipiegels Bilbergallerie ift, bag, wer unehrlich ift, Richts fieht? Immer berein, meine Berren! ber Ropf gablt einen Grofchen, wer so feinen Ropf hat, hat's umfonft." - 3ch trete hinein. Drinnen finde ich einen alten Mann; man darf fein Phyfiognomist fein, um barin ben Bater bes vor ber Thure placirten fleischernen Automaten zu erfennen. Er hat es glüdlich berausgebracht,

baß bie jungen, lebhaften Bemfen, wenn er fie auf ben Rucken nimmt, von felbit berunterspringen, und wiederholt dies Experiment unausgesett und regelmäßig, wie eine Uhr ihren Schlaa. -Um Mittwoch wurden unter Leitung eines hiefigen Turnlehrers von ein=und=vierzig Befellen ber Bader= und Schäfflermeifter s einige gumnaftische Sviele ausgeführt. Sviele biefer Art, wobei es, wie einft bei ben meiften Spielen ber Alten, auf Entwickelung förperlicher Kraft und Geschicklichkeit ankommt, haben in einer Beit, wie die unf'rige, wo fast immer nur geistige Rrafte fich an einander meffen, einen besonderen Reig, und mas bie ermähnten 10 betrifft, jo gludte ihre Ausführung jum Theil in lobenswerthem Schon ben Bug fab man gern: Muficanten in felt= famen, bauichigen Gewändern, wie Reprafentanten einer langit vergangenen, nie wiederkehrenden Beit, die Breisfahnen, glangend im golbenen Connenichein, und bann, gleichfalls in glerthum= 16 licher Tracht, Die Rampfer, fast lauter martige, ftammige Beftalten, ftrogend von Lebensluft und Lebensmuth. Buerft erfolgte ein Ringfampf, wobei es naturlich an possirlichen Scenen nicht gebrach; ben meiften Beifall fand ein handfester Backergeselle mit einem verwegenen, ichwarzen Bart, der, nicht zufrieden, 20 seinen Gegner zu überwinden, ihn jedes Mal verächtlich über Die Schultern ichlug und ibn, auf ben toniglichen Bavillon gu, ftolg und übermuthig einige Schritte vorwarts trug. Darauf ein Lanzenwerfen, ein Seben und Rollen gewichtiger Felsstücke, ein Bett- und Seillauf, und zum Schluß eine, bem Muge st gefällige Gruppirung fammtlicher Theilnehmer.

# Das Octoberfest. Deffentliche Sammlungen.

Donnerstag Abends wurde ein Feuerwerk abgebrannt. Es war ein schöner, stiller Abend, und eine unermestliche Menschen= menge, die man weniger sah, als, einem in der Ferne grollenden so Meere gleich, hörte, hatte sich versammelt. Der tiesblaue himmel, die über die weite Wiese ausgesäten slackernden Lichter, die Musik

- auch ohne Feuerwert batte das Alles entzuckt. Aber bas Teuerwert ichloß fich biefen Berrlichfeiten auf wurdige Beife an. Ein Fenerwert machte auf mich von jeher einen hochft eigenthümlichen Gindrud: bas Feuer, bies wilbe Glement, gleich s einem gegahmten Tiger unterhaltende Runfte machend, die ungeheuerste ber Raturfrafte, die Gifen verbreunt, Gelfen ichmilat. der von Allem Beichaffenen Richts widerstehen fann, in gierlichen Rädern, in abgemeffenen Kreisen, die ihr von Menichenhand vorgezeichnet find, dabinhupfend, als ob fie nach ber Beige bes 20 Tangmeiftere ein Mennett ausführte - bas wirft auf mich. wie Umfehr der Weltordnung, Wahnfinn der Natur. Sternengarben, ber Feuerbrunnen, Die Rateten, Die, fich oben in blaue, gelbe ober rothe Sterne verlierend, wie um die Bette in die Bobe ichoffen und, wenn fie's aut machten, beflaticht 26 wurden, gulett die impojante Fenerstadt - alles bieß mogte ben Simmel freilich eiferjüchtig machen: doch batte er an fich balten und fich mit feinen armfeligen Sternschnuppen nicht lächerlich machen follen; er ließ eine ober zwei fallen; die Lumperei nahm fich betrübt genug aus. - Um Freitag und Connabend murben so die die gange Woche hindurch fortgesetten Schiegen beendigt und die Preije vertheilt; am Conntag fand, das Geft abichließend, ein Nachrennen ftatt. Bahrend ber gangen Beit maren, Bibliothef und Müngkabinet ausgenommen, die fammtlichen miffenschaftlichen Sammlungen Des Staats, jo wie Die Gluptothef, fur Gin= 95 heimische und Fremde geöffnet, und wurden reichlich besucht. Ein furger Bang burch bieje bedeutenden Gaale bilbe ben Schluß meines diesmaligen Berichts.

In dem zoologischen Cabinet macht der Elephant die Honneurs; dies plumpe Ungeheuer, dies Thier der auf den so Ueberraschungseffect berechneten Misverhältnisse, steht hart am Gingang und erschreckt die Tamen, die sich den Repräsentanten thierischer Jutelligenz, allen Naturgeschichten zum Trop, artiger und anmuthiger gedacht. Mit mehr Vergnügen, d. h. mit weniger Debet, Weste IX.

Angft, verweilen fie bei feinem Nachbar, dem Elendthier, und wenn fie gulett zum Banther und Leoparden vordringen, fühlen fie fich ordentlich beimisch, es ist ihnen, als ob fie in guter Befellichaft werthgeschätte Freunde und Befaunte begrußten. Biel Spaß macht ihnen ein überaus gutmuthig und felbit= 5 zufrieden bor fich bingrinsendes Faulthier, welches in der Attitude eines Pfarrers, ber feine Gemeinde fegnet, ausgestopft ift. 3m Cabinet ber Bogel machen fie die überrafchende Bemerfung, daß es auch unter ben Banjen Ronnen giebt; bon diejem Cabinet trennen fie fich am fcmerften; ber Rolibri, bies Rind 10 bes Nectars, Diefer befiederte Edelftein, in dem, wie in einem Focus, Die Farbe fich in ihrer vollen Göttlichfeit offenbart, feffelt mit magischem Rauber jedes ichone ober nicht ichone Auge; er ift ber Magnet bes Drients, bem mohl feine Geele wider= fteht. Ginem Bater, ber feinem fleinen Cohn die Thiere zeigte, 15 folgte ich burch alle Sääle; er ging an allen, die er nicht auf feines Rachbars Dachrinne hatte antreffen konnen, ichnell und ichweigend vorüber, mogten die feltjamen Formen des Rindes Aufmerkjamkeit auch noch fo fehr reigen; aber wenn er ben Gper= ling, die gemeine Saustaube, die Spinne, ben Sund u. dgl. mehr so berausfand, nahm er den Knaben auf den Arm und blieb minutenlang fteben. Und nun gur Glyptothet. deutend tritt dem Beichauer ichon bas Gebäude jelbst entgegen; biefe edle Einfachheit, der es bennoch, mas jo felten ift, an Burde und Fulle nicht gebricht, ift fo gang geeignet, jeue Ruhe 25in der Secle hervorzurufen, deren fie bedarf, wenn fie gu mahr= haftem Benug große Gindrude in fich aufnehmen joll. Bewiß ift es ein selten wiederkehrendes Gefühl, was den Menschen ergreift, wenn er an einem hellen, frischen Morgen in diese edlen, harmonischen Cääle eintritt und nun zum ersten Dal vor ben 30 würdigften Repräsentanten höchster menschlicher Thatigteit aus allen Jahrhunderten fteht. Ich habe manchen Gintretenden beobachtet, ben bedächtigen Geschäftsmann und ben flüchtigen Studenten,

ben ernften Runftler und ben tandelnden Dilettanten; aber Alle waren itill, als ob fie in die Sallen großer Todten einträten, bie gestört werden fonnten burch phrasendrechselndes Geschwät; nur eine einzige Dame iprach etwas laut von carrarifchem 5 Marmor, body die flog ichnell, wie ein Epat, an mir vorüber, von Caal zu Caal. Gind es doch auch die großten Tobten. bie, wenn fie felbst ichweigen, Schweigen gebieten. In ben egnptifchen Caal, mit feinen ftarren, finftern Gotterbilbern, in benen Richts lebt, als die in schauerlicher Ginformigfeit ewig 10 wiederholte Idee des Todes, und die des Annitlers furchtsame Sand nicht einmal loszulojen magte von dem feffelnden Stein, wird man zuerst gewiesen; dann schreitet man burch alle Berioden griechischer und romifcher Runftbildung fort, bald hinan, bald hinunter, eine Bilgerreife in Rebel und Nacht, über 15 Berg und Thal, bis man zulett im Caal ber Reuern aulangt, und bor Thorwaldiens und Canovas Werten, gur Genug= thung für jo manche widerwärtige, entgegengesette Empfindung, mit Stol3 und Freude fühlt, daß unfere bettelhaft=armfelige Wegenwart boch nicht gang und gar bedeutungslos ift, daß fie 20 Bedeutung bat fur die Ruuft. Im Caal der Reuern ftand ein Mann, fopfichüttelnd, ben Musbrud bochfter Bermunderung im Beficht, por der Bufte Navoleons, "Mein Bott, wie ift das möglich!" flufterte er mir zu, als ich ihn fragend aufah. Sein Ausruf und feine Bermunderung flarten fich mir balb 26 ergöplich genug auf. Er hatte zwei Nummern im Katalog ver= wechselt, und glaubte, ftatt vor Spallas Rapoleon, vor Canovas Benus zu fteben.

2.

Din chen, Februar.

### Die Cholera.

Es ift eine betrübte Beit fur einen Correspondenten, wie für eine Stadt, wenn eine Krantheit Epoche macht. Bum Leben 5 ber Stadt gehört freilich auch bas Sterben, aber wenn ber Correspondent bedenkt, daß die Racht, die Jeber fennt, feiner Beichreibung bedarf und feine verdient, fondern nur die wenigen Sterne, die bin und wieder aus ihren Schatten und Bolfen bervorquellen, mit Ginem Bort, wenn ber Correivondent ein 10 Berg im Leibe hat, jo wird er nicht Berg genug haben, feine Lejer mit Jammern und Roth zu bewirthen. Diesem Umftand baben Gie mein langes Stillichweigen beigumeffen. Die Cholera ift ein Beltereigniß, fein Bunber alfo, daß fie auch für Dunchen ein Ereigniß mar. Die Cholera, und wieder die Cholera füllte 15 vom Tage ihres Ausbruchs an, wie Carge und Leichenader, fo auch Conversation und Zeitungen; eben die Cholera aber war es, womit wenigstens ich Ihre Blatter nicht aufteden wollte. Endlich ift, einer allerhöchsten Befanntmachung zufolge, die man feit acht Tagen an allen öffentlichen Blaten angeschlagen findet, so die Cholera felbst Todes verblichen. Da darf ich mir denn einen Rückblick auf die letten drei Monate und eine gedrängte und heitere Darftellung Diefes furgen, aber fur Munchen bedeutungs= vollen Beitraums erlauben.

Es läßt sich an der surchtbaren Geheimnisvollen wenig 2s rühmen, doch gereicht's ihr zur Ehre, daß sie sich nur verschleiert, nicht verstellt. Wag sie dem grübelnden Arzte immerhin ein Mysterium bleiben, und dem Einen ein verschmister Lustzgeist, dem Andern eine boshaste Wassernize, dem Dritten gar ein gestlügeltes Insect scheinen: sie ist nicht zu erkennen, aber 30 auch nicht zu verkennen, und weiß Niemand, was sie ist, so

weiß doch Jeder, wie er mit ihr daran ist. Dennoch, wie ber Mensch benn überhaupt ein Ungeheures, bas ihm mit Beifter= ichritten nabe tritt, jo lange von fich abwehren zu konnen glaubt, als er fich die Rectheit, es zu ignoriren, erhalt, dauerte es s geraume Zeit, bis wir Münchener - es ift natürlich nur vom größern Bublicum, Diefem immer ungläubigen Thomas, Die Rebe - und überwinden fonnten, fie als die wirkliche Frau Beheime= rathin von Cholera anguerkennen und als jolche in unfere Frembenlifte aufzunehmen. Bergebens beutete fie, ftols und 20 ichweigend, auf ihr Creditiv, den Kirchhof; wir fonnten ihr den Sieg nicht ftreitig machen, aber bie Ehre bes Siege fprachen wir der gewöhnlichen Brechruhr und einem Dutend anderer Uebel gu, als ob es, wie bei einem Turnier in alten Beiten, nur barauf angekommen mare, ben Stammbaum ber Fremben 15 gu verbächtigen, um fie ohne viel Feberlefens aus ben Schranken gu verweisen. Um Standhafteften beharrte auf ihrer porgefaßten Meinung meine alte Aufwarterin; fie wiederholte mir's bei jeder Belegenheit, befonders aber dann, wenn fie mich bei'm Bechfeln der Leibbinden ertappte, wie lächerlich fie all' die Borfichtis 20 maakregeln finde, die man gegen ein gar nicht borhandenes llebel anzuwenden furchtiam genug fei, und ben Grund, auf den fich ihre Ueberzeugung ftutte, tonnte freilich feine Logif erschüttern. "Ich lebe noch," jagte fie "und bin boch auch nicht von Gifen." - Wenn der Tod fich einmal recht breit zu Tisch fest, fo 25 wird's den Lebendigen schwül um's Herz. Ich mußte nichts Schöneres am Leben, als bag es ben Bebanten an's Sterben eigentlich gar nicht auftommen läßt. Wir fonnen leichter Alles, als unfer fleines, burftiges Ich wegbenten aus ber großen, un= endlichen Rette, und beschwören wir wirklich in irgend einer 30 Stunde die Erinnerung an die lette herauf, jo ichaudern wir nicht vor ihr gurud, wir genießen fie, wie Gis im Commer, jur Erfrifchung. Das ift aber gang anders in Beiten, mo bie Menichen nicht langiam erlöschen, wie Lichter in verschloffenen

Laternen, fondern wo fie unbeimlich schnell ausgeben, wie Lamven im Bugwind. Da glauben wir in jedem Sauch, der uns etwas rauh ober talt amveht, ben Grug bes Tobes gu fpuren, und eben, wenn die Pforten der Ewigkeit doppelt aufgeriffen find, fühlt Jeder, wie viel und wie Berthvolles er auf Erden gurud- 6 laffen mußte, mar' es auch nur ein in Thranenwaffer geftellter Blumenftrauß ber herrlichften Soffnungen. - 216 ich ben Todtenwagen - abicheuliche Raften - immer häufiger und fast bei jedem Bang burch die Strafen begegnete; als fie, wie auf ein Monitum der höchsten Postdirection in rascherm und 10 immer rafcherm Trott gefahren wurden; als das Leichenglöcklein mit feiner bellen, ichneidend-icharfen Stimme gar nicht mehr aufhörte, gleich einem hungrigen, unerfättlichen Raben, nach Futter zu ichreien - da erhielt in meinen Augen die geringste Erfaitung, ber fleinste Unfag zu einer Unterleibsbeschwerbe und 16 bergleichen lebeln, die man fonft faum zu den llebeln rechnet, Bedeutung, und jum erften Dale fühlte ich mich aufgelegt, burch die unfruchtbare Lecture von Sufelande Runft, das menfch= liche Leben zu verlängern, mein Leben zu verfürzen. gräßlichfte memento mori gaben Abends die vor ben Saufern 20 der Choleraarste ausgestechten Laternen, deren Glafer ber Ab= zeichnung wegen, blutroth gefarbt waren. Doch unmittelbar aus dem Leben felbit, aus jeglichem feiner vermorrenen Buftande, entwidelt fich ber Stein ber Beijen, ber nicht die Dinge, aber und verwandelt, und und unter den schwierigften Be= 25 dingungen die Existens Anfangs als Last erleichtern bilft, zulett als noch immer munichenswerthes But ichaten lehrt: bas ift die Gewohnheit. So gewöhnt man fich benn auch nach und nach an die Cholera. Ich fur meine Berfon beschwichtigte mich dadurch, daß ich fie, wenn ich eben die neuesten Rachrichten 20 aus Constantinopel las, im Stillen mit ber Best verglich, wo fie mir benn ordentlich, wie ein unschuldiges Rind, vortam, das Niemanden fonderliches Leid zufuge. — Ergreifend mar für

mich am Tage aller Seelen ein slüchtiger Besuch des Leichensacers. Die Polizei hatte mit Recht vor dem Aufenthalt bei den Gräbern, wegen der schlechten Luft, die sich dort entwickelte, gewarnt. Dennoch sand sich saft tein einziges Grab, wo ich nicht einen Araus, ein Gebet oder eine Thräne opsern sah; stieß mir doch eines auf, so dachte ich nicht: "das wird vergessen," ich dachte: "die sind schon Alle beisammen," und ging mit um so größerer Ruhe weiter. Dieß ist ein schönes Fest der katholischen Airche, aus einem tiesen Bedürfniß der Menschennatur hervorsogegangen; schwerlich würde irgend ein Protestant protestieren, wenn auch seine Kirche es adoptirte. Ueberhaupt sollte jede Kirche nicht sowohl Heilige creiven, als das Heilige sanctioniren.

Noth lehrt beten, fagt bas Sprichwort, und bie Cholera hat mahrend ihres letten Weldzugs zur Bermehrung der Gebet= 25 bucher ruhmlichft beigetragen, und fich in Baiern um diefen ichon fehr beliebten Literaturzweig unbestrittene Berdienfte er= Den mit der Befundheitspolizei der Stadt beauf= tragten Collegien muß das fie gewiß erhebende Beugniß gegeben werden, daß mehr als irgendwo Alles, mas in menfch= so lichen Kräften ftand, aufgeboten ward, um balbmöglichst wieder einen beffern Gefundheitszustand herbeizuführen. Um jo auf= fallender mar es mir, daß die wohlgemeinte und gewiß von ihm hinlänglich geprüfte Eingabe eines in den Ruheftand ver= fetten patriotischen Beamten völlig unberücksichtigt blieb. 25 Mann fclug in einer Eingabe an bas konigliche Ministerium vor, man mögte, der Luftreinigung wegen, von Beit zu Beit Die gange Garnifon, Tabat rauchend, durch die Stadt führen. Er wurde verlacht; nun, er wird an Columbus, an Samuel Sahnemann und den Erfinder der Dampfichifffahrt gedacht und so auch gelacht haben. Auffeben erregte eine fleine beftige Schrift: "Die Cholera ober Brechruhr, nach ihrer allopathischen und hydropathijchen Behandlung vergegenseitigt von Projeffor Dertel in Unsbach." "In diefem Schriftchen," jagt ber Berr Berfaffer, "habe ich bemiefen, mas mir Reiner mirb widerlegen fonnen: a) daß die herfommliche Arzeneicur mit all ihren Borbau= und Beilmitteln wider die Cholera feit 1830 im Bangen viel zu wenig geleiftet, und daber über die Salfte ber Rranten hingeopfert, ober boch bei ben Geretteten Rady = 5 frantheiten hinterlaffen bat, weil ihre Natur nicht völlig ausgereinigt worben war. b) Dag bagegen bie Baffercur als einziges und einfachites Borbau= und Beilmittel, überall, mo fie unvermischt, innerlich und äußerlich zugleich, angewandt wurde, im ersten und letten Stadium dieser Beltjeuche Bunder ge= 10than, und Sterbende, ja Scheintobte neu belebt und alle Nachfrantheiten verhütet bat." Wie man bernimmt, ift ber zweite Beweis nicht völlig fo gut geglücht, als ber erfte. Mus Unlag Diejer Schrift murbe ber Berr Profeffor Dertel von Seiten ber Regierung nach München regnirirt, um bier an is bagn geneigten Cholerafranten mit jeinem Universalmittel Bunder Bie fie ausgefallen find, weiß ich nicht; ich habe nur einmal in irgend einem Blatt eine von ihm erlaffene Befannt= machung gelesen, worin er es zur öffentlichen Kunde brachte. daß zwei aus der allopathischen in feine hydropathische Be= 20 handlung übergegangene Kraufe - geftorben feien. - Gine aus dem freiwilligen Berein homoopathischer Merzte hervorgegangene homovpathische Seilanstalt, worin auf Verlangen auch Cholerafrante aufgenommen wurden, joll fich, namentlich auch in Bezug auf Dieje, bereits als jegensreich ausgewiejen haben. 26 Bejonders lobenswerth ericheint es mir, daß fie fortlaufende getreue Berichte über ihr arztliches Birfen geben will. Der Braris gebührt am Ende boch in allen Dingen bas lette Wort. - Aus all Diejen Gingelheiten ermeifen Gie, daß Die Cholera hier, wie allenthalben, Diefelbe mar. 216 eine Gigenthumlichkeit 30 ihres Auftretens bei uns ist berauszuheben, daß fie weniger schonend mit ben höheren Ständen umging, wie wohl auberswo: Borne tann mit ihr zufrieden fein. Wie die Regierung in

bieser Periode ihre hohe Mission auf's Trefflichste zu erfüllen wußte, so verläuguete auch der Baier in dieser bedenklichen Periode seinen Character nicht: eine gedrückte Stimmung kam nicht auf; er begann nicht schon drei Tage vor der Krankheit zu sterben, er klammerte sich an's Leben, so lange es ging, und sog begierig den letzten Tropsen.

## Menagerie. Schäfflertang.

Mitten in der bedrohlichen Beit traf die Frau ban Afen 10 mit ihrer Menagerie bier ein, und ftellte hohe und höchfte Berrichaften ber Bufte ohne Schen ber Befahr ber Unftedung bloß. Sie (bie Menagerie) ift febeuswerth. Man trifft bort einen Leuen, der in London zwauzigmal Alexanders Triumph= wagen gezogen hat, und fich jest ein Bergnugen baraus macht, bas 16 Bublicum zu überzeugen, daß bes Lowen Rachen für ben Ropf des Menfchen einen völlig fichern Aufenthaltsort darbietet; ferner einen Gisbaren, ber mit bem Mann, ber ihn füttert, verliebte Ruffe mechfelt und Bucker aus feinem Munde nafcht; einen ichatbaren Waldteufel, der fich leider dem Trunk ergeben hat; 20 eine Löffelgans, die ben untern Löffel ihres Schnabels mit feltener Bereitwilligfeit zu einer Schlafbaube bergiebt, und während der Procedur göttlich dumm dreinschaut; eine Spaue, die die Menichen liebt, aber nicht - und barin ftectt die Tugend -- zum Freffen; philanthropifche Tiger, Bolfe, eine Bogichlange, 26 die fich liebtojen läßt, genng, Befellichaft, wie man fie nicht auf ber Strafe findet. Borguglich Abends, wo bei brillanter Beleuchtung offene Tafel gehalten wird, lohnt jich ein Blick in diejen Familienfreis der Dune.

Als heiteres Nachipiel ichließt sich an die Cholera der so Schäfflertauz. Die Schäfflergesellen durchziehen in rothen Fracks, schwarz-manchesternen Hosen, weißen Strümpsen und Schuhen, Guirlanden in den Händen, zwei Hanswürste und ein Musik-Chor au der Spige, die Stadt und führen vor den Wohnungen der Honoratioren, jowie vor Branhaujern und Beinschenken einen abentheuerlichen Tang auf. Dieß ift eine Bolfeluftbarteit, die nur jedes fiebente Jahr ftatt hat. Bor langen, langen Jahren, beißt es, als eine furchtbare Krantheit - man nannte mir die Beit - München verheerte und die 5 übriggebliebenen Lebendigen burch Angft und Entfepen fo fest in ihre Wohnungen gebannt hatte, wie die Todten in ihre Graber, magten es die Schäffler zuerft wieber, den unterbrochenen Reigen bes Lebens auf's Rene zu eröffnen. durchzogen tangend, mit luftiger Mufif, Die Straffen; das ent= 10 gundete in jedem Bergen die gurudgedrangten, fast erloidenen Flammen ber hoffnung und bes Lebensmuthes; Madchen und Franen traten ichuchtern an die Tenfter, Manner öffneten die verriegelten Thuren. Der ichone Tag gieht, wenn ich mir ihn lebhaft bente, in Glut und Farbenichmels an mir vorüber, als 18 ob ich damals jelbit Antheil gehabt hatte an der allgemeinen Auferstehung. Da wurde benn zum ewigen Andenten der jogenannte Schäfflertang gestiftet: alfo, wie Alles, mas heut' gu Tage Geft heißt, ein Bermächtniß alter Beit. Der Schäfflertaug ift ehemals wohl anders gewesen, frischer, heller, freudiger: 20 jest tangen vernünftige Leute mit ernsthaften Gesichtern, wie man auf dem Theater tangen fieht, nämlich für Geld: Sanswurft ift ein triftes, ja ichauerliches Gefpeuft, bas fich aus ber Bruft heraufgestohlen und Nichts, als fein altes, buntes Narren= fleid mitgebracht hat, das Ganze ein nachgemachtes Fener, 25 an dem man fich nicht erwärmen fann. Nun, dieg trifft nicht ben Münchener Schäfflertang allein; unfere Beit halt fich freilich für ben abgezogenen, reinen Spiritus aller Bergangenheiten, mir aber scheint fie eine eingemachte, faftlose Frucht, deren Fleisch nicht mehr schmackhaft ift, und beren Kern nicht mehr so treibt.

3.

München, Mai.

## Die Diterwoche. Das Geft bes St. Georgenordens.

Erlanben Gie mir, daß ich die Grippe, die fich gleich nach s der Cholera bei uns einstellte, überspringe und Gie vorzugeweise von den Festen und Luftbarkeiten, die uns die beiden lett= vergangenen Monate gebracht haben, unterhalte. In einen Bericht über die Cholera wollte ein Bericht über den Carneval nicht hineinvaffen; ich tann ihn aber leicht und, worauf es bei'm 10 Nachholen vor allen Dingen ankommt, furz nachholen. Der Diesjährige Carneval hatte vom Carneval wenig mehr, als ben Ramen; dieß ift zu einer Beit erflärlich, wo Tang und Spiel bem Tod im eigentlichsten Berftande fteuerpflichtig find. Dagegen hatten die Fasten vom Fasten bies Mal vielleicht mehr, als ben 18 Namen, obgleich die Rirche mit Dispenjationen von ihren ftrengen Regelu freigebiger und zuvorfommender war, wie fonft. Fastenzeit und noch mehr die Diterwoche, haben in München ihr eigenthumliches Gepräge. Während jener fieben Wochen ift der Besuch der Rirchen in hohem Grade erhebend und er-20 anidend, weil dann die Mufit, Die echte Briefterin der Religion, ihr beiliges Umt versieht, und es jedem Bergen fund thut, daß fic die Mittlerin ift zwischen Gott und ben Menschen. Charwoche - dieser unftijche Gedankenftrich auf der Runentafel des Jahrs - ladet am Grundonnerstag und ftillen 25 Freitag die Andacht und die Reugier zum Befuch der heiligen Graber ein. Geheimnifvolle Dammerung, nur am Altar helles, von roth gefärbten Lampen ausgehendes Licht, welches auf bas Bild bes bleichen Erlofers fallt und feine Bunden allein belenchtet, dumpfer, monotoner, bedrückter Befang; alles dieg verso mandelt die Neugier leicht in Andacht und die Andacht in Berknirichung. Run tommt ber warme, frische, sonnige Ditertag "Chrift ift erstanden!" Gin Bulsichlag feines Lebens burch= aucht die Welt; bas Grab hat jum erften Mal eine Ruckzahlung gemacht, das Berg gittert nicht länger vor einer Nacht, die feine ewige ift. Da schmudt fich jede Rirche mit Laub und Blumen; das Kreuz, das schwarze, melancholisch=duftere, wird s aufgebaut aus ungabligen Lichtern, jubelnd erbrauf't die Orgel, die Bofaune, die wunderbare, die halb fluftert und halb donnert, redet darein, wie eine Stimme von oben. Jest ichließt die Rirche einstweiten ben Reigen ihrer Feierlichkeiten; bas Leben tritt wieder in feine Rechte. Ginen llebergang von ernfter 10 firchlicher Beier gur profanen Luftbarfeit bilbet bas auf ben 24 ften April fallende Ritterfest des Ordens Et. Georgii; es beschwört die Schatten einer langit versunfenen Beit berauf und macht, infofern bier Diefelben Verfonen Die fast gespenftische, in Nebel zerronnene Bergangenheit und die flare, jeste Begen= 15 wart repräsentiren, einen eigenen Gindrud. Der Aufzug ber Ordensritter, Die Ericheinung des Monigs, als Grogmeifters, ift impofant und gieht die Buichauer in Daffe berbei. Die auf= zunehmenden Ritterichaftscandidaten erscheinen mit blogem Saupt, in weißen, feidenen Roden und braunen Schnurftiefeln; auf fie so folgen in blau-jammtenen Mänteln und weißen Aleidern, auf bem Saupt spanische Sute mit nickenden Gebern, Die Ritter. jammt dem Grofprior, endlich, im weichen Sermelinmantel, im Areise festlich coftumirter Hofbeamten und der Hatschiere mit ihren Partifanen, der Großmeister felbit. Der Bug verfügt fich in 26 der angegebenen Ordnung von der Residenz nach der Theatiner= firche; bier angefommen, leiften die Ritterichaftscanditaten ben Eid, daß fie an König und Baterland mit unverbrüchlicher Treue halten, Frauen und Baijen beichüten und an der un= beflecten Empfängnig ber Mutter Gottes nimmer zweifeln so wollen; bann werden fie mit den Jufignien der Rittermurde befleidet und fehren in die Refideng gurud, mo fie eine Ritter= tafel erwartet.

## Der Bodefeller. Branger. Der Schanfpieler Joft.

Mit bem 1 ften Mai ift, alter Gitte gemäß, ber Bod'sfeller wieder geöffnet und das Biel aller berer geworben, Die gerne trinfen, oder gerne beobachten. Der Bodsteller ift s ein altes, häßliches Bewölbe, bem ber frohliche Schmud frischer, gruner Tannengweige, mit benen man ihn besteckt bat, taum beffer fteht, als einer Matrone Die bunten, flatternden Bander, womit fie fich die Reize ber Jugend tofettirend gurudgufaufen fucht: im Sintergrunde, an einer Band, befindet fich ein 10 uraltes, mit ber Jahreszahl 1518 versehenes Basrelief, welches den Genins vorstellt, der im Keller vorzugsweise waltet, den Bod nämlich, der den Raufch vieler Leute trefflich immbolifirend, hinten und vorne ausichlägt, weil er ausgelaffen ift. In diejem Reller wird das Bier der Biere, der Bod, volle feche Bochen 16 hindurch geschenkt. Die Bereitung Dieses Biers ist ein Regal. es war das erfte, welches (nach der Tradition auf Befehl eines Bergogs, beffen Gemablin aus Cehnfucht nach Bier, bem in ihrem Baterland gewöhnlichen Getränk, bis zum Tobe er= frankte) in München gebraut ward, und hat - seltenes Gluck! 20 - im Laufe ber Jahrhunderte jo wenig an innerer Bute, als an Ruf, eingebugt. Bejonders Abende verlohnt fich ein Bang in den Bodifeller der Mübe; denn er ift auf angemeffene Beife, d. h. fparjam und fimpel, erleuchtet; die Gefellichaft ift aus allen Ingredienzien aufammengesett, und fo gablreich, daß 25 der Gingelne Muhe bat, jur Befriedigung feiner Bedürfniffe zu gelangen: Niemand ift, bürgerlich oder intellectuell, jo hoch gestellt, daß er fich nicht gerne auf ein halbes Stundchen in den tollen Wirbel mijchte, ohne barum, wie Tett, obenauf ichwimmen zu wollen. Dieje beitere Berichlingung aller Stände zu einem 30 Bangen zeichnet München und überhaupt Baiern vor jo manchen andern deutschen Städten und Staaten gar portheilhaft aus, hauptfächlich vor ben verknöcherten Sanjestädten, wo man alle

Bwijchenraume zwijchen Menichen nach Bollen und Linien abmißt. Der Bod wird nicht in den gewöhnlichen, sondern in wohlgeformten, pocalähnlichen Glajern, die beim Anftogen flingen und nicht blog flappern, und die ausschließlich in diefen fechs Bochen zum Borichein fommen, ausgeschenft; ein Sauptipag 5 (bon der Borgeit auf die Gegenwart vererbt, wie der Bocketeller und der Bock felbit) joll es dabei für die geringere Boltsclaffe fein, bon biefen Glafern die geleerten unbemerft als Trophaen einzufteden. Genug bom Bodefeller, bente ich, für Diejenigen, Die ihn nicht besuchen fonnen, und gewiß Die, Die ihn besucht haben. - Eine Bolfeluitbarkeit anderer Urt (leider muß man den Act, der Abichredungstheorie gunt Trop, jo nennen!) gehört Gottlob! nicht zu benjenigen, die ber Mai regelmäßig bringt. Es war die Ausstellung eines gum Tode verurtheilten, mit lebenslänglicher Rettenftrafe begnabigten 18 Ranbmörders am Branger. Das Berbeiftromen der Menge zu diefem furchtbarften aller Schaufviele beleidigt mich immer im Innerften, wo und unter welchen Berhaltniffen es mir auch entgegentrete; ich weiß nicht, ob ich mein Befühl für franthaft halten muß, aber ich febe in jener Schauftellung ber fittlichen 20 Maulnif ben eigentlichen Gnabeniton einer entarteten Natur. der fie völlig fnicht, und ich glaube, Die Juftig follte feine Strafe Dictiren, Die im Buichauer, wie im Berbrecher, nur bas Bestialische aufregen tann. Gie follte es um fo weniger thun, als nur das Beil, aber feine Geftung die Gefellichaft vor der 25 Mudfehr - jelbst vor ber gesehmäßigen - eines ausgestoßenen Mitgliedes völlig fichert, und als fich vielleicht Rerfer und Metten vergeffen laffen, boch gewiß fein Brauger.

Jedem Fremden, der Münden besuchte, hat sich wohl die Bemerkung aufgedrungen, daß es dieser Stadt, im Bergleich zu so so wander andern, ungleich weniger bedeutenden, noch immer an einem angemessenen Gasthof sehle. Dies Zurückbleiben der hießigen Speculanten hinter den wirklichen Bedürsnissen der sich

mehr und mehr ausbehnenden Stadt, in deren Mitte fie leben. ift in unfern Tagen feltsam genug, und hat ber Polizei gu einer Befanntmachung Unlag gegeben, worin fie bemjenigen, der fich zur Ginrichtung eines folden Gafthofs verstehen will, s und die dazu nöthige Summe nachweisen faun, die uneutgeltliche Ertheilung des Privilegiums verheißt; eine Maagregel, die un= itreitig in Sinficht ber Bequemlichfeit ber von allen Geiten auf Munchen zuströmenden Gremden an der Beit ift, und wohl ichwerlich erfolglos bleiben wird. - 3ch ipreche nicht gern vom 10 Theater, da heut' gu Tage das Bild des Lebens, wo möglich, noch farblofer und verwaschener ift, als bas Leben felbit. Mal aber muß ich eine Ausnahme machen. Ein wahrhaft bedeutender Rünftler, Jost aus Samburg, ber bis jest in bem Mange, wie er fie verdienen mögte, vielleicht noch feine 16 Unerfennung gefunden bat, ift bier für das Tach bes verftorbenen Beivermann engggirt und hat, nachdem er zuvor mehrere Bait= und Broberollen gegeben, neulich als Ludwig ber Gilfte im Stud gleichen Ramens von Delavigne bebütirt. womit er dies grauenhafteste Bespenst ber Beschichte, diesen boben-20 lojen Beuchler, der Gott, Die Welt und fich jelbft gu betrugen fucht, Diejen zusammengebrochenen, fast nur noch als Schatten umgehenden Ronig, der mit entjeglicher Ungit die hohle, ausgesogene Existeng, Die ihm Richts mehr zu bieten vermag, wie ein lettes Brett im Deean, umflammert, in die Ericheinung 25 rief, ja mit der er, mas mehr fagen will, und Delavignes neujranzösische Romantik vergessen machte, war erstaunlich, ver= ichaffte ihm auch ben allgemeinsten Beifall. Moge er fich in ber Liebe und Bunft des biefigen Bublicums befestigen, wie er fich in feiner Runft befestigt bat!

4.

München, October.

## Straug. Die Gefellichaft.

Beitern Abend gab Strauf auf flüchtiger Durchreise Concert und Ball im Dbeon. Die berbeiftromende Menge ftand s in feinem Berhältniffe mit bem Locale. Bezeichnend, aber feinesmeas erfreuend ber Contraft: Die Borftellung für Mogarts Dentmal - leere Bante, und bier - "Sturm auf Gigeth". Die befand ich mich in foldem Bedrange. Ungeftum trieb uns Die Flut auf die Gallerie, wo fich auch fonft bei ähnlichen 10 Belegenheiten (Strecks Unterhaltungen 2c.) Die beffere Beiell= ichaft findet. Seute ichienen Dieje Clemente mehr unten im Caale ju gabren : viele Lichter, haute volée, elegante Bestalten, aber auch grelle Contraite; meist hubiche Toiletten. Bie bem Einzelnen bei'm lieben Nachsten geht es auch den Städten: 13 München ichreit über Wiener Moden, gudt die Achsel über Stuttgart; Stuttgart macht die Nabe von Frankreich geltend und verfleinert München; jo gilt das Rappenjprichwort auch von den fajhinonableften Sauben, und bald bier, bald bort fallen wir biefem Fanatismus jum Dufer. Doch jest ju Straug, bem 20 verforverten Wien. Der Beifall war immer noch branfend, obwohl seither hiesige gelungene Copien den Reiz der Reuheit geschwächt haben. München ist boch ein wenig Wien, und wen überhaupt beraufchten nicht diese freudemogenden Rlange? Strang geberdete fich wieder, wie die pythische Briefterin auf dem Dreifuß; 26 muficalische Bichter zuchten dem armen Rapellmeifter durch alle Nächft feinen Ballraketen und Bilgern am Rhein (auch wieder "Walzer, über die man fich zu todt weinen könnte") überraschten die Contraste in seinem Botpourri. Die Bohrer, der Tenor, wirklich Männerstimme, und der befannte Discant so fangen ein Duett, von beiden Seiten midrig, gang fo mibrig,

als wenn mannliche Charactere weibisch, weibliche mannlich find; alfo die Moral wenigstens gut. Der Ball begann, auf einem Raume, nicht viel größer, als ein Brafentirteller, brebten jich Gold- und Gilberhaubchen, wie Mond und Sterne, in be-5 icheidenen Kreisen um ihre Are. Man ftieft fich im Saale umber, nirgende Conversation. Strauf mar die gange Poefie bes Balls; ionit jah ich überall nur Proja, nud war froh, zu entkommen. - Mich zog Halms Grifeldis in's Theater. Das Traueripiel murbe nicht ichlecht gegeben. Doch Gine Dafe in ben Steppen 20 bramatischer Literatur! Es thut wohl, einmal etwas Reues gu jeben, mas an bas Beffere, Alte erinnert - wurdige Sprache, Bahrheit im Contraft ber Charactere; ber weibliche - Treue, Geduld, Liebe mit ibrer unbegränzten Singebung, und nach biefer doch auch wieder mit dem edlen Stolze; ber mannliche 16 in feiner Kraft, aber auch in feinem llebermuthe, in feinem Egoismus, und endlich, damit die Frauen fich nicht überheben, in Ginebras Character die Bemerfung, daß nur bem weiblichen in feiner Abart gegeben ift, recht Tenfel gu fein, mit Schlangenlift höllische Bege zu erfinnen, die hier andererseits freilich etwas 20 peinigend werden und zulest jogar umvahricheinlich durch die fortgefette Seelenfolter ber armen Grifelbis. Die Dahn bat ein rührendes Mienensviel. Ich mogte ihr aber bas Studium ber Untite empfehlen: Die außere Rube, Schonheitstille ber Form bei'm inneriten mächtigen Orcan der Leidenschaft. 25 Sturm bes Schmerzes, wohl aber eine gewiffe Rube im Schmerze macht ihn ergreifend. Die guten Leute fpielen gu fehr Comodie; ich will Rinftler, feine Schauspieler. Bo bleiben auch claffifche Bahrheit und einjache Natur ber guten, alteren Schule? Eslair hat mit Recht Ruhe auf Lorbeern anzusprechen, und die Fries, so fo zu jagen ber Bögling Goethes, die ihre bramatifche Bahn unter feinen Mugen in Beimar eröffnete, wird weder gewürdigt, noch augemeffen beschäftigt. Mögte die mahre Duje bas ihr geweihte herrliche Saus auch immer bewohnen durfen! München 25 Sebbel, Werte IX.

verspricht und giebt jo viel jur Runft, daß man berechtigt ift, auch viel zu verlaugen, nicht nur Blang und bunten Schein, auch den echten, geistigen, tief innersten Rern, nicht nur die foitbare Muichel, auch die fostlichere Berle. Baiern bat Ricien= schritte gethan aus der Nacht der Beiten, und fein Weg - 5 mögen es vergangene Jahrhunderte mit ihren Todten verant= worten - jein Weg war der weitere. Lebhafter, als ber literairiiche, ift ber Ginn für Mufit. Doch bat auch Dieje Mufe jelbst in den ihr heimischen Salons meift nicht die Ehre des Fautenils, nur bas bescheidene Tabouret. Bas 3wed jein follte, 10ift Mittel, und die Borliebe fur jene Runft nur zu bauffa Manie, wie der literairische Tick in den Berliner Thees. aufgezogener Automat am Flügel scheint ebenso de rigueur im Salon, wie die singende Theemaschine. Doch haben sich im Begenjate auch Bereine gebildet, Die, Bellinis u. A. Flitterstaat 15 verschmähend, zur claffischen, ja jogar gur Rirchenmufit flüchten, und nicht felten, wenn ber Champagnerrausch bes Carnevals verflogen, ben Renner mit ichonen Früchten ernfter Studien Bas das geräuschvolle Leben der großen Belt überraichen. betrifft, jo bildet es ja überall ben gleichen Enclus: auch bier 20bestimmte Tage, an benen man empfängt; auch bier die geist= tödtenden Raputs mit ihrem Gahnen, ihrer Laft und Sige; auch hier herkommliche Balle und Diners bei Gefaudten und dem Abel, die ausnahmsweise eine glanzende Bariation befommen durch Tejte, bei welchen die Pringen des Saufes die Ereme der 25 Befellichaft versammeln. Die Soffeste geben ihren regelmäßigen Gang: Cammerballe und Soiballe, Academien, Concerte, Tafel. Die zweite Gejellichaft copirt zum Theil die haute volee, und hie und da vereinigen sich beide in einem der reichsten Banquier= häufer, mehr jum Glange, als jum Bergnugen und Comfort. so Das Aunftleben, wenn ich einige schöne Familientreife ausnehme, entfaltet feine Bejelligfeit im Bafthaufe, und ift für die Theilnehmer voll Reig und Schwung - ein fleines Rom. llebrigens

jind die geselligen Berhältniffe im jezigen Augenblicke noch ziemlich lose und ohne bestimmte Form: kaum daß die schöne Welt von Reisen, oder von der Villeggiatur aus dem nahen Gebirge heimkehrt. Der Tegernsee, dessen User mit Campagnen besiet sind, gleich den beliebten Seen Italiens und der Schweiz, hat einen glänzenden Herbst geseiert. Es war eine schöne Berecinigung in jenem Zauberkreise der Gebirge, die aber mehr das Gepräge eines Familiensesses trug, wo Kronen für Alpensrosen eingetauscht wurden. Judessen stranz der Kunst; u. a. erneuerte das kleine französische Theater, welches zuweilen den Landausenthalt der Königin-Wittwe belebt, seine Vorstellungen.

### Runft.

Dic vollendeten Giebelbilder ichmuden nun 15 Gluptothet, doch duntt mir die Gruppe etwas gedruckt. freudiger Ungeduld, wie man die Schwelle bes Baterhaufes überichreitet, ftieg ich die Stufen hinan, auf denen ich als Rind getraumt von Aspafia, Sofrates und Academie, und jo erichien ich mir beinahe gleich Abasverus, ein Bilger von Sahrtaufenden. 20 Mit warmem Danke fur Konig Ludwig und feine Bundergaben ging ich burch die Gaale, verfolgte andachtig bas Erbenwallen der himmlischen Grazie, von Phidiag' erhabener, fterngeborener Muje bis zu Prariteles' meerentstiegener, mit unsterblichem Reize begabter Göttin. Huch die Silengrazie ift reprafentirt 25 durch den barberinischen Fann - und wie! der Marmor lebt, des Schläfers halboffene Lippen athmen warmen Sauch. Bei ber Medusa Rondanini mogte man fnien bor ber Große der Alten: da ift feine Fragge, aber Todesgraus im Musbrude biefer rein geformten Buge - eine erftarrenbe 30 Echonheit. Roma, Uthene, zwei Bruftbilder; beide als Minerva, beide gleich gebildet, und bennoch jo fein und treffend im Begenfaße characterifirt, wie zwei in ben Bugen abnliche und

25\*

im Gemüthe gang verschiedene Awillingsschwestern: Rom Die jugendliche, keckgebietende, Ballas, die finnende, jungfräulich er= babene Göttin. - Es wimmelte von Ameifen am Jufe ber Beroen: im erften Bliebe die Runftler, ben Sut ichief auf bem Ropfe, ben Mantel funftgerecht gefaltet; bann die bebrillten s Blauftrumpfe, Die Rafe hoch, im Bertrauen auf Minerva, Die Batronin, und Cappho, die alteste und erfte aller blue stockings; dann endlich der große, theilweise elegante Saufe. Wie Schwalben in einem hehren Werke ber Architectur harmlos aus und ein ichwirren, zwitscherte es ringsum bei allen w Marmorgruppen; hier Bolfedialect, gu bem fich bie hochtonenben claffifchen Brofamen wunderlich reimten; bort ber Jargon ber Beiellichaft, ben man in ben olnmbiichen Salons mohl noch weniger zu reimen weiß. Im Sagle ber Reueren bluben liebliche Blumen auf versuntenen Grabern ber erhabenen Alten. 15 Man fühlt fich bier ichon mehr zu Saufe und bei feines Gleichen. Gerne fieht man Bindelmanns Bufte an Diefer Stelle ; Bandels Charitas vermißte ich dagegen. - Um heutigen Theresentage ift es lant und bunt genug in ber Stadt. Bei'm feierlichen Hochamte in der Frauenfirche wiegte ich mich fo 20 recht in Dieser Kirchenpoesie. Unter den Arcaden und im Schlofigarten wogte die ichone Belt auf und nieder. München hat hier gang die Physiognomie einer großen Stadt: fie ift ichon, in eleganter Toilette, ju Beiten mit großen Manieren und etwas diplomatischem Tid; babei ein gewisser fünftlerisch so genialer Blid, und boch auch wieder manche breite Buge breiter Wohlbehaglichkeit. Mit Bedauern muß ich bemerken, daß der tatholische Angenaufschlag, der so wesentlich zur Poefie der römischen Kirche gehört, hier nicht mehr so hervorstechend erscheint. Wie fommt es doch, daß er abnimmt? Ich liebe ihn, diefen so Madonnenblid, zumal an den Frauen geringerer Claffe, wo man ihn als gang natürlich und angeboren voransjegen darf. -Die Strömung rift und in den Annftverein, ben beutigen

Rendezvous der vornehmen Welt; doch jehlte auch nicht la province à Paris. Eine Landichaft von Bürkel sessellet, als Neuigkeit, die Kenner; serner das Innere eines spanischen Alosters, von Gaib: ein sonnenheller Kreuzgang, ein ganzes Leben, eine ganze Welt; stundenlang hätte ich mich in dies Bild versenken mögen. Es sind doch hier an der ranhen Isar allein in der Kunst schon viele dichterische Elemente! — Abends gab man im beleuchteten Hause eine Neuigkeit — Preciosa. Der Mond, der sich so schon was den Ende bei der Erkennungsssene die Taschentücher zum Borschein kannen, wie weiland in einem Afflandschen Stücke.

5.

München, November.

# Reue Bauten im englifden Garten.

15

Der englische Garten, gewiß eine der schönften und großs artigsten Anlagen der Art, entbehrte bei der üppigsten, schönsten Begetation und reichen Basserrathien dennoch des Schmuckes plastischer und architectonischer Monumente.

11m ihm diese zu gewähren, ließ der kunstsinnige König Ludwig den mit lithochromischen Zierden geschmückten jonischen Monopteros erbauen, in welchem nun auch eine Art von runder Stela, theils aus weißem, theils aus sarbigem polirten Marmor, aufgestellt worden ist, welche durch passende Inschristen den 25 Zweck des Tempels anzeigt. Die hohen Verdienste der beiden letten Regenten Baierus um die Anlage und Verschönerung diese herrlichen Gartens sollen dadurch der Mitwelt beurkundet und der Nachwelt ausbewahrt werden. Folgende Inschrift, von dem erhabenen Erbauer dieses Tempels angegeben, lies't man 30 aus dem obern Absalve seiner Stela:

Dem Gründer Diefes Gartens gegen Ende des XVIII Jahrhunderts Churfürften Rarl Theodor ուսե

beffen Erweiterer und Berichonerer im Unfange bes XIX Könia Maximilian I errichtete biefes Dentmal im Jahre MDCCCXXXVI Könia Ludwig I.

Es ward diejem Tempel die lette Bollendung gegeben.

Etwas rudwarts ftand ein runder, ebenfalls tempelartiger, höchst unförmlicher Ban aus Holz, welcher jeit Jahren nur durch beständige Reparaturen por dem Einsturg gesichert werden konnte. Diefer Bau mard im vergangenen Commer nun bemolirt, und 15 an feiner Stelle lieg ber Ronig einen jener ichonen, halbrunden Ruhesite oder Eredern errichten, von welchen wir in den Ruinen bes Alterthums und namentlich in Pompeji Ueberbleibsel jehen. Dieje Exedra, gang aus Salzburger Marmor, erhebt fich auf brei Stufen in halbfreisformiger Beftalt von etwa breigig Guß 20 im Durchmeffer, und ift an beiden vordern Enden mit ge= flügelten Löwenfüßen geichmückt. Auf ber inneren Seite ber Rücklehne fteht folgende, ebenfalls von dem erhabenen Erbauer verfaßte Inichrift:

hier, wo ihr mallet, da mar jonit Bald und ein Gumpf. 25 Da der Blat Diejes neuen Dentmals, unter hoben Aborn= und Eschenbäumen auf einer grünbergiten Landsvite zwischen zwei fliegenden Waffern, fehr ichon und paglich gewählt und die Dimenfion hinreichend groß ift, fo muß daffelbe als eine ebenjo zweckmäßige, als verschönernbe Bugabe betrachtet werben, so welche dem englischen Garten und feinen Besuchern durch die Großmuth Er. Majeftat bes Konigs gemahrt worden ift.

5

10

6.

Dinnden, Gebruar.

## Carneval. Gin großes Gpos. Binatothet.

Der Carneval ift nun bald wieber vorüber, und wir s werden mit leichtem Ginn bon ihm fcheiden konnen. Er ift nicht mehr ber helle, farbige Bajaggo, ber von Thorheit und Lebensluft überquillt und Gaffen und Martte mit feinem Berauich erfüllt, der bem Menichen bie Brillen und Sorgen, Die er jo ungerne fahren läßt, abjagt und fie, wie gehettes Bild, so vor fich her treibt, um fich über fie luftig gu machen und fie auszuweiden, ftatt fie, wie es ber Menich wohl zuweilen macht, jum Andenken fur emige Beiten auszuftopfen. Er ift ein fümmerlicher alter Mann, ber von einem Glas feurigen Beins und von dem Gedanken an eine ausgelaffene Bergangenheit 28 erhitt, einmal wieder einen Tang magt, fich aber leider gleich das Bein berrenkt und mit fauerfugem Geficht in feinen Groß= vaterftuhl zurudtaumelt. Man fieht wenig Masten, die beiden Dastenballe, die bis jest im Theater ftattfanden, maren nicht stark besucht, auch die Maskeraden im Frohsinn u. f. w. ent= so behrten des eigentlichen belebenden Buljes, ber bei Bergnugungen Diefer Art burchaus im Rusammenströmen ber Menge liegt, und es läßt fich nicht erwarten, daß die Nahe des Afchermittwoche, von dem wir ohnehin nur noch um einen Sahnenschritt entfernt find, ein Tobte erwedenbes Bunber verrichten wird. 25 vorigen Jahr, als die Cholera ihren dunkeln Weg durch unfere Mitte nahm, tonnte bieg nicht anders fein: wer an's Sterben denten muß, hat feine Beit jum Leben, jest aber darf man es eher auffallend finden. Ich tann es nicht ohne Wehmuth bemerten, wie fich aus bem Rreife bes modernen Lebens jo nach so und nach ein ergögliches Element nach dem andern verliert, fo baß fich unfere Entel am Ende über Alles, mas Geft heißt, aus Büchern werben unterrichten muffen. Dieg ift freilich hochft natürlich; ber Mensch ift ein benkender Thor, ber, wenn er ein Kartenhans bauen will, fich vorher immer nach einem foliben Grund, etwa einen Feljen, umfieht, und ber jeder Freude ben Eintritt in feine Burg verweigert, wenn fie feinen Reisepaß 5aufzeigen, fich über bas Woher und Bobin nicht gehörig legitimiren fann. Es fann beutzutage eben fo menig noch frische Masteraden, Bogelichießen u. dal. geben, als olympische Spiele ober Gladiatorenfampje; jene Blumen vertrodnen, weil ihre Burgel verdorrt ift, wir fteben gu bem Mittelalter in 10feinem Berhältniß mehr, wir muffen neue Brunnen graben, wenn wir trinken wollen. Die Frangojen waren bon einem gesunden Befühl geleitet, als fie zugleich mit ber neufrankischen Republit einen halben Ralender voll neufräntischer Tefte ftifteten; es mögte nicht überfluffig fein, für die Erfindung neuer, den 18-Tendengen und Bedürfniffen der Gegenwart entsprechender nationaler oder, wenn man will, fosmopolitischer Luftbarfeiten Pramien auszuseten. Sold ein Bramienfober ift ichon nothig. wenn aus ber Sache Etwas merben foll. Merfurs Beutel ver= tritt ichon lange ben faitalischen Quell. Wir fonnten 3. B. 20die Erfindung ber Bechiel, ber Gensbarmerie ic. feiern; auch die Geburtsftunden der Dampfmafchinen und Gifenbahnen gaben, mit Jean Paul gu reben, gute Ginschnitte in ben Baum bes Jahrs, und ein Sumorift, dem es an einiger Ginficht in das Wejen der Nationalöconomie nicht fehlte, würde gewiß, wenn 28 er diese 3dee mit Barme ausbrütete, ju lucrativem Rejultate gelangen. Denn wir Menichen feben auf unfern Bilgerfahrten eben fo jehr auf die Birthshäufer, die wir untermeas antreffen, als auf das Biel, das wir erreichen jollen, und wenn wir uns bis jest für die Nüklichkeitsprincipien noch nicht so eigentlich begeistern konnten, jo lag dieß barin, baß fie noch gu wenig mit unjerm Umufement in unmittelbare Berbindung gebracht find.

Statt eines lebhaften Carnevals brachte uns biefer Binter öffentliche Borlesungen eines epischen Bedichts, Die im Obeon gehalten murben und merben. Die Ankundigung biefer Borlefungen, die ber Berfaffer, ein Berr St., im Januar in ber 5 Stadt berumichictte, und die bier bas allgemeinfte Auffeben erregte, gehört zu ben größten Absurditäten, die mir jemals 3ch theile Einiges daraus mit. "Der Unter= zeichnete - beginnt Berr St. - giebt fich die Ehre, dem hoben und gebildeten Bublicum der Saupt- und Refidengitadt 10 München anzuzeigen, daß er im Berlauf Diefes Monats fein großes episches Werf "Die Ottoniade, ober bas Lied von ber Thronbesteigung Griechenlands burch ben Bittelsbach=Schenrischen Bringen Otto I. eine Inrifde bidactifche Epopoe, bas Selbenthum bes achtzehnten Sahrhunderts barftellend", fiebzehn Ge= 16 fange in neun bis elf Borlefungen wegen bes allgemeinen Intereffes, öffentlich, ju feinem Bortheil, nach bem Manufcript lefen werbe." Run folgt eine Nebersicht bes Inhalts, ein tollesmixtum compositum. Dann heißt es wortlich weiter: "Aus dem vorstehenden Blan ift zu erseben, daß das Werf die gange 20 claffifche Bilbung unfers und bes vorigen Sahrhunderts umfaffe und jedes wichtige Intereffe des menichlichen Geiftes abhandle: die Recenfion hat es durchgehende rühmlich bestanden. Go ungebeuer und ichwierig auch bas Unternehmen war, glaubt bennoch der Berfaffer volltommen Genuge geleiftet, und den Ginwurf, 95 als fei unfere Beit feines Epos fabig, mit dem gludlichften Erfolge widerlegt zu haben, indem er feinem Baterlande und ber beutschen Literatur ein Wert lieferte, beffen wir bisber ent= behrten, nämlich ein großes Nationalepos, welches an Inhalt und Form burchaus originell vielleicht mit ben besten Muftern so der Alten dürfte gemeffen werden." Sierauf ein Berzeichniß ber "handelnden und ehrenvoll erwähnten" Berjonen, bann -Breise ber Blate. 3ch mar in einer der erften dieser Bor= lesungen anwesend und fand in bem großen Caal bes Dbeonshöchstens zwanzig Zuhörer, denen der bescheidene Dichter seine miserablen Hexameter und Pentameter (in diesem Bersmaß ist das Epos geschrieben) mit dünner Stimme vortrug. Was unser Theater betrifft, so sehen wir wenig Novitäten, wenn ich die neuen brillanten Decorationen ausnehme, mit denen der "Oberon", so den wir jest eben deswegen häusig sehen, vor Kurzem aussessitätet wurde.

In der Binatothet ift feit einiger Beit die Ginrichtung getroffen morben, daß die Befuchenden nach Reigung und Belieben in einzelnen Gaalen verweilen fonnen, ohne, wie es Un= 10 jangs geichah, von den Auffehern burch Anforderungen gur Gile im Benuß gestort zu merben. Dieß ift außerft löblich; fruber wurden die Kunitireunde nur in beionderen Abtheilungen bineingelaffen, benen dann allerdings tein ju langer Aufenthalt ge= stattet werben founte, damit nicht die fpater Eingetroffenen, die 16 ungeduldig auf die Erlaubniß jum Eintritt barrten, ju furg tommen mögten: jest fann Jeber fogleich eintreten. Auch von ben Fresten, Die in der die eigentliche Gemaldegallerie von der einen Geite einschließenden Salle ausgeführt werden, ift jest ichon Giniges zu feben: es find Darftellungen aus ber Beichichte -o ber Rünftler, welche bedeutende Buncte des inneren und außeren Lebens berfelben ausdrudent, bem Bebaude gur murbigften und angemeffenften Bierde gereichen. Ginen umftandlicheren Bericht hierüber verspare ich mir jedoch billig bis auf die Beit, mo bas Bange ansgeführt fein wird.

München, April.

# Gine Comnambule. Eflair als Ballenftein.

7.

Ich hatte dies Mal die Hoffnung, Ihnen einen recht interessauten Artifel schieden zu können, indem in unserer Mitte so

plöglich eine Comnambule erichien; leiber aber loi'te fich die Cache in einen gang gemeinen Betrug auf. In einem hiefigen Gafthof traf in Gesellichaft mehrerer Manner, von denen ber Gine fich ihren Berlobten nannte, eine noch junge Dame ein. 5 angeblich nur auf ber Durchreife begriffen, wunte jedoch gleich ju Unfang allerlei Theilnahme erregende Gerüchte, daß fie nämlich eine Somnambule fei, daß fie von ihrer Arantheit nie= male hergestellt werben fonne, daß ihr Berlobter mit ihr im geistigen Rapport ftehe, daß fie in fehr brudenden außern Ber-10 haltniffen lebe u. bal. m., im Bublicum zu verbreiten. Cobald fie auf folche Beife die öffentliche Aufmertfamteit auf fich gezogen hatte, erfrantte ber Berlobte; bie arme Somnambule fühlte, wie fie jagte, eine Beit lang alle Schmerzen mit, bie er erbulden mußte, und erfrantte bann felbit. Gie follte nun in 18 das allgemeine Krankenhaus gebracht werden; als man ihr aber eröffnete, daß ihr Berlobter gurudbleiben muffe, murbe fie von den furchtbariten Bruftframpfen befallen. Bei einem biefer Unfälle marfen fich ihre brei maunlichen Begleiter auf ihren Rörper, um ihn nur im Bette gurudguhalten; Dieg gelang ihnen 20 jedoch nicht, fie ward, des Gegendruckes der drei Manner un= geachtet, zum Entfeten der Umitebenden, von dem Krampf bei= nabe vier Schul, boch über bas Bett emporgeworfen, und fant dann röchelnd und athem= ja fast leblos wieder auf ihr Lager zurud. Darauf ward fie mit ihrem "Geiftesverwandten" gu= us gleich in's Krankenhaus abgeführt und ber Behandlung und genauen Beobachtung ber angesehensten Merzte übergeben, und hier ergab fich ichon in wenigen Tagen, daß, woran bis bahin wohl jo wenig Arzt als Nichtarzt gedacht haben mogten, Alles nichtswürdige Verftellung gewesen fei. Die Dame fuchte, als fie fich so entlarvt fah, durch's Genfter aus dem Arantenhause gu ent= tommen, mas ihr miglang; Die Subscription auf bas von einem ihrer Gefellichafter, bem "Literaten Dt. Boltert," angefündigte und mit Ungebuld erwartete Bertchen: "Die Comnambule ober die Berwandtschaft der Seelen", wurde eingestellt, und wir ers
fuhren, daß wir einer verschmitten Schauspielerin, die vermuthslich von den Brettern herunter nicht so viel Illusion verbreiten
kann, wie sie dies Mal im wirklichen Leben zu verbreiten wußte,
unser Mitleid geschenkt haben. Dieß ist in aller Kürze das s
Factum, das ich Ihnen nicht vorenthalten zu dürsen glaubte,
weil es bedeutendes Aussehn erregt hat und Gegenstand öffents
licher Besprechung geworden ist.

Unfer Theater murbe mit ber Borftellung bes Otto von Bittelsbach, worin ein Berr Schont als Otto auftrat, bis Ditern 10 geichloffen. Es brachte uns in ber letten Beit ungewöhnliche Genüffe. Eglair, im Begriff eine Runftreife angutreten, trat viermal hinter einander auf: im Ballenftein, im bentichen Sausvater, in den Jagern und im Nathan. Geine großen Leistungen jind längit allgemein anerkannt; es fann eigentlich nur bavon 18 die Rede fein, ob und in wie fern er noch immer ber Alte ift; und was dieg betrifft, jo liegt es mohl Jedem nah, Ballen= fteine Worte "Ich fühle mich benfelben, ber ich mar", auf ben greifen Künftler, der fie aussprach, zu beziehen. Die physische Mraft Diefes Mannes ift in der That faft jo jelten, wie fein 20 Talent, und erregt Erstaunen, wie letteres Bewunderung, 3ch habe ihn nur im Balleuftein und im Rathan feben tonnen. Borgnalich im Ballenftein ichien er mir die ichwere Aufgabe. Die der Dichter bem Mimen gestellt bat, auf's Gludlichfte gu lojen. Der Dichter macht bier die großten Unforderungen; ber 25 Character icheint jo unbestimmt gezeichnet, bag ben Schauspieler nur zu leicht der Glaube beschleichen mag, er habe freie Sand ju einer eigenthumlichen Schopfung; wird aber eine ber feinen Linien, Die ihn umichreiben, überichritten, fo entsteht ein gehalt= und haltungslojes Nebenbild. Schwierig ift es überhaupt ichon, so einen Selben, der Richts thut, joudern im ichroffften Gegenfat alles Sandelus immermahrend über bas, mas er thun tonnte oder mögte, raifonnirt, als Individualität herauszustellen,

die scharf umrissen und in sich bedingt dasteht, die nicht in die gemeine Unbedingtheit der rein vom Zusall abhängigen großen Masse zerschmilzt. Noch schwieriger ist es, der Individualität Wallensteins, der das einzige Mal, wo er activ versährt, sast wie eine Schachsigur gezogen wird, die tragsiche Würde zu ershalten; wie manchen "Friedländer" haben wir uns gefallen lassen müssen, an dem sich das Schicksal, als es seine Windebilds gegen ihn abschooß, im eigentlichsten Verstande blamirte.

# Chlair. Das Schanfpielhaus. Die Zeitschrift von Philipps 10

Dieje Schwierigfeiten wird ber Runftler nur beseitigen, wenn er es anichaulich macht, daß die dunklen Borjage und halben Entichluffe Wallenfteins aus feinem Fanatismus und aus dem sonderbaren Busammentreffen der Umftande bervorgeben, 18 fein Schwanken und Zaudern dagegen aus feiner reinen Menichlichfeit, und die nachite Urfache feines Untergangs. fein Berhaltniß zu Octavio, aus beiden gugleich. Dadurch wird feine Unentschloffenheit geadelt, feine Zweifel werden in höherem Ginn zu Thaten, die Liebe zwischen Max und Thefla so hort auf, bloge Episode ju fein und erhalt Bedeutung fur bie Grundidee der Tragodie, und das Bange geht als ein er= ichütternder Commentar des geheimnigvollen Borts: "Berflucht, wer mit bem Teufel spielt!" an ber Geele vorüber. Aus Diejem Bejichtspunct hat Eflair ben Ballenftein aufgefaßt. -25 Nathan der Beije erhält fich ichon ein halbes Jahrhundert auf dem Repertoire; ich fann mich aber beffennngeachtet nicht über= zeugen, daß er ein Theaterstück ift. Es ift durchans nur ber nackte Verstand, der fühl durch den Nathan hindurchgeht; Alles wird aufgehellt, erflärt, und am Ende wird uns bei diesem Licht 30 boch Richts beutlich, als bag es - nicht andreicht; feine Spur jener Alles umfaffenden, höchsten Bernunft, die das echte Kunft=

werf so wunderbar ansstüllt, und die, obgleich in ihren Fügungen hier nicht weniger unbegreislich, wie im Weltall, den Menschen schon dadurch, daß er ihr Dasein und Virten ahnt, im Innersten beschwichtigt. Daß übrigens diese großartige Gedankenschlacht einen unverlierbaren, eigenthümlichen Werth hat, der von dem e poetischen nicht abhängt, versieht sich von selbst. Ich kann mich daher auch nicht sreuen, wenn ein bedeutender Künstler den Nathan zu einer seiner Lieblingsrollen macht, obwohl ich die Kunst, die er ausbietet, um da, wo das Vortressschlach außerhalb des Kreises liegt, das Wögliche zu erreichen, zu schähen weiß. 10 Eßlair, als Nathan, wird in meiner Erinnerung gewiß lange als ein maximum sortleben; er ließ sich feinen Moment, der wirklich Darstellung zuläßt, entgeben.

3d tomme bon ber Buhne auf bas Schaufpielhaus, welches jest, was fein Meußeres betrifft, eine Menderung erleidet. werden nämlich an den Banden beijelben enkauftische Malereien angebracht. Db bieje bem Sauje, bas in einfachseblem Styl erbant ift, neben ben reinen Gaulen bes marmornen Bortals zur Bierde gereichen werben, dürfte fraglich fein; doch wird es von nun an wohl mit dem nenen Bojtgebaude, das mit ahn= 20 lichen Malereien geschmückt ist, mehr harmoniren, wie bisher, und jo dürfte der Mar=Jojephs=Blat durch die Menderung auf jeden Fall gewinnen. Das untere Frontispice wird eine bisber noch fehlende Uhr mit einem gur Rachtzeit zu beleuchtenden Bifferblatt erhalten. - Die Berrn Dr. Philipps, Brofeffor ber 25 Riechte an der hiefigen Universität, und Dr. B. Gorres geben eine neue historijch-politische Zeitschrift heraus, die, wie es in der Anfündigung beißt, die lleberzeugungen des fatholischen Deutschlands im Gebiet der Beschichte und des Rechts vertreten, und als ein geistiger Mittelpunct alle Gleichgesinnten zur Bertheidigung ber so firchlichen und politischen Ordnung vereinigen joll. Die Un= fündigung wirft zugleich einige wunderliche Seitenblicke auf ben Gebrauch und die Macht ber periodischen Breffe, die über die

Tendeng des Blattes Manches errathen laffen, die ich jedoch nicht interpretiren will. Auf jeden Fall wird dieje Erscheinung auch dem Protestanten nicht unwilltommen fein; Die neuesten Greigniffe haben uns ben factischen Beweis geliefert, daß ber beilige Stuhl 5 feine verjährte Protestation von 1648 endlich verfolgen fonnen und zu muffen glaubt, und es ift auf beiben Geiten ein Gewinn, wenn jede Parthei fich grundlich und unverholen ausipricht. Daß fich unter den Mitarbeitern ber Berfaffer bes Athanafius befindet, bedarf nicht ber Bemerkung. - Heber Dic 10 in der Pinatothet befindlichen Gemalde ift jest der von den Runftfreunden fo jehnlich erwartete Ratalog erichienen, welcher es bemjenigen, der in der Runftgeschichte feine bis in's Gingelne gehenden Kenntniffe besitt, möglich macht, diese reiche Gallerie mit größerem Rugen, wie bisher ber Fall war, zu besuchen. 15 Es wird Ihnen vielleicht nicht unlieb fein, wenn ich einen furgen Durchflug burch die Pinafothet jum Gegenstand meines. nächsten Berichtes mache.

11.

Zweite Hamburger Zeit.

1839.

## Gemalbe bon Dunden.

1839.

I.

- Gie munichen bon mir ein Gemalbe bes Dinnchner 5 Lebens und Treibens. Es ift leicht, Ihrem Bunfche ju ent= iprechen, wenn ich mir erlauben barf, basjenige, mas vereinzelt und abgetreunt für fich bafteht, in partiellen, loder ober gar nicht mit einander verbundenen Bilbern barguftellen. Es murbe mir jedoch ichwer fallen, an jeder ber vielfachen, fich bem Beobachter 10 entgegen brangenden Ericheinungen ben organischen Bunct, aus bem fie bervor wachf't, ober ben Saben, ber fie alle verfnüpft, mit Bestimmtheit und Sicherheit nachzuweisen. Ich fann bem Gemälde eine Reinheit nicht geben, welche dem Gegenstande felbit mangelt; es fehlt Munchen an einer Grundformel, auf 15 bie man die meiften großen Städte Deutschlande gurudzuführen vermag, und grade bierin liegt feine Gigenthumlichkeit. munderlichften und verschiedenartigften Elemente, folche, die fich gegenseitig auszuschließen, sich unmöglich zu machen icheinen, mijden fich ober burchfreugen fich vielmehr in biefer Stadt. 20 Der ftrenge Ratholizismus, der nicht allein unfer bomben= ichleuderndes Jahrhundert, der die Beit felbft in ihrem innerften Princip verneint, und der vor bem erften Gedanten, wie vor bem Celbitmord, gurudichaubert, blidt uns aus allen Eden an: er blidt uns au, nicht als hohläugiges, fich aus dem Grabe 25 hervorstehlendes Befpenft, fondern mohlbeleibt und gablebig, mit ber eifernen Gefundheit eines Großvaters, ber feine rothen 26\*

Entel nicht bloß zu wiegen sondern auch noch zu bestatten Miene macht. Dennoch hat neben Diesem Ratholizismus fich ein obes Protestantenthum, ber Tod in umgefehrter, häßlicher Geftalt zu entfalten gewußt, ein Protestantenthum, bas bie Mufit geächtet, das Phantafie und Empfindung zum Sunger= 5 tobe verdammt und die Religion zum faft= und fraftlofen Bumpernitel, der die nüchternfte, aller Begeisterung unfähige rationelle Theologie für den Hausbedarf backt, berabgefett bat. Wie aber jener Ratholigismus einen verlorenen Cohn gahlt, ber trot feiner Rechtgläubigkeit den beiligen Bater für ein über= 10 flüffiges Uebel halt, fo hat auch bies Protestantenthum in feiner glafernen Durchfichtigfeit ben buntelfarbigiten Bietismus aus feinem Schoof geboren; es giebt geiftliche Bufammentunfte für junge Damen, wo fie Erbauung und in der Regel auch einen Mann finden. Tractatchen werden verbreitet und verichlungen, 15 Richtwege zum Simmel aufgespurt und mit Begierde und Stolg eingeschlagen. Aehnliche Gegenfätze treffen wir, um einstweilen, wie es fich fur bie Ginleitung ichickt, Die politischen Beziehungen unberührt liegen zu laffen, in der Runft, die zwischen antiker Gemeffenheit und romantischer Ineinanderwirrung aller stofflichen 20 und formellen Grangen bin und ber schwantt. Freilich läßt fich fragen: Wo treffen wir fie nicht, Diefe Begenfate? Gie find tief bedingt in uni'rer Beit, die frank und nachtwandelnd, Dinge thut, die fie nicht thun will, Soben erflimmt, von denen fie bei'm Erwachen herabsturgen muß; die aus Bergangenheit und 25 Butunft ihre Fieberphantaficen spinnt und vielleicht eben in ihren wildesten Abirrungen die meifte Aufmerksamkeit verdient. Doch ift es entschieden, daß fie nirgends jo grell hervortreten, wie in München, und dieß ift der Grund, weshalb fast feinem Urtheil, das jemals über dieje, das Urtheil herausjordernde und so nedende Stadt ansgesprochen murde, Die relative Bahrheit beitritten werben fann.

H.

Es fehlt München unendlich viel, was andere Städte reizend und intereffant macht; bennoch wird fich ein Jeder, der bort langere Beit lebte, feines Aufenthalts in Munchen mit 5 Beranugen erinnern und gern einmal dahin gurudfehren. Diek tommt zum Theil von ber örtlichen Lage, Die, obgleich an fich tabl und matt, nach allen Geiten bin die anziehenbiten Ausflüge gestattet. Wie schnell fann man in Wien, in bem gott= lichen Salzburg fein? Die Inroler Alben minten berführerisch 10 und drängend herüber; auf dem Wege zu ihnen trifft man die ichonften Landfeen; Italien felbft ift nah'. Es ift aber bem Menfthen mehr um ben Schluffel zum Baradieje, als um bas Baradies felbit zu thun, und, Giner ber weiß, bu tannit bie herrliche Reise morgen erleben, wenn bu nicht bis übermorgen 15 warten willft, hat in Diefer blogen Möglichkeit einen fehr reellen Benug. Auch ift bie Umgebung von München nicht gang fo ichlecht, als man fie fich gewöhnlich benkt. Es giebt an ber Biar hinauf manche liebliche Barthie; Reuberghaufen, Die Menterichmeig und bor allem bas malbbefranzte Großheije = 20 lobe find fehr angenehme Buncte. Die 3far ift übermuthig= lebendig, und gicht fich, wie eine ftropende Alder, durch die lang= weilig-ernfthafte Gbene bin; wilde Bergmaffen verbauen in ber Gerne ben Borigont: man fieht boch manches, wenn man es auch nicht hat. Vorzüglich feffelt an München, daß bie Stadt 25 noch nicht fertig ift, daß fie fich täglich verändert, gleich dem= jenigen, ber in ihr wohnt. Den chamaleonartigen Menschen drudt die eherne Dieselbigkeit ber Natur; wir murben une in der Welt gehn Mal beffer gefallen, wenn Gott von Beit an Beit Die jest ichon fechstaufendjährige Decorationen, die ihren Schöpfer so zu überdauern drohen, verandern mögte. Munchen icheint mit fich felbft im Krieg zu liegen; man weiß nicht, wird die neue Stadt die alte bergehren, oder dieje jene, und hiedurch

nehmen Saufer und Straffen, Die anderwarts bei ber Emigkeit veraffecurirt zu fein icheinen, die Farbe des auf Rampf und Anftrengung verwiesenen jungen Lebens an. Die hellen, frifchen Borftadte umichließen mit weiten Armen, in die Samburg und Altona gur Roth noch mit hinein gingen, die eigentliche Stadt, 6 und der Fremde, der bisher die ftolzesten Gebaude, Ballafte und pallaftartige Saufer erblickte, fieht fich feltfam überrafcht, wenn er endlich in das alte München hinein tritt und fich überzeugt, daß der Weg schöner war, als das Biel. Doch, jobald er in diesen langen, hier übermäßig breiten, dort fich ungewöhnlich 10 zuspitenden Gaffen wandelt, fteigen andere Gedanken und Em= pfindungen in ihm auf; er fieht, daß er es nicht mehr mit einer freien Schöpfung bes Beiftes, sondern mit einer 3mangsgeburt des Bufalls und ber blinden Röthigung zu thun hat; er fragt die Etraße, warum fie fich grabe an diefer Stelle frummt, die 15 Baufer, warum fie an jener fo bicht zusammenruden; er lächelt wohl gar über die moderne Lurgsichtigkeit, die einen Buckel ba= burch zu verdeden fucht, daß fie ihn mit Flittern behängt. Durch alle alte Stabte mandeln die Schatten verblichener Jahrhunderte, und in den Mittageftunden, bei'm neuesten glangenoften Sounen= 20 ichein erkennt man fie am beutlichften.

#### III.

Ich komme auf die in neuerer Zeit theils schon entstandenen theils erst entstehenden öffentlichen Gebäude. In München wird mehr gebaut, wie in irgend einer andern Deutschen Stadt, und 20 die dabei betheiligte Bairische Kammer mag dieß betrachten, wie sie will, ich, von meinem Gesichtspuncte aus, kann mich nur sreuen, daß es geschieht. Das architectonische Genie hat in mir oft das tiesste Mitleid erregt; es kann das größte sein und muß, weil ihm die Mittel zur Verkörperung seiner Ideen nur so

von außen ber tommen tonnen, fpurlos und rubmlos aus ber Welt gehen und fann fogar, weil es fich bem Unverftand und ber Blödfichtigfeit verdingen muß, gezwungen werben, wiber feinen eignen beiligen Beift zu frebeln und, im Bollgefühl best & Schonen und Echten, bas Gemeine und Nichtige in's Leben gu rufen. In München hat es Belegenheit fich zu entfalten. Gin funitliebender König ift von ber rühmlichen Leidenschaft erfüllt. fein Andenken in dem Lande, das er beherrichte, in der Stadt. die er bewohnte, burch würdige Denfmäler möglichft lange lebens= ao frifch zu erhalten. Er baut Alofter, Blinden-Inftitute, Rirchen, Bibliothefen, genug Alles und Jedes, mas einem Ballaite. Balladio leicht macht, zu zeigen, bag er ba ift. Man fann freilich die Frage auswerfen, ob nicht eben, weil jo viel geschieht, bas mahrhaft Große ausgeschloffen wird; man fann bemerten, 15 daß die Begeisterung nicht zu addiren vermag, Menich nicht, um einen Berg zu bewundern, im Geift hundert zerftreut umber liegende Sügel zusammenzählt. Doch muß man nicht vergeffen, daß die Zeiten, wo ein Colner ober Strafburger Riefenbau angefangen werben tonnte, vorbei find. 20 Durch die Jahrhunderte läuft jest nicht mehr, wie ehemals, ein eiferner Saden; wir find heute für dieß entgundet und morgen für bas; wir treten mit Gugen, mas unsere Bater beilig bielten, wir durfen uns von unfern Sohnen und Enteln feines Beffern versehen und thun wohl, wenn wir und mit Allem, was wir vor-28 nehmen, beeilen. Wir bauen in liebensmürdiger Raivetät bes= halb geiftig und materiell gern fo, daß die Nachwelt ohne große Gemiffensbiffe wieder niederreifen barf, was wir aufrichteten; wir ersparen ihr jogar juweilen dieje Muhe, indem wir die Sachen jo einrichten, daß fie höflich und zuvorkommend zur rechten 30 Stunde in fich felbit gusammenbrechen. Ich will dieß feines= wegs speciell auf München bezogen haben, und es trifft München nur jo weit, als es die gange Belt trifft, aber es ift unläugbar. Die Gluptothet, Rlenges erfte und nach meinem Befühl,

trop der oft und mit Recht gerügten Mangel, befte Arbeitift langit fertig; jo viele Urtheile fie aber auch bereits über fich hervorgerufen hat, fo ift boch noch immer ein neues felb= ftanbiges möglich. Der Tabel, ber fie treffen mag, flieft aus ber Rücfficht auf ben 3med bes Gebaubes und trifft baber 5 eigentlich ben Bunct, wo die Architectur als Runit, Die zugleich berrichen und bienen foll, fterblich ift. Es mag immerbin fein. daß die in ihr aufgestellten Antifen in minder reicher Umgebung bedeutsamer bervortreten, daß fie ben Beichauer, ber fich jett auch in den fie umichließenden prächtigen Räumen mit Luft und 10 Freude ergebt, alsbann gewaltiger anziehen und ausichlieklicher an fich feffeln murben. Doch trifft ber lette Gindruck ber Glubtothef burchaus mit bem letten Gindruck biefer großen Runit= welt zusammen; neben dem tiefen Ernft wird fpielende Seiter= feit und frischer Lebensmuth im Menschenbergen erregt, die un= 15 erichöpfliche Fulle der Belt, die fich hinter einer anicheinend perfulitterten Mannigfaltigkeit verbirgt, brangt fich uns entgegen; ber lette Eindruck ift es aber allein, der in Rechnung fommen tann. Die Binatothef ift großentheils, jedoch im Innern noch nicht völlig ausgebaut. Sie liegt außerhalb der so Stadt, wie die Gluptothet, und diefer ichwesterlich nah'. Wenn Die Gliptothet eine ebel=nachläffige Sobheit characterifirt; wenn fie einer Königin gleicht, welche die Krone eben auf ben Nachttisch legte, aber nur, weil fie weiß, daß fie ber Krone nicht bedarf, um zu der ihr gebührenden Ehrerbietung zu ge= 25 langen, jo prangt die ftolge Binatothet in mohl bewußter, fich in fich felbst zusammen nehmender Burde; ber Bairifche Lowe bemacht ben Gingang zu ihr und ein Riefe (ein wirklicher, ber jich als folder früher auf Jahrmartten hat feben laffen) ift Portier. Die innere Einrichtung ist vortrefflich. Die Binatothet so ift nicht ausschließlich Gemalbesammlung im engern Sinne; fie ift zugleich zur Aufbewahrung von Driginal-Bandzeichnungen, Rupferftichen, hetrurischen Bafen und Borcellain-Malereien be-

ftimmt. Die lettgebachten, theilmeife ebenfalls reichen Sammlungen find jedoch bis jest noch nicht darin aufgestellt. Das Beftibulewird von vier jonischen Marmorfaulen getragen; bei'm Eintritt bemerkt man gur Linken zwei breite Marmortreppen, Die, in ber 5 zweiten Salfte fich in eine verlierend, zu bem berrlich verzierten Borfaal, bem Saal ber Stifter, führen, welcher bie lebensgroßen Bildniffe ber um die Runft verdienten Bairifchen Regenten enthält. Der vortheilhaften Birfung wegen ift bie Ruppelbeleuchtung gemählt, und bas Licht ift mit Ausnahme bes 10 achten Saals, wo es ftorend burch bie breiten Seitenfenfter fällt, burchgehends gut. In neun Gadlen und brei und zwangig. Cabinetten find unn die beften der früher in ber Münchner und ber Schleißheimer Gallerie aufbewahrten Bemalbe, finnreich und instructiv nach Schulen geordnet, anfgestellt. Der Glyptothet 15 vis à vis erhebt fich die für ben Gottesdienft ber in Minchen anwesenden jungen Griechen bestimmte Bafilifa. Gie ift ihrer Bollendung im Innern, wie im Meugern noch ziemlich fern und gewährt, gedrudt und am Boden flebend, wie eine Schnecke. feinen freundlichen Anblick. Die Form ift nicht national, und 20 noch weniger ichon; ob und in wie weit fie chriftlich ift, will Impofant ift die Ludwigsftrage, in ich nicht untersuchen. ber fich Brachtgebäude an Brachtgebäude reiht, fast zu impofant für München, weil fie Erwartungen erregt, benen nicht entiprochen wird und nicht entsprochen werden fann. Der Magiftrat ber 25 Stadt hatte eine gute Ibee, die er leider, weil die Realifirung ju viel gekoftet hatte, unausgeführt ließ. Die Ludwigsftrage verläuft sich nämlich nach oben in zwei unverhältnißmäßig schmale Gaffen, Die fie, wie ein Baar Fühlhörner auszuftreden icheint. Diefebeiden Gaffen verbindet eine 80 bis 100 Schritte höher hinauf die 30 jchnurgrade Perujagasse, jo daß sich der Ludwigsstraße ein plumper Baujergirfel entgegenstemint, ber ihr im eigentlichen Berftande Die Krone raubt, indem er die neue Resideng und die einsach-würdige Theatinerfirche, die jonft prächtig und ftolz hervortreten würden.

verstedt, ja verdrängt. Run war es im Wert, die erwähnten Baufer abzubrechen; boch, wie ich ichon bemerfte, die Sache gerichlug sich am Rostenpunct. In der Ludwigsstraße zieht vor Allem die Qudwigsfirche die Aufmertfamfeit auf fich. Gie ist nicht erhaben, sie athmet keine Majestät, aber sie ist anmuthig 5 und lieblich; man glaubt, wenn die Morgensonne ihr heitres buntes Dach, aus dem zwei Thurme hervorsproffen, bell bescheint, bie Blute bes Steins zu erblicen, In ihrem Innern führt Cornelins, ben ich fpater zu besprechen gebente, feine großgebachten Compositionen aus. Der Ludwigsfirche gegenüber erhebt fich, fast 10 faitellartia, bas neue Universitätsgebaube, welches, nicht an und für fich, aber feiner Lage wegen, zu ben mannigfaltigften Betrachtungen Anlag giebt. Das jegige Universitätsgebäude liegt im Mittelpunct der Stadt und macht es Projefforen, wie Studenten, möglich, fast in jedem Quartier derfelben zu mohnen; bei dem 13 neuen ift das Gegentheil der Fall. Auch drängt fich die Frage auf, wozu benn bas jest überfluffig merbende alte Webaube, bas ehemalige Jesuiter=Collegium, verwandt werben wird. An die Universität schließt sich itill und prunflos das Blinden-Anstitut und eine andere fromme Auftalt. Diesen gegenüber liegt die 20 neue Bibliothet, ein fehr icones Gebande, nicht gramlich= gravitätisch, wie ein in sich selbst vermobernder Foliant, sondern ted und fraftig in's Leben binein ragend, ein Bilb ber Biffenschaft, wie fie fein follte. Un ber Refideng wird noch immer fortgebaut. Der fich lange bem Sofgarten bingiebende 25 Flügel, oben von Statuen von Schwanthaler, welche die acht Rreife Des Konigsreichs Baiern vorstellen, geschmudt, ift von einer bewunderungewürdigen Bierlichfeit. Er enthält den Thronfaal, in welchem die Bildniffe großer Deutscher Kaifer prangen werden. In Berbindung mit der Residenz fteht die Allerheiligen= so capelle, welche in ihrer bammernden Selle bas Berg gauber= haft ergreift. In byzantinischem Styl (auf Goldgrund) find bier die Sauptmomente der judischen und ber erften chriftlichen Rirche

von Beg mit seinem fteifen, aber martigen Binfel bargestellt : Die Wehler bes Malers tommen merkwürdiger Beife biejen feinen Arbeiten gu Bute; ber byzantinifche Stuf verlangt eine gemiffe Edigkeit, ein, wenn nicht todtgeborenes, fo boch ein= sichlafendes Leben. Das mit enkauftischen Malercien verzierte. am Refidengplat, der Refideng vis à vis belegene neue Boft= gebaude icheint mir ben Effect zu fehr in Contraften gu juchen; daß das in Griechischem Styl gebaute Theater mit feinen Marmorfäulen ähnliche Bergierungen erhalten foll, will mir nicht 10 gefallen, es ift nicht unmöglich, daß der Refidenaplats burch die Beranderung gewinnt, indem das weiße Theater allerdings gegen ben grünlichen Pallaft und bas rothe Rathhaus bisher gu ftark abstach, aber es ist gewiß, daß das Theater dadurch verliert. Der in ber Borftadt auferstehende Gothifche Dom ift 15 gu groß fur die Borftadt und zu flein an und fur fich. Die Gothijche Bauart forbert bas maffenhaft llebermaltigende und diejes fehlt.

#### IV.

Der Deutsche Bürger und Manu — Beibes ist identisch, so denn der Deutsche muß Bürger sein, bevor er sich als Mann zu fühlen wagt — ist sich alleuthalben so ziemlich gleich. Er trägt im Süden, wie im Norden, Schlafrock und Nachtmüße, und nur die Façon ist verschieden; er ist so lange ein Hage, bis ihm von Obrigkeits wegen der Besehl ertheilt wird, in der so Gestalt eines Löwen zu erscheinen, er ist Nosmopolit, aber nur Sountags Nachmittags von 5 bis 10 Uhr; er ist ein Pulversthurm, der mitten im Wasser steht und der nur dann zu fürchten ist, wenn Gewitter ansziehen. Dennoch muß man ihn respectiven, denn er respectirt sich selbst; er geht mit sich um, so wie mit einem geladenen Gewehr, und zittert vor dem Kannis balen, den böse Verhältnisse ans ihm machen könnten. Und das

ift eben der Fluch, der eigenthümlichste, des Philisterthums: erszeugt es einmal einen frischen, lebensträftigen Sohn, so muß dieser es sich als höchste Aufgabe setzen, seinen Bater zu ersmarden.

Beshalb follte ich mich daran machen, den Münchner 5 ipeciell zu ichildern, d. h. grau in grau zu malen. Er ift ein Deutscher und Die Rabe bes Italianers Dient nur bagu, gu zeigen, bag er von fremden Gitten und Gebrauchen Dichts annimmt, mogen diese ibm auch noch fo dicht auf den Leib ruden. Doch hat der Münchner, der Tradition nach, einst einen höhern 10 gewagt. freilich nur, um por bem Aliegen auf Unffluo ewia Abichen zu befommen. Es war damals, als man in Griechenland ein neues Konigreich etablirte. Da ergriff ber Drang, fich zu bellenifiren, Die gange Stadt; Miltiades und Themistofles wurden populair in den Raffeebaufern; man fam 15 von Mittelfendling auf Marathon zu iprechen und reif'te über Großheffelohe nach Thermopplä; es war eine ichone Beit. Sest weiß man nur gu gut, daß in Briechenland Richts golben ift, als ber Connenichein; man fennt jeden Rift in der Mauer von Athen, und, ben Konig ausgenommen, verläßt Alles, was Baier 20 beißt, ein Land, das an feiner Auferstehung zu Grunde geht.

Der Münchner Bürger arbeitet weniger und genießt mehr, wie irgend ein anderer. Neberhaupt ist es der Gedanke an den Genuß, der ganz München electrisitet. Und der höchste Genuß, ein gutes Glas Bier, wie leicht und wie billig ist er zu haben! 25 Wer drei Kreuzer in der Tasche trägt, kann eintreten, in welches Kassechaus oder in welchen Garten er will; er wird auf Trompteste bedient und bekommt, als immer schmeckende Zugabe, ein freundliches Gesicht obendrein. Mag über alles dieß hoche müthig wißeln, wem es behagt; es liegt etwas Wohlthuendes sodarin, daß Menschen der verschiedensten Classen, die anderwärts schneidendeschaft von einander abgesperrt sind, hier ein und dasselbe Bedürsniß haben und es in einem und demielben Local

befriedigen. Es ist für den Geringen eine Art Satissaction, wenn er zuweilen mit dem in der Gesellschaft höher Gestellten in irgend eine, wenn auch noch so gleichgültige Berührung tritt, und diese Satissaction ist ihm zu gönnen, da er, weit sentsernt, zudringlich und prätentiös zu sein, sich gerade in der Nähe des über ihm Stehenden am meisten zu bescheiden weiß.

Eine and're Frage ift es, ob bas übermäßige Biertrinfen an fich felbst nicht ein Uebel ift, und ob die Bairische Nation, wenn fie nicht feit brei Sahrhunderten Bier getrunten batte, 10 fich nicht glangender und felbständiger entwickelt haben würde. Man muß die riefenhaft ungeheuren Fäffer in den Bierhäufern und Commerfellern gejehen haben, um fich einen Begriff bavon zu machen, wie viel Bier allein in München ausgetrunken wird; Die bis jum Riederbrechen beladenen Wagen der Brauer 15 durchziehen unablaffig die Strafen, um den Schentwirthen die nöthigen Quanta zu bringen, und die Dienstmägde erblickt man faft nicht, außer mit bem Bierfrug am Urm. Der Bierfrug aber ift ber Feind bes Benies; er rundet die Bauche, treibt die Befichter bis zum Berfpringen aus einander, und rothet die 20 Naje; bagegen erstickt er ben Beift und lofcht jogar bas Ange aus. 3ch fann mich bes Gebantens nicht erwehren, daß bie gang unläugbare Armuth Baierns an Männern, Die Runft und Wiffenschaft bedeutend förderten, und manche froftige Ericheinung mit bem Biertrinfen in innigem Berhaltniß fteht.

So viel ist gewiß, bis jeht gehört das Bier zum Münchner Bürger, wie seine Seele. Daran knüpft sich denn vieles And're, was dem Fremden aussällt: der schlendernde Gang, der sich bei jedem Schritt nach dem Ziele umsieht, die Scheu vor weiten Spahiergängen, das Großväterlich-Behagliche des ganzen Körpers, so der nur sür's Sigen, für's Ausruhen vom Nichtsthun, geschaffen zu sein scheint. Das Gespräch dieser Leute, so wie es nur vom Vier erweckt wird, betrifft auch einzig und allein das Vier; mantsaul und verdrießlich-ernsthaft sigen sie sich gegenüber und unter-

halten sich, wie Liebende, mit Blicken; endlich schlägt der Eine den zinnernen Deckel des Krugs zurück, nippt, schüttelt mit einer vielsagenden Miene den Kopf, nippt noch einmal und seufzt: Alles wird schlechter; der Gewatter legt die Pfeise aus der Hand, räuspert sich, trinkt ebenfalls und sagt: Ja, Ja! Dann schauen ssie sich um, ob nicht irgendwo die Kellnerin sich blicken läßt; hat diese das Unglück, an ihnen vorüber zu kommen, so wird sie aufgehalten, man disputirt mit ihr darüber, ob das auch wirklich frisch angezapst worden sei, was die Kellnerin natürlich mit Festigkeit behauptet; man leert inzwischen das Glas und westellt ein zweites, denn so groß wird die Indignation nicht, daß man, wenn man einmal sitzt, wieder aussteht und ein anderes Wirthshaus besucht.

Beit angiebender ift es, Die Dinchnerinnen zu ichildern. Das Beib ift ein garter, bildfamer Stoff in ber Sand ber 18 Ratur, es ift, mehr als ber Mann, ben flimatischen Ginfluffen unterworfen, es fest der formenden Gewalt fruchtbaren Widerstand entgegen, und befindet fich am wohlsten, je öfter es fich häutet. Im Beibe liegt eine unendliche Ber= fectibilität, die, bisher gehemmt und zurudgehalten, durch fociale wo Berhältniffe, vielleicht bei fraftiger, freier und unabhängiger Entwidelung ber Menichheit gang neue Richtungen geben wird. Die Münchnerin ift bas gerade Gegenstück ihres Mannes; man begreift nicht, wie fie ihn beirathen fonnte, und fie murbe es auch gewiß nicht gethan haben, wenn ihr eine and're Wahl ge= 95 blieben ware. In ihr pulfirt icon ber Gnden, nur wenig noch mit Gis und Schnee verfest; Italianische und Deutsche Elemente fampfen in ihrem Bergen um die alleinige Berrichaft; da ift zugleich haftig aufbligende Gluth und rührende Treue; der rothe Rometenstral ungebändigter Leidenschaft ichieft auf. 30 aber die Deutsche Thrane sturzt schaamhaft nach und erftickt ihn. Seht bas Münchner Madchen, wenn es im goldnen ober filbernen Riegelhäubchen, anmuthig = ftolz, fich jelbst gefallend und

über bies Wefühl leife errothend, auf ben Marft ober jum Tange geht; febt es befonders, wenn es, bas buftige, in Morbuan gebnubene Gebetbuch in ber Sand, in Die bunfle Franenfirche eintritt, wenn es vor irgend einem aus seiner Rische marmora falt und marmorftumm berabichanenben Beiligen niebertnicet und ihm unter brunftigen Webeten ein Webeimnif anvertrauet, bas ihr bie Wangen glüben macht; feht es und fragt end, ob ihr eine lieblichere Erscheinung fennt. Das Münchner Mabchen ift finnlich, ja: aber benft babei nur nicht an die bafgliche, w lichtschene, Nordbeutsche Sinnlichfeit, Die etwas Anders fein will, als fie ift, und die Richts mehr verabichent, als fich felbft. Bene Cinnlichfeit ift befferer Urt, fie murgelt in bem fußen Mufterium ber Liebe, fie weiß, daß fie ba fein barf, und wagt, ba gu fein; bagu tommt ber buntle, mit Sternen geschmudte 16 hintergrund bes Ratholizismus, ce ift reizend an einem Mabden, wenn fie tatholifch ift und bennoch ber Gottesverlorene Reper von ihren Lippen fpeif't.

#### V.

Nach diesen allgemeinen Umrissen gehe ich zur Vetrachtung we des Einzelnen über. Alls erster Gegenstand vietet sich mir das Theater dar. Es ist bei dem jehigen Zustande der Ventschen Schanspielkunst überhaupt teine Schande für dasselbe, daß wenig daran zu rühmen ist. Man hat den Verfall des Ventschen Theaters mit einer Nengstlichkeit beslagt, als ob von unserm so lehten Gut (und nur der Vettler hat ein lehtes Gut) die Rede wäre; man hat den Gründen diese Verfalls mit dem gewissenschaftesten Eiser nachgespürt und sie in den verschiedenartigsten Dingen zu sinden geglandt. "Wir sind nicht frei, wie könnten wir ein Schanspiel haben!" sagt der Eine und zeigt einige Weigung, im Juteresse der dramatischen Kunst eine Revolution

su beginnen. "Bir find ja nicht einmal eine Nation - unterbricht ihn ein Anderer - wir existiren überall nicht; wir bieten Dem Dichter fein Biel bar, wohin foll er feine Bfeile richten?" "Thut Alles nichts - behauptet ber Dritte - aber wir haben feine Sauptstadt und barin liegt's!" Alle brei führen etwas 5 Richtiges an, nur beweisen fie nicht bas Rechte. Soll das Theater für ein Bolf Bedeutung haben, jo muß es dies Bolf felbit, die Daritellung feiner innerften Lebenselemente und feines durch diese für alle Beiten bedingten und voraus beftimmten Beichicks fich zur Aufgabe machen. Dazu gehört, bag bies 10 Bolt fich als Bolt fenne und fuhle, daß es in einer feine gejammten Buftande und Richtungen umfaffenden und concentrirenden Sauptstadt Gestalt und Physiognomie annehme, und daß es zu Allem, mas die Welt bewegt, in einem murdigen und durchaus freien Berhältniß ftebe. Stellt ein Theater fich Diefe 15 Mufgabe nicht, ober tann und barf es fich biefelbe nicht ftellen, jo verliert es feine Bedeutung fur die Nation und fintt gum Beitvertreib Gingelner berab; für ben Beitvertreib giebt es aber nur polizeiliche, feine afthetischen Borichriften. Die Unwendung des bisher Gejagten auf Dentschland ergiebt fich von felbit; es so tommt jedoch noch etwas Anderes in Betracht. Der Deutsche wurzelt in feinem Gemuth; was er fpricht und thut, fommt aus Diefer Quelle: Das Gemutheleben eignet fich nicht für Die dramatiich-theatraliiche Daritellung. Das Deutsche Drama hatte alfo felbft in dem Fall, daß alle übrigen Bedingungen gunftig es maren, einen Stoff, der es vernichtet, fo wie es ibn berührt; wie konnte es gedeiben? Daber fommt es wohl hauptsächlich, daß das Theater den Deutschen zu feiner Beit echtes Bedürfniß murde; ihnen mußte jammerlich zu Muthe werden, sobald fie fich einmal im Bilde erblickten, zumal, da so ihre Bergangenheit zu ihrer Gegenwart pagt, wie bas ichari= geschliffene Richtbeil zu bem ichnidgebeugten Raden bes Gunders.

Das Münchner Theater excellirt noch immer mit einer

Berühmtheit, die fich nun ichon ein halbes Jahrhundert confervirte, mit Eglair. Eflair ift gwar langit venfionirt und laborirt an ber Baffersucht; boch feiert fein Benins in bem fiechen Korper von Beit zu Beit eine halbe Auferstehung, und s das, mas er noch jest leiftet, läßt auch benjenigen, ber ihn in ben Jahren feiner Rraft und feiner Mannheit nicht gesehen bat, auf die Große und Gigenthumlichfeit feiner frühern Leiftungen ichließen. 3ch fah ihn im Lear, im Nathan und im Ballenftein, ber Siflandijden Stude, an die man nur ungern Beift und 10 fünftlerifches Bermogen verichwendet fieht, gar nicht zu gedenken. Sein Lear ift Stud- und Flidwerf und fcmerlich jemals etwas Befferes gewejen; Gingelheiten, guweilen aus ben Tiefen berausgeholt, aber ohne ben zusammenhaltenden organischen Gaben, der freilich in biefer Tragobie bes Bewußtfein-durch= 48 blitten Wahnfinns ichwer zu erfaffen, noch ichwerer zu verfolgen Sein Nathan ift, wie bas Leffing'iche Stud : groß, aber falt; er ift, was er fein foll, aber man fann es ihm nicht banten. Meisterhaft ift fein Ballenftein; biefen nachtwandelnden Belben, ber immer fällt, wenn er bei'm Ramen gerufen wird, wund der nicht fiegen durfte, wenn er nicht unf're Achtung verlieren follte, giebt er gang ben meiftens nur leife angebeuteten Intentionen bes Dichters gemäß, in ergreifender Bahrheit. Doch - Eflair lebt nicht mehr, er fteht nur noch zuweilen von den Todten auf. 2118 erfte Liebhaberin fungirt fortwährend 25 Madame Dahn. Es ift eine Runftlerin, der man bas Bradicat brav nicht verweigern fann; fie läßt es an Ernft und Studium nicht fehlen und hat jogar geniale Anflüge, mit benen fie zu wuchern weiß. Um befriedigendsten ift sie in intriguanten und vornehmen Rollen; in allem Uebrigen fommt fie bem Bortreff= so lichen jo nah, daß man fich - von gangem Bergen nach bem Bortrefflichen zu jehnen anfängt. Berr Dahn verichwendet an feine Darftellungen zu viel Gemuth; die Thrane hat nur bann ben Werth ber Berle, wenn fie fich rar macht, wie die Verle. 27 Sebbel, Werte IX.

Gein Mar Biccolomini ift ein einziger, endlofer Ceufger; feine Fajer bom Selben und Mann. Gein Edgar im Lear ift eine Fontaine, der es nie an Baffer gebricht. Berr Dahn ift noch nicht zu alt, um diesen seinen Gehler ablegen zu können; er follte feinen Achler, ber aus einer weichen junigen Judividualität & hervorgeht, burch Tact und Magk zur Tugend erheben, dann würde er in manchen Rollen, und vornämlich in denen, die er jest mitunter unausstehlich macht, Ausgezeichnetes leiften. fehr beachtungswerther Runftler ift Berr 30 ft; allenthalben au feinem Blate, nirgende ftorend, nie fich bervordrangend, und 10 boch nicht felten die Lebensader einer Darftellung, in Ginigem, 3. B. in Ludwig XI. vortrefflich. Die Oper hat ihre Saupt= ituben an Berrn Bellegrini und Dem, von Saffelt. Berr Bellegrini ift vielleicht der einzige Italianer, der in Deutschland fett wurde. Er ftellte fich im letten Winter, als ob er fterben 15 wollte, und gang München gerieth in Angit; aber ber Schalf fehrte drei Schritt vom Rirchhof wieder um und that ber guten Stadt ben Gefallen, fortguleben. Geine Stimme conservirte sich, wie er selbst, was man von dem ersten Tenor, Berrn Baner, nicht fagen fann. Dem. von Saffelt thut bas 20 Ibrige: ich vermogte ihr nie Geichmack abzugewinnen. Mad. Mint fteht ihr gur Geite; es ift ichwer zu fagen, ob gur rechten ober zur linfen. Dien mare bas Berional, Intendantur ift die alte. Es gereicht ihr in meinen Augen gur Chre, daß fie von dem Reuen nur das, mas allgemeineren Un= 26 flang findet, nicht aber jeden Berjuch, der bie oder da fcmind= füchtig über die Bretter schleicht, zur Aufführung bringt, daß fie bagegen manches Alte, mas ichon für immer aus ber Er= innerung des Bublicums zu verichwinden drobt, gurudruft. Man follte es allenthalben jo machen, dann ftande es, mo nicht so aut, jo doch beffer. Das Theater am Jarthor, das fich unter dem Director Carl ber größten Theilnahme erfreute und für München ein wirftiches Bedürfnig war, ift langit einge=

gangen. An seiner Statt hat sich in der Vorstadt Au, unter der Direction eines Herrn Schweizer, ein auderes etablirt, das nur in den Sommermonaten spielt und durch Localpossen zu belustigen sucht. Eine kleine zusammengedrückte Bude, von s der das Sounenlicht ausgeschlossen ist, damit es die Talgkerzen nicht beschäme. Her zieht man die Röcke aus, Andeln und Aepsel werden verspeis't, Rüsse geknackt, das Rauchen wird aus Rücksicht — nicht auf die Tamen, sondern — auf die Polizei und die Brandversicherungsanstalt, verbeten; zuweiten fällt wohl zo auch zur Abwechselung ein Zank, wo nicht gar eine gelinde Schlägerei vor. Abe, Musentempel!

#### VI.

Ein äußerst wichtiges Institut für München ist die Academie der bildenden Künste. Ueber diese ist jedoch von allen
25 Zeiten längst so außerordentlich viel geschrieben worden, daß es
unverantwortlich wäre, wenn auch ich mich ausssührlich darüber
verbreiten wollte. Ich will mir nur ein Paar Bemerkungen
über das Justitut und dessen Idee erlauben, und daran eine
Darstellung des practischen Zustandes, so weit ich Gelegenheit
26 hatte, ihn kennen zu lernen, knüpsen.

Die Frage, ob Munitacademieen der Annst mehr schaden oder nüßen, ist ost ausgeworsen, und nie beantwortet worden. Nicht läugnen läßt sich, daß eine Masse worden. Teighrungen, die in der Werkstatt des einsamen Künstlers verloren gehen, auf der Wademie Allgemeingut werden, daß dem austeimenden Talent die so schwierige Ausgung des Technischen dort bedeutend ersleichtert wird, und daß solche Justitute eine Einwirkung der öffentlichen Stimme sowohl, wie einzelner hochgestellter Personen auf die Aunst, welche in den künstlerischen Individuen, wenn so diese sür sich dastehen, ost eigenstung die wunderlichten Wege

einschlägt, vermitteln. Es läßt fich aber auch nicht in Abrede ftellen, daß jede Runftacademie, jo wie fie langere Zeit besteht, etwas Bunft- und Saudwerfmäßiges annimmt, daß der Künftler, ber echte Cohn Gottes, ber nur aus feines Baters Sand Speife und Trank gunehmen foll, fich in ihrer trüben Atmosphäre als 5 einen Arbeiter im gemeinen Ginne des Worts betrachten lernt, furg, daß die Runft an den Opfern, die man ihr in ihrem eignen Tempel bringt, erstidt. Dann ruft die Academie eine Ungahl von Salb-Talenten, Die, mabrend fie vom Gigentlichen nicht die entjernteste Ahnung haben, sich doch technische Beschick= 10 lichkeit erworben, in's Leben; fie nimmt jeden Schuler auf, ber die nöthigen Geldmittel bat, mahrend der Meifter die feinigen guvor forgfältig prüft und benjenigen, ber nicht die Soffnung ivaterer tüchtiger Leistungen in ihm erweckt, gurudweif't. Diefe Salb=Talente find theilweise zur elendesten Erifteng, gum 15 ewigen Bollen und Richt-Ronnen, verdammt, ber Gefahr bes Berhungerns, der fie ausgesett find, nicht einmal zu gedenken: anderutheils find fie es, die, weil fie den Lannen und falichen Richtungen bes Publicums schmeicheln, weil fie aus begreiflichen Uriachen das Verwerfliche und Unftatthafte, wenn es gefucht 20 wird, beffer und leichter, wie das echte Talent, das nur trauernd den Gott um die Gilberlinge verläugnet, zu liefern verfteben, ben mahren Runftler um feine Birfung, jo wie um die durch ben Ertrag feiner Bestrebungen bedingte anftandige Stellung, bringen. Much fragt es fich, ob es wirklich ein Bortheil ift, 25 wenn man bem jungen Benie, bas noch fchlaftrunken in ber Belt, wo es fünftig berrichen foll, umbertappt, Alles, mas es braucht, in die Sand ftedt, ob es nicht beffer mare, es felbft juchen zu laffen. Der Weg, auf bem wir ein Biel erreichen. ift oft bedeutenber, als bas Riel. 30

So viel ist ausgemacht, darf eine Aunst-Academie überhaupt existiren, so darf sie vor Allem in München existiren. Dieser Neichthum an großen Vorbildern in allen Gattungen ber Kunst, wie ihn die Pinafothef darbietet, wird in jeder Deutschen Stadt, wenn wir Dresden ausuchmen, vergebens gesucht. Dazu kommt die schon im Eingang dieses Abrisses berührte Lage der Stadt. Streisereien im Hochgebirge und in Tyrol, Ausstüge nach Salzsburg und Wien, größere Reisen nach Roin und Neapel: welcher Ort böte etwas Gleiches dar? Und doch: wie nothwendig und unentbehrlich ist die Gelegenheit zu steten Beränderungen des Ausenthalts eben dem Künstler! Er zehrt von der Welt, die ihn umgiebt, das Herrlichste, was er hervorbringt, ist das Product seiner Amosphäre, welche die schaffende Krast in seinem Innern erregt und bestruchtet, das gierige Auge weidet aber das Paradies selbst in kurzer Zeit ab, wenn kein Wechsel eintritt.

Cornelius fteht als Director an ber Spite ber Academie. Seine Wirfung auf Die jungen Maler ift groß und zu groß. 15 Es fann wohl Niemanden einfallen, an der hohen Genialität, an der in der Runftgeschichte Epoche machenben Bedeutung Diejes außerordentlichen Mannes zu zweifeln; wer auch nur Die Umriffe zum Fauft gesehen hat, wird fühlen, er feine gewöhnliche Erscheinung vor sich sieht, womit das 20 Jahrhundert wenigstens gehn Mal in die Wochen tommt, er wird erfennen, daß er vor einem Bunderschacht fteht, aus dem ihm der verborgene Reichthum einer himmlischen Natur flar und rein entgegen glangt. Cornelius ift indeg, und hiemit fpreche ich feine Borguge, wie feine Mangel aus, ein zu individueller 25 Rünftler, um in der Art und dem Maage, wie etwa Raphael und Tigian, jum Borbild dienen gu fonnen. Cornelius hat fich jelbit, fein angebornes Echöpfungsvermögen und feine Gigen= thumlichfeit an ben ibm gestellten Aufgaben entwickelt und auf Dieje Beije in unjerer banterotten Beit Die gange Gulle und 30 Maieftat ber Kunft in fich zur Unschauung gebracht, boch fann man wohl nicht behanpten, daß er bie Runft weiter geforbert, daß fie durch ihn Progreffionen gemacht habe. Dieg ift auf= fallend, aber es erflart fich burch bas gang eigene Berhaltniß,

worin bei ihm Stoff und Form zu einander fteben. Bei fast durch= gangig romantif chem Inhalt feiner Darftellungen (Die wenigen mythologischen Gemälde in der Gluptothet gablen nicht), geht er auf die allerstrenaste, auf eine ibm oft unter'm Binsel gefrierende Plastit aus, die dem Inhalt nicht congruent ift, und verwirrt 5 dadurch jene holde Alarheit, zu der der Rerv feines Talents ihn bennoch unaufhaltsam brangt. Sieraus entspringt ein unausaleichbarer Widerstreit, das Romantische und das Antife fampfen zusammen, und der Gieg bleibt unentschieden, weil der Runftler mit gewaltsamer Sand die beiden feindlichen Elemente 10 auf dem letten Buncte in und burch einauder flicht, gumeilen, obaleich fehr felten, wie der Senker Körver und Rad. Wahr= icheinlich hat Cornelius, wenn er nicht unbewußt auf diesen Weg gerieth, es fich bei'm Musgang feines Bilbungsproceffes als Riel gejest, die Berfohnung des Unverfohnbaren ju verfuchen und 15 zwijchen zwei getrennten Welten eine Brucke zu erbauen; Die Brude brach ein, und leiber glaubte er, au den Trummern fei Etwas zu retten.

Cornelius führt jest in der Ludwigsfirche sein jüngstes Gericht etc. aus. Bewundern muß man jeinen Genius, der mit so den Evangelien und der Genesis an den Füßen sich in den freiesten Aether hinauf zu schwingen, der sogar mit St. Peters Schlüssel das Allerheitigste der Knuft aufzuschließen vermag. Gott, als Weltenschöper, in dem Augenblick dargestellt, wo das geheinnisvolle Bort: "es werde!" trunken über seine Lippen stiliegt, um die dunkeln Onellen der Natur aufzureißen, ist vielsleicht das Größte, das Herrlichste, was in dieser Sphäre jemals geschaffen ward. Er schwebt erhaben bewegt über der Weltstagel und hat die Hand erhoben, als ob er dem Chaos die Millionen Gestalten vorbildete, in denen es die brausenden, so glühenden Keime entlassen soll, sein Mautel wallt, und aus allen Rämmen quellen jauchzende Massen bewogt hervor, in deuen man die ersten, noch von dem neuen Leben berauschten,

und faum felbständig erwachten Befen, die in Jubel und Dank gerrinnen, zu erkennen glaubt.

Wie find fie benn, die jungen Runftler, die aus einem folden Born bes Lebens Erquidung und Starte trinten fonnten. s und die ihn entweder dummflug und fnabentropig ignoriren. oder fich mit Saut und Saar hinein fturgen? Man theilt fie am bequemften nach ihren Rocken ein, benn bie fallen beffer in die Augen, wie ihre Talente. Da finden sich nun diverse Raphaele, ausgezeichnet burch bas befannte ichwarze Barett, 40 ungahlbare Dürer, tennbar am langen Judenbart und am Anoten= itod, und viele alte Meister mehr, die als Bespenfter burch die Strafen mandeln, und fich unter einander fehr verachten. Die ichone Zeit, wo man Sand in Sand ging, phantaftisch-muntere Feste einrichtete und eine ftreng abgeschloffene ftolge Benoffen= 15 ichaft bildete, ift längft vorüber. Man geht jest am liebsten allein, man mijcht fich in die Kreise ber Philifter, um einen Raufer für ein mittelmäßiges Bild, ober boch einen Mann, ber borgt, aufzuspüren, man stürmt die Treppe, die unter den Arcaden jum Local bes Künftlervereins führt, hinauf, um gu 20 untersuchen, ob nicht der intimite Freund fich durch eine matte. migrathene Composition lächerlich gemacht bat. Für München ift ber Aufenthalt all ber Maler in ber Stadt nicht jegensreicher, als die Riederlaffung der Beufchreckenwolke in Egypten; fie laffen allerdings viel aufgeben, fie laffen nicht allein jo viel 25 aufgehen, als fie haben, fondern weit mehr, aber bas ift eben das Unglud. Das Bolfchen ift feinesweges schlimm geartet, Die Berren bezahlen ihre Schulden herzlich gern, fie nur können, fie machen fich, wenn die Last gar zu schwer wird, aber auch fein Bemiffen baraus, fie burch die Flucht gu 30 erleichtern, und die lettere gelingt trot bes ftehenden Seeres bon Bensbarmen, Die jeden Sperling, Der ein Baigenforn pidt, zu fpiegen broben, immer außerordentlich leicht.

Dieje lettere Schilderung rührt ihren Glementen nach von

einem Kunftler her, der seit Jahren in München lebte und sich auch eines besseren Zustandes erinnerte, sie ist also gewiß zusurlässig. Daß sie nur auf die Massen paßt, nur auf die zahlreichen Stiessöhne der Kunft, denen die Mutter Nichts schenft, als ein testimonium paupertatis, bedarf hoffentlich nicht erst der Bemerkung.

Lesarten und Anmerkungen.

# Abfürzungen.

Bw. = Fr. Bebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Banbe.

Tgb. - Fr. Debbels Tagebücher. Derausgegeben von F. Bamberg. 3wei Banbe.

Nachlefe = Fr. Sebbels Briefe. Nachlefe. Serausgegeben von R. M. Berner. Zwei Banbe.

Edwabader Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in diefer Ausgabe benütten handschriften befitt, wo nicht das Gegenteil bemerkt ift, das Goethes und Schiller-Archiv.)

# Wesselburner Zeit.

### I. (1830)

H Foliohandschrift in meinem Besitz (vgl. Mirandola Bd. V, S. 327); diese Aphorismen stehen  $H^1$  S. 2f. 5 und 6; S. 5 enthält nur 6, 79-86.

### \*II. Ideen-Kaleidoscop.

J Dithmarser und Eiderstedter Bote. 30. Jahrgang. 12. Reise, Donnerstag, den 24. März 1831. Sp. 182 anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z. 10 ff. und 14 f.

# III. Zwei Übersetzungen.

Jebeuda. 30. Jahrgang. 19. Reise, Donnerstag, den 12. May 1831. Sp. 296—297. Über das Pseudonym vgl. Kuh, Biographie I S. 133, es war der Name von Hebbels Neufoundländer. "Monarchen" heissen in Schleswig-Holstein die "Sachsengänger".

# IV. Wie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen.

Jebenda. 30. Jahrgang. 23. Reise. Donnerstag, den 9. Juny 1831. Sp. 360 f.

# V. Dem Schullehrer P. C. Dethlefsen in Brösum!

J ebenda. 30. Jahrgang. 37. Reise. Donnerstag, den 15. September 1831. Sp. 591f. Von Dethlefsen war in der 35. Reise, 1. September 1831. Sp. 562 unter der Überschrift "Sprüchw.

Salom. Cap. 18, V. 13" ein Gedicht erschienen, das sich gegen Hebbels in früheren Nummern gedruckte "Einfälle" richtete und akrostichisch die durchschossenen Worte zeigte: Lächerlich — machi Tu Dich — burch den Einfäll! In der 39. Reise vom 29. September 1831 erstand Dethlefsen ein Verteidiger, Philanthropos nennt er sich und schreibt zu Emitron, den 20sten Spt. 1831. Es war wohl Pastor und Schullehrer D. Dieckmann in Ording (vgl. Brief an Hedde vom 7. October 1831. Bw. I S. 6 f.). In späteren "Reisen" mischten sich auch noch andere in den Streit, Hebbel aber, der anfangs antworten wollte, schwieg dazu.

# \*VI. Aphorismen.

Jebenda. 30. Jahrgang. 48. Reise. Donnerstag, den 1 sten December 1831. Sp. 769. anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z. 16ff., das mit "Genoveva" und späteren Äusserungen aus Kopenhagen stimmt.

#### \*VII. Anekdoten.

Jebenda. 32. Jahrgang. 10. Reise. Donnerstag, den 7 ten März 1833. Sp. 163 f. unterschrieben H 14, 11 ff. stimmen mit "Diamant" III 1. vgl. Bd. I S. 478.

# \*VIII. Aphorismen.

J ebenda. 32. Jahrgang. 37. Reise. Donnerstag, den 12 ten September 1833. Sp.  $600 \, \mathrm{f.}$  anonym; besonders 12 ff. sind echte Überzeugung Hebbels.

# Erste Hamburger Zeit.

H Quartband mit den hsl. Aufsätzen und Kritiken des "Wissenschaftlichen Vereins von 1817" im Besitze des Vereins, mir 1898 von dem damaligen Vorsitzenden Herrn H. Ruete in Hamburg gütigst zur Benutzung gesandt. Leider hat der Buchbinder besonders Hebbels Handschriften beim Beschneiden geschädigt, doch lassen sich die Lücken meist mit ziemlicher Sicherheit ausfüllen, was in [] geschehen ist.

IX. Goethes Faust. Hebbel erhielt Gravenhorsts Aufsatz (Nr. 366) am 19. Mai 1835 als Letzter, trotzdem folgt seine Kritik (4 Seiten) unmittelbar hinter dem Aufsatz. Dieser ist nicht uninteressant, in dem Versuch, die Wetten zwischen Mephistopheles und dem Herrn, wie zwischen Mephistopheles und Faust in Einklang zu bringen, sogar geistreich. Graveuhorst meint, Mephistopheles gewinne immer, weil die Wetten einander widersprächen: gewinne Faust, so hat der Herr verloren; verliert Faust, so gehört er der Hölle, wenn auch der Herr gewann. Auch der Versuch, den Faust nach dem ersten Teil zu ergänzen, zeugt für einen weiteren Blick. Dafür blieb dem Vf. der zweite Teil verschlossen, was er scharf, aber bescheiden ausführt. Wenn man die nichtssagenden Kritiken der übrigen Teilnehmer mit jener Hebbels vergleicht, dann merkt man seine grössere Reife.

6 wie schwer es ihm wurde, den "Faust" für eine Nacht zu erlangen, ist bekannt, vgl. Kuhs Biographie I S. 142. 74 aus diesem Gedankengang lässt sich Tgb. vom 1. August 1835 (I S. 14) erklären: Es läpt jich wohl eine Abgränzung, nicht aber eine Bollsendung des Götheichen Fausts denten. Benn der Faust vollendet werden sollte, müßte zuvor die Philosophie vollendet werden sollte, müßte zuvor die Philosophie vollendet werden.

X. Einfluss der Poesie. H. H. Schwabes Aufsatz (Nr. 365) erhielt Hebbel als Letzter am 2. Juni 1835. — 3 Seiten.

13 die Zahlen beziehen sich auf Seiten und Zeilen des Aufsatzes. 14 Gindrud nämlich der Poesie auf das Gefühl. Nach Schwabe soll der Leser von den gleichen Bewegungen und Leidenschaften durchdrungen werden, von denen sich der Dichter bei der Entwickelung seiner Gedanken durchdrungen fühlte. 15 Schwabe: Bublen wir und nicht noch begeiftert jum Rampf fur Freiheit und Baterland, wenn wir Rorners Rriegelieber lefen? 27 f. vgl. Uhlands "Gesang und Krieg", erstes Gedicht, zweite Strophe mit kleiner Anderung 31 nämlich: sich Eingang in die Herzen der Menschen zu verschaffen. 52 Schwabe: Da ber Dichter uns in feinen Werten fait immer eine ideale Belt zeigt, nur das Sobe und Erhabene mit berrlichen Farben malt, das Niedrige und Gemeine aber ftets verabichent und es uns in einem grellen, unangenehmen Lichte zeigt . . . Schwabe schliesst, daß nuter allen Baben, womit die Gotter die Menichen beichenft haben, die Boefie die fconite und werthvollite fen. Es ist interessant, wie Hebbel diesen Superlativ abschwächt.

XI. Stein der Weisen. Ahlers' Aufsatz (Nr. 367) hatte Hebbel vom 16.–19. Juni 1835, die Recension (1 Seite) las er am 7. Juli vor.

XII. Judas. Vortmanns Aufsatz (Nr. 373) hatte Hebbel vom 23.—26. Juni 1835. Seine Kritik (3 Seiten) ist vom Buchbinder geschädigt. Vortmanns geistreiche Verteidigung des Judas scheint bei Hebbel nachgewirkt und ihn zu dem Plane bestimmt zu haben, Judas als den Abergläubigsten hinzustellen (vgl. Bd. V S. 317, 8); ich habe die Stelle Vortmanns in meinem Buche "Vollendete und Ringende" (Minden i. W. 1900. S. 293—296) drucken lassen.

12 Vortmann führt die Gründe an, die gegen den Diebstahl des Judas sprechen.

XIII. Toleranz. Als Letzter erhielt Hebbel den Aufsatz Kunhards (Nr. 374) am 30. Juni 1835. — 1 Seite.

XIV. Geistesvermögen. Den Aufsatz Kunhards (Nr. 368) hatte Hebbel vom 3.—7. Juli 1835. — 2 Seiten.

XV. Selbstbeherrschung. Bei diesem Aufsatz (Nr. 369) fehlen die Empfangsdaten, am 18. August wurde die Kritik (2 Seiten) gelesen. XVI. Geisteskräfte der Tiere. (Nr. 375) hatte Hebbel vom 14.-17. Juli 1835. - 2 Seiten.

5 Schwabe: ihre ganze Thätigteit beschräuft sich nur auf törperliches Wohlbefinden . . . von geistiger Luit sinde ich bei den Thieren
teine Spur . . . 10-41 stehen auch im Tgb. vom 16. Juli 1835
(I S. 11f.), darnach ist die Lücke ergänzt.

XVII. Vaterlandsliebe. Nr. 370 war vom 21.—24. Juli 1835 bei Hebbel. — 2 Seiten.

33-35 Im Ucbrigen bis Schluss zugesetzt, nachdem die Kritik schon unterschrieben war.

XVIII. Körner und Kleist. Hebbel las seinen Aufsatz am 28. Juli 1835, es wurde beschlossen, dass ihn jedes Mitglied fünf Tage — statt der gewöhnlichen drei — behalten dürfe; zuerst erhielt ihn Voigt, am 15. October kam er an Hebbel zur Selbstkritkzurück, dann bekamen ihn Alberti und Vortmann. Die Handschrift (Nr. 378) umfasst ausser dem von Hebbel eigenhändig geschriebenen Titelblatte 37 Seiten eigenhändig in Quarto; die Paginirung Hebbels ist nur mehr an einigen Stellen erhalten, da H vom Buchbinder unbarmherzig beschnitten wurde, so dass am unteren Ende der Seiten je ein bis zwei Zeilen fehlen. Zum Glücke liess sich Kuh den Aufsatz abschreiben, ehe er dem Buchbinder in die Hände fiel, und aus dieser im Goethe- und Schiller-Archiv vorhandenen Abschrift lassen sich die Lücken ergänzen. Hebbels Citate im Tgb. I S. 16 ft. müssen nach dem 27. October gemacht sein.

34, 2 Ungenaues Citat aus Laokoon XXIII, wörtlich nur die besonders hervorgehobenen Worte 14 vgl. Tgb. I S. 16. 35, 26 Lieb über Traum vgl. Uhlands 21 ff. vgl. Tgb. I S. 16. "Traum" S. 249 f. 38, 27 , Kriegslied der Deutschen", nicht Germania an ihre Kinder", wie Kuh Biographie I S. 206 annimmt. 41, 9 tonnte. über follte. 32 gelichtet, [Baren und] 42, 1 8te 44, 17 entwürdigt, über beschmutt, 22 ibm -statt sechste 49, 27 Onnft über Gabe vgl. Judith Bd. I die über er von der 51, 18 Beichen über Beweise 54, 9f. in - Bravour S. 64, 5 ff. 56, 30 es [faft an] 57, 19 das Folgende im über im Mutb 58, 1 ift [foldem nach' Tgb. I S. 17 23 hat, hinter enthält 10 1. Indem 59, 7 die [würdigen]

XX. Unsterblichkeit. Bielenbergs Aufsatz (Nr. 377) hatte Hebbel vom 28. Juli bis 4. August 1835. - 4 Seiten.

43-63 vgl. 36 Rauch gemacht über Susammenfturg gerettet Tgb. vom 1. August 1835 (I S. 15) 46 einschließenden über um= aebenden 90-94 später zugesetzt z. T. auf Rasur der Unterschrift

XXI. Selbstbeurteilung. Krogmanns Aufsatz (Nr. 371) hatte Hebbel vom 11-23. August 1835. - 2 Seiten.

XXII. Was treibt den Menschen? Voigts Aufsatz (Nr. 379) hatte Hebbel vom 11.-18. August 1835. - 4 Seiten.

32 ff. Voigt sagt vom Egoismus der Märtyrer, sie handelten so, um fich . . . in Abrahams Schoof zu fegen und von den lieben Engelein aufwarten gu laffen, felbit aber bochitens einmal einen Bfalm Davids ju Ehren des herrn gu fingen. 41 ihn über denfelben der Seele 61 Moral über Moralität

XXIII Menschenkenntnis. Bei Schneidlers Aufsatz (Nr. 372) bemerkt Hebbel zu dem Empfangstag: ben 18. August 1835; wegen Araufheit, die mich an Beiwohnung der letten Berf. des Bereins verhinderte, habe ich diefen Auffat erft am 31. d. Dt. abliefern fonnen. Sebbel. - 1 Seite

16 diese Vermutung traf zu. Schneidler urteilte sehr scharf über seinen unbedingt ichlechten Auffas.

# Zweite Hamburger Zeit.

# Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

#### Handschrift.

H ein Octavblatt, =  $H^{16}$  der "Dithmarschen", vgl. Bd. V S. 338, enthält ein unterdrücktes

#### Dormort.

Diese Geschichte des dreizigjährigen Kriegs ist für das Bolt bestimmt und nußte von mir neben anderen Arbeiten von größerer Bichtigkeit in einer Zeit von sechs Bochen abgesaßt werden. Daß ich s unter solchen Bedingungen nicht auf gelehrte Resulfate ausgehen und noch weniger ein von meinen Borgängern unabhängiges selbständiges Bert liefern konnte, ist einseuchtend. Ich durfte mich nur um das Berdienst einer lebendigen Darstellung der Hauptmomente des uneersteulichten aller deutschen Kriege bewerben und glaube, wenn ich mich so auch an Galetti, Schiller, Boltmann und Andere ansehnte, bennoch manches Eigene gebracht zu haben.

Der Berfaffer.

#### Drucke.

E' Geschichte | bes | dreißigjährigen Kriegs. | — | Bearbeitet | von | Dr. J. Franz. | — | Hamburg. | B. S. Breendjohn. | 1840. | 128 Seiten Kleinoctav Gebruft durch die Schumacher'sche Schnellrefte i. H. D. Meldau. Es bildete das Doppelbändchen 9 und 9a der "Wohlfeilsten Volksbibliothek. Herausgegeben von deutschen Schriftstellern".

<sup>4</sup> in [ungemein] abgesaßt über geliefert 7 siefern hinter schaffen 8 einer [frischen] 9 glaube, [degungeachtet] bebbel, Werte IX.

 $E^*$  Geschichte | des | breikigjährigen Kriegs | — | Bearbeitet | von | Dr. J. F. Franz. | Zweite Anslage. | — | Hamburg, B. S. Berendsson. | 1845. | 156 Seiten Kleinoctav, Conrad Müller's Buchbruckerei. Diese zweite Auslage ist viel weniger sorgfältig corrigiert als  $E^1$  und kam Hebbel vielleicht überhaupt niemals zu Gesicht, ihre wenigen Abweichungen von  $E^1$  brauchten deshalb nicht verzeichnet zu werden. Ich gebe  $E^1$  wieder und corrigiere die Druckschler wie 131,6 Lavetten, etc. stillschweigend, behalte jedoch die schwankenden Namensformen bei.

98, 14 l. Princip 153, 20 l. unbedentendste 167, 17 l. Princip 190, 3 l. Wege 5 l. behalten 217, 4. l. Bischofs

# Geschichte der Jungfrau von Orleans.

#### Druck.

E Geschichte | ber | Jungfrau von Orleans. | — | Bearbeitet | von | Dr. J. Frans. | — | Damburg, | B. S. Berendsofn. | 1840. | 128 Seiten Kleinoctav. Gebrucht burch die Schumacherische Schnellspresse bei J. H. Melbau. E bildete das 11. Bändchen der "Wohfeilsten Volksbibliothek". Über die näheren Umstände des Erscheinens vgl. Einleitung S. XXVIf.

# Quellen.

Charmettes: M. Le Brun de Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc, surnommeé La Pucelle d'Orleans. Paris 1817. Vier Bände.

Fouque: Geschichte ber Jungfrau von Orleans, nach authentischen Urkunden und nach dem französischen Werke des herrn De Brun de Charmettes von Friedrich Baron de sa Motte Fouque. Berlin 1826 (nicht 1828). Zwei Bände.

Görres: Die Jungfrau von Orfeans. Rach den Prozegatten und gleichzeitigen Chronifen von Guido Görres, mit einer Vorrede von J. Görres. Regensburg, 1831. Weilen: Friedrich hebbel's hiftorische Schriften. Bon Alexander von Beilen, in "Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Festgabe für Richard heinzel." Beimar. 1898. S. 435—464.

226, 28 ff. vgl. die Bemerkung, die Hebbel zwischen dem 27. Juli und 13. August 1840 eingerahmt an den Rand seines Tgb. I S. 221 schreibt: Barum wirtt die bespotische romische Geschichte eigentlich nicht fo widerlich, wie die germanische? Beil die romanische Rechtsund Staats-Ibee bie Freiheit bes Individuums ausschließt, mahrend fie fich in der Geschichte (war' es auch nur burch einen inrannischen Raifer) boch zuweilen geltend macht: wogegen die germanische Staats: Ibee fie einschließt, die Beschichte fie aber vermiffen lagt. 230, 8 ff. vgl. unter dem Schlagwort Geschichte zwischen 27. Juli und 13. August 1840 (Tgb. I S. 222): Der unbefannte Runftler meißelt feit Jahrtaufenden an einem Gott. Go wie aber ein ichnurrig geftaltetes Stud von Marmor unter feinem Meifel abipringt, laufen wir barnach und rufen: ba ift er! Bie wird uns fenn, wenn ber Gott einft leuchtend bor uns fteht? vgl. auch das Sonett "Der Mensch und die Geschichte" vgl. Görres Cap. 8. 239, 11 ff. hier folgt die Darstellung dem 2. und 3. Capitel bei Gorres: Bon ber Beimat ber Jungfrau und ihren Eltern": "Bon bem Lebensmandel ber Jungfrau in ihren findlichen 241, 5 ff. vgl. an Christine, Dresden 1. September 1862 (Nachlese II S. 273), die Sprache sollte bas Privilegium ber Benigen 243, 5 ff. vgl. bei Görres, Cap. 4: fein, die ihrer wirtlich bedürfen. Bon ben göttlichen Gefichten ber jungen Johanna. darnach ist die Lesart von E in 5 Geschichte geändert worden. 246, 1 ff. von bier Gorres, Cap. 5: Wie die Jungfrau Johanna das vaterliche Saus 247, 7ff. Gorres, Cap. 9: Bie bie Englander fich mit Beeresmacht vor Orleans legten und die getreue Stadt in große Not 249, 8 Glacides E 254, 1 ff. vgl. Juli 1840 (Tgb. I S. 222): Bas ber Behandlung ber Jungfrau von Orleans, als Drama, entgegen fteht, ift ber erbarmliche Character bes Ronigs, um beffent-255, 25 ff. vgl. Görres, Cap. 5: Bie bie willen Alles gefchieht. Jungfrau Johanna bas vaterliche Saus verließ. 257, 18 ff. vgl. Weilen S. 440. Fouqué (I S. 199); vielmehr rieth ihm ber Sauptmann, mit unritterlicher Robbeit, er moge feiner Richte ein Baar Ohrfeigen geben . . 257, 20 von hier nach Görres' 6. Kapitel: Bie Johanna die Jungfrau felbit zu bem Sauptmann ging. 262, 6 Aufbruch] Ausbruch E von hier Gorres' 7. Capitel: Bon ber großen Sahrt ber Jungfrau nach 263, 7 Gorres' 10. Capitel: Bie ber Ronig dem Sofe bes Ronigs. 28\*

und feine Rate Die Jungfrau in Chinon empfingen. 9 ff. dieses Motiv behandelt Görres am Ende des 10. Capitels 264, 19 f. Weilen S. 440f. verweist auf Fouqué; dieser sagt (I S. 224); Das fiebzehnjährige Dagblein - Manche gaben ihr um jene Beit nur fechzehn Jahre - war von ausnehmend ichlankem und hohem Buchs . . . Ihre Beftalt war fraftig, aber im iconften Ebenmaag, bie Saut ihres Salfes weiß und ihre Sande, obgleich burch bauerliche Arbeit nerviger als garte Frauenhande fonft, waren zierlich geformt; die Finger länglich und fein. - Ein Schriftsteller nenut die Farbe ihres Saares ichmars, mabrend uns ihre Abbildungen es vielmehr im iconen Raftanienbraun zeigen, voll reicher Rulle hinter bie Schlafe gurudwallend, und von ba fich lieblich bis auf die Schultern ringelud, eben fo furz verschnitten, ale es bamale bie Kriegeleute gu tragen pflegten. Unter einer Stirn von mittlerem Umfange leuchteten ihr bie großen, länglich gefchweiften Angen in jener Mitteltinte zwifden Braun und Grun; . . . ihr Blid offenbarte eine fuße Behmuth voll unaussprechlicher Lieblichfeit. Augenbrauen . . . bogen fich leife in ber Ditte, einen tiefrührenden Ausbrud über bas Beficht wie hinichattenb . . . 265, 10 ff. Görres' Cap. 12: Bon den langen Berboren, die die Jungfran gu Boitiers gu befteben hatte. 267, 1 ff. Gorres' Cap. 13: Wie die Jungfrau gur Beerfahrt fich ruftete und ihren Berold gu ben Englischen fandte. 26 vgl. Judiths Verhalten in Hebbels Drama Bd. I S. 59, 25 268, 25 von Görres 33 ff. genau nach Görres, bei ihm auch im 10. Capitel erwähnt der Brief, dessen Wortlaut nach Fouqué (I S. 266 ff.) von hier Gorres, Cap. 14: Bie bie Jungfrau gen Orleans gog, und bon ihrem frohlichen Empfange. 29 ff. vgl. für dieses bei Görres fehlende Gebet Charmettes I S. 103; "Dieu, je te pries que tu faces aujourd'huy pour La Hire autant que tu vouldrois que La Hire fist pour toy, se il estoit Dieu, et que tu fasses La Hire" und Fouque (I S. 86): Lieber Gott, ich bitte Dich, thue heut fur La Sire, mas Du möchteft, daß La Sire für Dich thate, ware La Sire Gott. und Du La Sire. Fouqué stellt dazu eine niederdeutsche Fassung : 3d bitte Dich Du lewe Gott, Det Du ba'ft an Mannife Bot. Bat wollt' an Dich bu'n Mannife Bot, Benn he mare be leme Gott, Und Du marejt Mannite Bot. Darnach wird die Parallele "Maria Magdalene" Bd. II S. 50, 24 ff. (vgl. die Anmerkung S. 374) erklärt 273, 11 ff. Gorres, Cap. 15: Bie die Jungfrau ben Englischen gebot 275, 14 Görres, Cap. 16: Bie die Jungfrau die erfte abaugieben. feinbliche Gefte mit Sturm gewann. 276, 27 Görres, Cap. 17: 278, 30 Freitagen] Feiertagen E Der zweite Gieg ber Jungfran.

ein Unsinn 279, 20 Görres, Cap. 18: Bie die Frangofen die Brüdenfefte erfturmen. 280, 15 ff. vgl. die Äusserung Napoleons, die Hebbel am 14. Juli 1837 notiert, Bd. V S. 47f. diese Überlieferung fehlt bei Görres, Charmettes, Schlegel, steht aber bei Fouqué (I S. 337) 283, 15 Görres, Cap. 19: Bon bem Abzuge ber Englander. 284, 17 Görres, Cap. 20: Bie bie Jungfrau jum Ronig gurudfehrte, und ibn jum Kronungeguge aufmabnte. 288, 12 ff. vgl. München, 16. October 1836 (Tgb. I S. 32 f.): Wenn ein großer Mann eine Rebe gehalten und barin bewiesen bat, baß Jan Sagel ein Menich fen, fo fpannt Jan Sagel fich anftatt ber Bferbe vor den Wagen und beweif't baburch bas Wegentheil. dieser Brief im gleichen Zusammenhange mit gleicher Einleitung 290, 16 Görres, Cap. 21: Die Erfturmung von Jargeau und ber große Gieg von Batan. 292, 18 dieser Name, nicht die Thatsache fehlt bei Görres, der Name steht bei Fouqué I S. 388 293, 1 dieses Bruchstück auch bei Görres 295, 25 die schwankende Schreibung Bangenci und Bangench in E 297, 2 Blantern E vgl. Fouque (I S. 409): Blöglich por ben Blantern aus einem Balbesbidigt aufipringend und gegen Rord-Dit vonbinnen laufend, auch sonst (z. B. 403, 405) bei Fouqué diese Nebenform von "Plänkler" 298, 7 Gorres, Cap. 22: Wie ber Ronig mit ber Jungfrau gegen Rheims aufbrach und fie ihm die Thore von Trones öffnete. 299, 9 vgl. 7. März 1838 (Tgb. I S. 86): Judith Bd. I S. 53, 25 Db es wohl 6000 jahrige Irrthumer giebt, ich meine folche, gu benen alle, auch die größten, Beifter Bevatter geftanden haben! Bon ber Antwort auf diefe Frage fonnte bas Schidfal ber Belt abhangen. 301, 16 das Datum nach Fouqué (I S. 428, vgl. Charmettes II S. 257 f.) Görres schreibt 23. Juli 302, 11 Belagerer] Belagerten E 305. 2 Görres, Cap. 23: Die Rronung Ronig Rarls eiltel eilt E in Rheims. 21 und 25 die bei Görres fehlenden Namen bot Fouqué (I S. 448f.) 307. 31 dieser Brief mit der gleichen Einleitung bei Görres, nur vor Beschreibung der Festlichkeit; hier stimmt Hebbels Text wörtlich. 309, 8 Görres, Cap. 24: Bie die Jungfrau mit bem Ronig weiter gieben mußte und ihr Schwert in Stude brach. 312, 7 diese Botschaft fehlt bei Görres, findet sich ausführlich bei Fouqué (II S. 28ff.) 27 Görres, Cap. 25: Die Befturnung von Baris. 313, 4ff. dieses Ereignis bei Görres am Schluss von Cap, 24. 315, 5 Görres, Cap. 27: Wie die Jungfran die Fefte Santt Bierre le Montieres gewann und die Beiligen ibr bie Gefangenichaft verffindeten. 33ff. fehlt bei Görres, vgl.

Fouqué (II S. 62) 316, 13 bei Görres im 26. Cap. erzählt. 317, 3 Görres, Cap. 26. 33 Görres, Cap. 27. Cap. 27. 319, 27 Görres, Cap. 28: Bie die Jungfrau vor Compiegne in die Sande ihrer Feinde fiel. 321, 24 vgl. das Epigramm "Gin Erfahrungsfap" 322, 3 Görres, Cap. 29: Bie es ber Jungfrau in ber Befangenichaft erging und von ihren ungerechten Richtern. 25 von hier an durchgehend die Namensform Couchan E für Cauchon 323, 14ff. vgl. August oder September 1840 in den Quellen (Tgb. I S. 224): Als fie gern flieben will, und die Stimmen es ihr abrathen, fpringt fie [die Jungfrau von Orleans] vom Thurm berab und benft, Wott wird mich icon unterftugen, wenn ich nur ben Anfang mache. 326, 8 Görres, Cap. 30: Bon ben Berhoren ber Jungfrau por ben Richtern in Rouen. 28 vgl. Tgb. I S. 224 über Elise, citiert Bd. I S. XLVII. 327, 20 Görres, Cap. 31: Bas bie Jungfran gu ihren Richtern in Rouen fagte. 328, 2 Görres, Cap. 32: Bas fich 20 einer | feiner E weiter in diefen Berhoren begeben. 335, 19 Görres, Cap. 33: Die falfchen zwölf Artifel. 338, 24 Görres. Cap. 34: Bie die Jungfrau gur Unterwerfung aufgeforbert murbe. 339, 3 Bromoter E 342, 20 Görres, Cap. 35: Bon ber falichen Abidwörung ber Jungfrau. 343, 5ff. fehlt bei Görres, findet sich bei Fouqué (II S. 266-270) 345, 23 f. von hier wieder Görres 350, 21 Gorres, Cap. 36: Bie die Jungfran die falfche Abichwörung miberrief. 351, 27 Gorres, Cap. 37: Der icone und driftliche Tod 355, 25 Görres, Cap. 39: Bon ber Gerechtigfeit, der Jungfrau. bie ber Jungfran gu Theil warb.

# Reiseeindrücke.

I.

# Correspondenznachrichten.

J Morgenblatt für gebildete Stände. 1836-1838. anonym.

Das Octoberfest. Oeffentliche Sammlungen. J.
 Donnerstag, den 27. October 1836. Nr. 258. S. 1031 f.
 Freitag, den 28. October N. 259. S. 1036. Sonnabend, den 29. October Nr. 260. S. 1040. Montag, den 31. October N. 261. S. 1043 f.

371, 7ff. vgl. October 1836 (Tgb. I S. 32)

- Die Cholera. Menagerie. Schäfflertanz. J 1837.
   Sonnabend, den 4. März 1837. N. 54. S. 215 f. Montag, den 6. März Nr. 55. S. 220. Dienstag, den 7. März Nr. 56. S. 223 f.
- 3. Die Osterwoche. Das Fest des St. Georgenordens. Der Bockskeller. Pranger. Der Schauspieler Jost. J. 1837. Montag, den 29. Mai. 1837. No. 127. S. 508. Dienstag, den 30. Mai. No. 128. S. 512.

383, 12 ff. vgl. "Gemälde von München" 418, 8 ff.

- Strauss. Die Gesellschaft. Kunst. J 1837. Mittwoch, den 1. November 1837. No. 261. S. 1048. Donnerstag, den 2. November. No. 262. S. 1052.
- \*5. Nehe Bauten im englischen Garten. J 1837. Mittwoch, den 6. December 1837. No. 291. S. 1167.
- 6. Carneval. Ein grosses Epos. Pinakothek. J 1838. Mittwoch, den 7. März 1838. No. 57. S. 228.
- 393, 4ff. vgl. Tgb. vom 7. März 1838: lleber Nacht hatte ich einen närrischen, mir sehr auffallenden Traum. Ich verzehrte (im eigentlichsten Verstande) die Ottoniade (ein sächerliches Selbengedicht, dessen Be, sich selben mit den besten Mustern des Alterthums vergleicht) und sand Gedicht sehr wohlschmedend, es war dem Spinat ähnlich. vgl. das Epigramm "Traum und Poesie", erste Fassung. Noch am 15. Februar 1863 (Tgb. II S. 533f. erwähnt er die Ottoniade und ihren Dichter Stolz ausführlich.
- 7. Eine Somnambule. Esslair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek. J 1838. Dienstag, den 24. April 1838. No. 98. S. 391f. Mittwoch, den 25. April No. 99. S. 396.
- 396,9 "Otto von Wittelsbach" von Babo 13 über Esslair als Wallenstein vgl. 10. März 1838 (Tgb. I S. 87 f. und 96), ferner "Gemälde von München" 417, 18 ff. 13 f. "Der deutsche Hausvater" von Gemmingen 14 "Die Jäger" von Iffland 18 "Wallensteins Tod" III 13 V. 1812: "Noch fühl' ich mich denselben, der ich war" 397, 13 Ganatisnus ist wohl in Gatalismus zu bessern 22 f. "Wallensteins Tod" I 3 S. 114 24 darin steckt vielleicht Polemik gegen Tiecks Recension von Esslairs Wallenstein in den "Dramaturgischen Blättern" (Wien 1826, I S. 93 ff.) vgl. Tgb. I S. 96.

# Reiseeindrücke.

II.

#### Gemälde von München.

J Telegraph für Deutschland. 1839. May N. 85. S. 673—676. Juny No. 92. S. 729—933. Juny No. 95. S. 753—756. Juny No. 101. S. 804—807. July No. 120. S. 957—959. July No. 121. S. 966—968. Gemälbe von München. Bon Friedrich Sebbet.

407, 19 Straßburger] Preiburger J 410, 23 Bilb] Blid J 26 Schwantheler J 413, 3 eine, | einer J gleichgültigen J 417, 11 über Esslairs "Lear" vgl. 18. November 1838 (Tgb. I S. 113 ff.) und an Elise, 18. November 1838 (Bw. I S. 80 f.) 148, 12 XI. | IX. J vgl. oben 383, 17 423, 10 ein Knotenitod, J

# Vorläufige Mitteilung.

Im Anschluß an die Gesamt-Ausgabe ber "Werte" werben

# Friedrich Hebbels Tagebücher

bei uns erscheinen. Herr Prosessor R. M. Werner wird die Ausgabe berselben ebenfalls besorgen; das vollständige Erscheinen der Tagebücher im Jahre 1903 ist gesichert. Wir werden im nächsten Bande den Subscribenten Näheres bestannt geben.

Berlin.

B. Behr's Berlag.

# Aufruf!

Bir find im Begriff, die Borarbeiten für eine historisch : fritische Besamtausgabe von Grabbes Berfen abzuschließen. Auf Grund handschriftlichen Nachlaffes merben fämtliche Des Dramen vollständig gedruckt, mit Biederherstellung der durch Grabbes ersten Verleger aus Rücksicht auf die damaligen Censurverhältnisse für notwendig befundenen Streichungen. Für jeden Nachweis von seltenen Drucken, Beitschriften usw. mit Beitragen Grabbes, befonders für leihweise Überlaffung handschriftlichen Materials, von Briefen usw. wären wir zu großem Danke verpflichtet, und wir verbürgen uns für svrafältige Aufbewahrung und Rücksendung. Die Ausgabe, welche von Eduard Grijebach besorgt wird, wird bereits im Laufe dieses Jahres erscheinen."

Berlin.

B. Behr's Berlag.

# Bollständiges Berlagsverzeichnis 1835—1901

bitten wir umfonft und portofrei zu verlangen.

B. Behr's Berlag.

Rurglich erichien in B. Behr's Berlag :

# Eduard Mörifes Leben und Werfe.

Dargeftellt von

Harl Sifeber Gymnafialbireftor in Wiesbaben.

# Mit vielen Abbildungen.

16 Bogen. Leg. 80.

Preis: Geh. M. 5 .- . In fünftlerischem Einband: M. 6.25.

Berkiner Zeitung ... "Und darum ruht ein ganz eigen fesselnder Zauber in dieser von Liebe eingegebenen Biographie. Eine ganze Anzahl ungehobener Schäpe Möritescher Dichtung wußte Fischer zu sinden. so bietet sein Buch auch dem Möritesreunde viel neues. Eine Reise von Ausstrationen, Silhouetten, Zeichnungen des Dichters Belbft, Photographien seiner Anverwandten und Freunde, den Silhouetten Luise von Breilschwerds u. f. f. schmicken das würdig ausgestattete Bert, das in der Bücherei jedes Möritesreundes einen Chrenplay verdient.

Ludwigsburger Zeitung. "Wenn der Berfasser von dem reichen Material, über das er versigt, alles Unwesentliche ausschiedet, wenn er soviel als möglich den Dichter in Sitaten aus seinen Briesen und sonstigen Aufzeichnungen zu Wort sommen lätzt, so daß die Biographie sich auf des Dichters eigenen Worten aufbaut, wenn er seine gewandte, von Liebe und Pietät getragene Dartsellung durch Abbildungen, hauptsächlich auch Proben von Mörites gewandten Zeichnungen, belebt, so werden ihm die Leser für all das Dant wissen.

Deutsche Zeitung (Karl Berger) (Feuilleton iber "Zwei Mörite:Biographien"). "Beibe Darsteller besitzen das, was der Biograph vor Alem besitzen muß: Liebe zur Sache und psychologisches Berzitändnis... vielleicht wirb aber die intinere und doch immer pietätsvolle Art und die Begeisterung Fischers mehr Werbetrast bestigen als die objettive Sachischtet des zungen Berliner Forschers.

herrofé & Biemfen Bittenberg.

# ALDERMAN LIBRARY

The return of this book is due on the date

| DUE | DUE |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

Usually books are lent out for two weeks, but there are exceptions and the borrower should note carefully the date stamped above. Fines are charged for over-due books at the rate of five cents a day; for reserved books there are special rates and regulations. Books must be presented at the desk if renewal is desired.

L-1-3670930

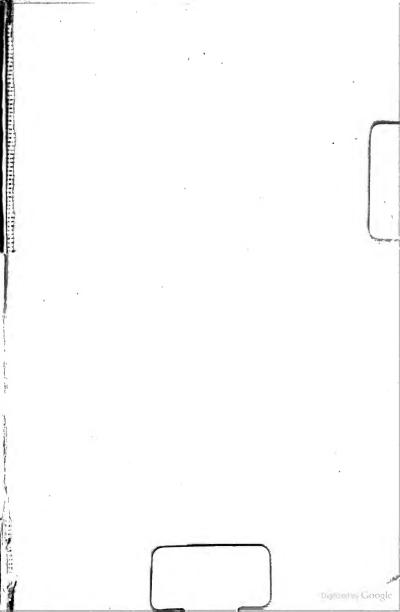

